OEKONOMISCHE
ENCYCLOPAEDIE
ODER ALLGEMEINES
SYSTEM DER
STAATS- STADTHAUS- UND...

Johann Georg Kruenitz, Friedrich-Jakob Floerke, ...







\*\*



G: Schadow. Director der Academie der Künste zu Berlin, Ritter etc.





# Dr. Johann Georg Krünitz's ofonomisch- technologische

## Encyklopädie,

allgemeines System

Staats=, Stadt=, Hauß=und Landwirthschaft, und ber Kunstgeschichte in alphabetischer Ordnung.

Früher fortgesett Friedrich Jakob und Heinrich Gustav Floerke, Ind jest von Johann Wilhelm David Korth,

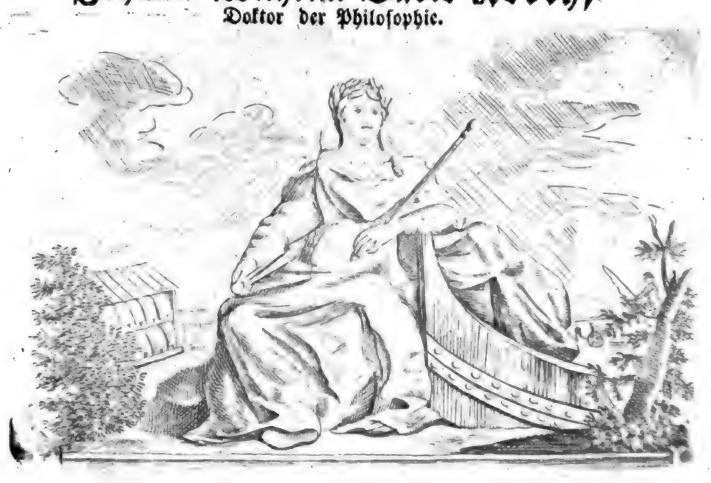

Hundert und neun und vierzigster Theil, welcher die Artikel Schuld bis Schwalbacher Brunnen enthält. Nebst 1 Kupfertafel, einem Portrait, und zwei Tabellen.

Mit Königl. Preuß. und Königl. Gachi. Privilegien.

Berlin, 1828. In der Paulischen Buchhandlung.

24.T.1

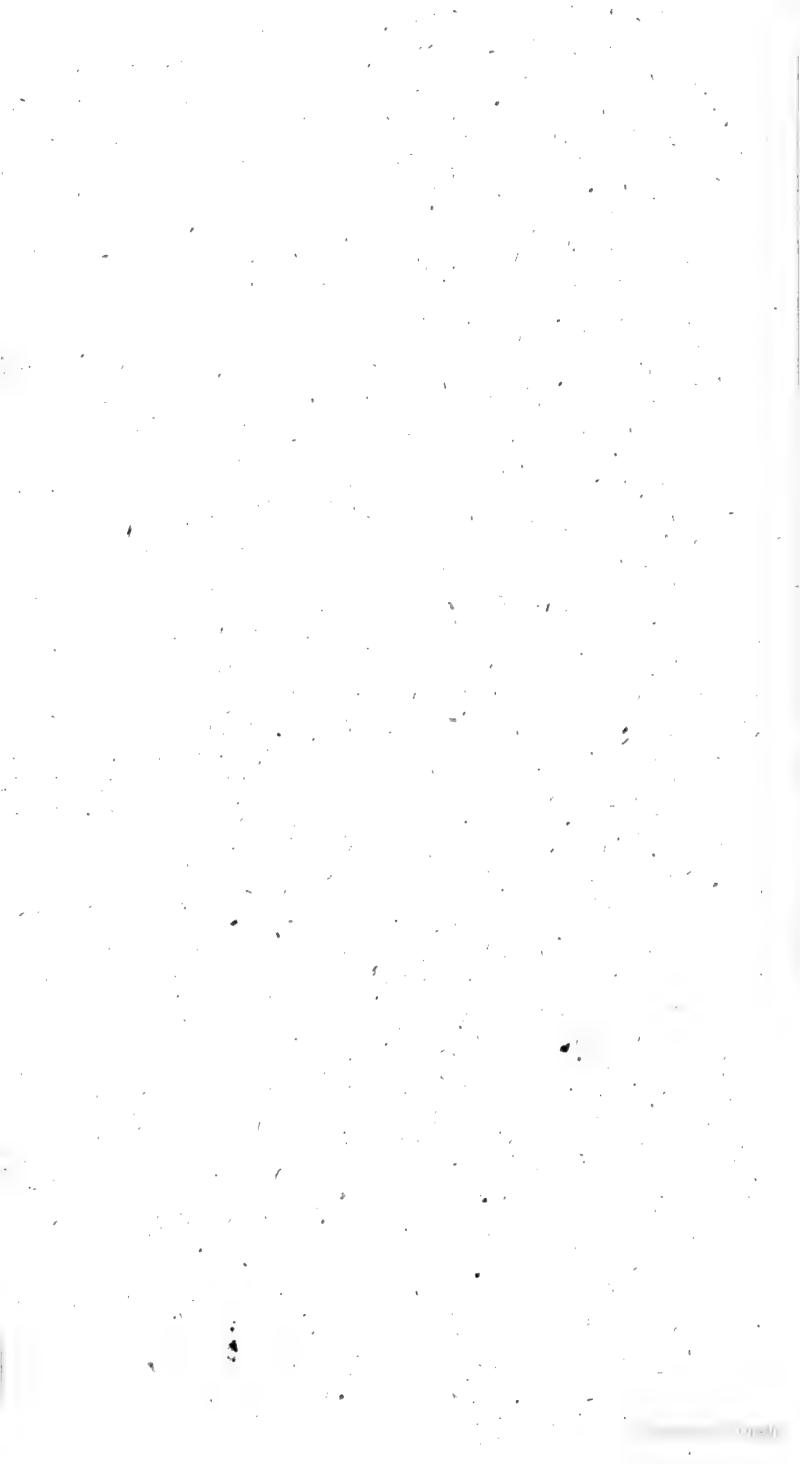



### O. S.

chuld (Activ=), s. Th. 148, S. 760.

— (alte), s. daselbst, S. 762.

- (bedingte), f. daf. - (betagte), f. daf.

- (bose), verlorene Schuld, s. das., S. 760.

— (Brief=), Schulden, welche aus Handschriften hervorgehen, für welche der Schuldner haftet. sind den Buchschulden entgegengesett, wo der Beweis der Schuld aus den Buchern geführt wird.

(Buch=), Schulden, die aus den Buchern des Gläubigers hervorgehen, wobei er beim Einklagen derselben sein Hauptbuch den Gerichten vorlegt, worin die Schuld verzeichnet steht, und welches, insofern nichts ausgestrichen, nichts radirt worden, Glauben erhält. Als Buch schuld unterscheidet sie sich von der Brief= und Wechselschuld, s. diese Artifel.

(chirographarische), s. Th. 8, S. 71, und ben

Art. Schuldbrief.

- (Courant=), f. den folgenden Artifel. Oec. techn. Enc. Theil CXLIX.

#### 2 Schuld (Current=). Sch. (d. Militarp.)

Schuld (Current=), Courantschuld, laufende Schuld, s. Th. 148, S. 763, und Th. 8, S. 474.

— (doppelte), zweiseitige Schuld, s. Th. 148, S. 761.

— (eidlich versicherte), s. bas., S. 763.

— (einfache), einseitige Schuld, s. das., S. 761. — (einseitige), s. den vorhergehenden Ar=

tikel.
— (erlaubte), zulässige Schuld, f. Th. 148,

S. 761.

— (Feld-) Kriegsschuld, f. Th. 50, S. 523.

— (fremde), f. Th. 148, S. 761.

- (Gegen -), eine Schuld, welche durch eine Gegen-

schuld getilgt werden kann.

- (Geld.), eine Schuld in baarem Gelde, zum Unsterschiede von einer Waarenschuld, die in Waaren geleistet worden.

—, der Gutsbesißer, Schulden, welche auf Guter contrahirt werden; s. Schuld (hypotheka=

rische).

— (hypothekarische), verhypothecirte Schuld, s. Th. 148, S. 763, und den Art. Hypothek, Th. 27.

— (illiquide), f. Th. 148, S. 763.

— (Kammer:), f. Th. 33.

— (Klitter=), s. Th. 40, S. 636.

— (Kriegs.), s. Schuld (Feld.). — (Land.), s. Schuld Staats.).

-, der Landleute, s. Schulden der Landleute.

— (Lapper=), s. Eh. 40, S. 636.

- (laufende), f. Schuld (Current=).

— (Lehens:), s. Th. 69, S. 717. — (liquide), s. Th. 148, S. 763.

oder Militärpersonen, s. unter Kriegs= oder militärische Verbrechen und Strafen, Th. 52, S. 382 u. f., S. 487 u. f. Schuld (neue), s. Th. 148, S. 762.

— (offentliche), s. Schuld (Staats:). —, der Officiere, s. Th. 52, S. 487 u. f.

— (Passiv:), s. Th. 148, S. 760.

- (Privat=), eine Schuld, welche von Privatpersonen contrahirt worden, zum Unterschiede der of. fentlichen oder Staatsschuld. Auch versteht man wohl darunter eine Schuld, welche, ausser den gewöhnlichen Schuldverschreibungen bei Raufleuten, auf Landguter zc., von einem Privatmanne auf einen ausgestellten Schuldschein gemacht worden.

- (privilegirte), auf Universitäten, Schulden, welche den Studenten zu machen erlaubt werden, und die nach einer gewissen, in den Universitäts = Geseßen bestimmten, Zeit bezahlt werden muffen, s. Th.

148, S. 776 u. f.

— (Rezeß=), im Bergbau, f. Th. 67, G. 650.

-, der Schauspieler und Theater : Offician. ten, s. unter Theater und Theater = Direction, in T.

— (selbstgemachte), s. Ih. 148, S. 761.

— (sichere), s. daselbst, S. 760.

— (Spiel=), s. diesen Artikel; u.Th.148, S.761.

- (Staats:), Landschuld, öffentliche Schuld, s. Staatsschuld.

-, ber Studenten ober Studierenden, f. Th.

148, S. 776.

-, ber Theater = Officianten, f. Schuld der Schauspieler ic.

— (unbetagte), f. Th. 148, S. 762.

- (unbedingte), s. daselbst.

- (unerlaubte), verbotene Schuld, f. baselbst, S. 761.

— (unsichere), s. das., S. 760. — (verbotene), s. Schuld (unerlaubte). — (verburgte), s. Th. 148, S. 764.

#### 4 Schuld (verlorne). Schuldbrief.

Schuld (verlorne), s. Schuld (bose).

— (Waaren.), eine Schuld, welche in Waaren gemacht worden, zum Unterschiede von einer Geld= schuld; s. auch unter Waaren, in W.

- (Wechsel=), f. Wechsel, in 2B.

- (zweiseitige), f. Schuld (doppelte).

Schuldbrief, Obligation, Handschrift, Schuld - Berschreibung, Schuldschrift, Schuldschein, Schuld . Instrument, Chirographum, Instrumentum obligatorium; Fr. Obligation, ein schriftliches Bekenntniß über ein empfangenes Darlehn, mit dem Bersprechen, dasselbe wieder zu erstatten. Schuldbriefe oder Schuldverschreibungen, die keine Wechselbriefe sind, muffen durchaus die Ursache der Schuld (causa debendi) enthalten. Eine bergleiden Handschrift führt die Verbindlichkeit mit sich; aber keinen völligen Beweis, weil sie mit mancherlei Ausflüchten, besonders mit dem Einwande, daß bas verschriebene Darlehn nicht wirklich gezahlt worden sen, abgelehnt werden kann, obgleich solcher Ausflucht in der Handschrift selbst entsagt worden ware; auch mit einem Gibe, wie einige Rechtsgelehrte behaupten. Wenn der gemachte Ginwand unter zwei Jahren vor der Zeit, da die Handschrift ausgestellt worden, geschieht, so fällt der Beweis auf den Rlager; wenn es aber nach zwei Jahren geschieht, so soll das Einwenden keine Statt mehr haben; nach Andern soll es aber zugelassen werden, jedoch so, daß der Beklagte den Beweis über sich nehmen muß. Nach dem Sachsenrechte wird er aber in die Gegenklage verwiesen. Dieser Behelf kommt nicht nur dem zu Statten, der die Handschrift ausgestellt, sondern auch seinen Erben, und allen, die Theil daran haben, als dem Burgen, Gewalthaber zc. nicht Statt, wenn Zinsen von der verschriebenen

Schuld entrichtet werden, wenn etwas darauf abschläglich bezahlt, oder wenn sie auf eine andere Weise durch Handlung oder Umschläge bekannt worden; er gilt aber besonders nicht wider eine geriche= liche Verschreibung. Wer eine Handschrift ausstellt, und dafür nichts empfangen hat, fann binnen zwei Jahren durch eine Protestation vor Gericht sich da= gegen verwahren. Wenn eine Schuldverschreibung auf eine Messe zahlbar lautet, so richtet sich solche nicht, wie ordentliche Wechselbriefe, nach dem sonst gewöhnlichen Zahltage, sondern kann von dem Glaubiger, sowohl vor, als nach demselben, jedoch nicht eher, als nach völligem Ablaufen der Messe, in welche dieselbe gestellt ist, eingetrieben werden, es mußte denn bald bei Schließung des Contracts von beiderseitigen Contrahenten ein anderes beliebt worden senn. Wenn eine Schuldverschreibung verloren geht, so wird dem Glaubiger Dieses auf seinen Gid ge= glaubt; bagegen hat eine angeriffene ober burchstri= chene Handschrift die Vermuthung, daß dem Schuldner die Schuld von bem Glanbiger erlassen sen, so auch, wenn ihrer zwei miteinander Abrechnung gepflogen haben, und einer dem andern dieserhalb vollig quittiret hat, wobei aber einer gewissen Schuld, die sich in der folgenden Zeit erst aufgefunden hat, nicht gedacht worden ist, ebenfalls vermuthet wird, daß solche zugleich mit aufgehoben, oder dem Schuld= ner von seinem Glaubiger erlaffen fen.

Zu einem vollständigen Schuldscheine oder Schuldbriefe gehörent: 1) das Bekenntniß, die darin verschriebene Summe (die Valuta, den Werth) wirklich erhalten zu haben; — 2) die deutliche Bestimmung, worin die Valuta bestanden hat; — 3) die Angabe der Münzsorte, in welcher sie gezahlt wird; — 4) das Versprechen der Wiedererstattung, und die Zeit, wenn diese geschehen soll; — 5) ob und wie viel an Zinsen bezahlt werden soll; — 6) die deutliche Benennung und Bezeichnung des Gläubigers; — 7)
der Ort, wo, und das Datum, wenn der Vertrag
geschlossen worden; — 8) die Unterschrift des Schuldners. Die Schuldscheine werden nun aus folgende

Weise lauten:

Funfzig Thaler in Preußischem klingendem Courant sind mir Endes Unterschriebenen von dem Banquier Herrn Moses Aron in Berlin als ein Darlehn baar ausgezahlt worden, welches ich hiermit nicht nur bescheinige, sondern auch verspreche, dieses Kapital nach zwei Jahren, vom heutigen Tage an, bis zu demselben über zwei Jahre, als am Isten September 1812, richtig wieder zu bezahlen, bis dahin aber dasselbe jährlich mit Fünf Prozent zu verzinsen.

Berlin, den 1sten September 1810. Johann Christian Marqword.

#### Ein zweites Beispiel:

Ich Endes Unterschriebener bekenne hiermit, daß mir Herr Wilhelm Heinrich Seisert, allhier, 800 Athlr. — schreibe Achthundert Reichsthaler — in Röniglich Preußischen Münzsorten heute unten gesetzen Tages geliehen hat, und bekenne ich hierdurch den richtigen und baaren Empfang dieses Darlehns unter Entsagung der Ausslucht des nicht richtig und baar bezahlten Geldes, und verspreche die oben angeführte Summe von 800 Athlrn. zu Michaelis 1829 in gleichmäßigen Münzsorten an meinen Singangs genannten Herrn Gläubiger oder dessen, unverzüglich und unweigerlich zu bezahlen, sie ihm auch die dahin mit Fünf vom Hundert zu verzinsen. Zu mehrerer Urfund habe ich diesen gegenwärtigen Schuldbrief wohlbedächtig abgefaßt und eigenhändig

unterschrieben und besiegelt. So geschehen zu Ber= lin, am 1sten October 1828.

Johann Friedrich Kummer.

Eine Obligation auf ein haus.

Ich Endes Unterschriebener bekenne hiermit und Kraft dieses, daß mir Herr Friedrich Heinrich Chlert, allhier, auf mein Ansuchen, unter heutigem Dato Tausend Thaler in vollwichtigen Fried= richsd'or, zu 5 Rthlr. das Stuck gerechnet, als ein Darlehn, gegen landubliche Funf Prozent jährlicher Berginsung, auch Einvierteljähriger, beiden Theilen freistehender Auffündigung, vorgeschossen hat. Bu seiner Sicherheit verpfände ich besagtem Herrn Ehlert mein in der Louisenstraße zwischen dem Bein= richschen und Langeschen Häusern gelegenes Haus, nebst meinem sammtlichen Immobiliar = und Mobi= liar = Vermögen. Wie ich nun hiermit und Kraft dieses den baaren und richtigen Empfang bes obigen Darlehns der 1000 Athle. bekenne, so verspreche ich auch, unter Entsagung der Ausflucht des nicht baar oder in den vorgeschriebenen Münzsorten nicht rich= tig gezahlten Geldes, das oben angeführte Kapital von 1000 Athlen. nach erfolgter Einvierteljähriger Auffündigung, in vollwichtigen Friedrichsd'or à 5 Rthlr. an Eingangsgenannten, als meinen Herrn Gläubiger, oder dessen Erben, unverzögerlich wieder zu bezahlen, auch bis dahin mit Fünf Prozent jähr= lich zu verzinsen, die davon faltenden Zinsen aber halbjährig, zu Ostern und Michaelis jeden Jahres, in vollwichtigen Friedriched'or richtig abzutragen. Zu dessen allen mehrerer Urkund habe ich gegenwär= tiges Schuldbekenntniß ausgestellt, auch eigenhändig unterschrieben und besiegelt. Go geschehen zu Ber= lin, am 28sten September 1827. (L. S.) En

Emanuel Vogel.

#### 8 Schuldbuch. Schuld = Commission.

Obligationen, worin Grundstücke verschrieben worden, mussen gerichtlich ausgesertiget werden. Von den Handlungs Dbligationen, als einer besonsteren Gattung Schuldbriese oder Schuldversschreibungen, s. Th. 21, S. 754 u. s.; auch den Art. Obligation, Th. 103, S. 174.

Schuldbuch, Schuldregister, wird bei den Raufleuten, überhaupt Handeltreibenden, das sogenannte Hauptbuch genannt, weil alle Aktiv- und Passivschulden darin begriffen sind; s. Hauptbuch, Th.

22, S. 273.

Schuld : Commission, Debit : Commission, bei der ehemaligen Verfassung des Deutschen Reiches, von den Reichsgerichten ernannte Commissionen in Schuldensachen der Reichsstände. Die beiden hochsten Reichsgerichte hatten zwar auch in Betracht des reichständischen Schuldenwesens eine concurrirende Gerichtsbarkeit, indessen wurden doch dergleichen Schulden = Commissionen vom Reichshofrath angeordnet. Das Schuldenwesen eines Reichsstandes, wenn es erst so weit gediehen war, daß eine Edictalcitation an alle Gläubiger erlassen werden mußte, war an sich so weitläuftig, daß ein Reichsgericht ohne Machtheil anderer, nach Urtheil und Recht seufzender, Partheien, sich nicht selbst damit wurde beschäftiget haben konnen. Ueberdies war auch gemeiniglich eine Administration der Länder und Guter, aus welchen die Schulden bezahlt werden sollten, nothig, zu welcher dann nicht allein die Gegenwart der administrirenden Personen an Ort und Stelle, sondern auch cameralistische Einsichten und Behandlungen nothig. Alle diese Ursachen machten es nothig, daß von den Reichsgerichten dergleichen Sachen an eine besondere Commission gewiesen wur-Dergleichen Commissionen theilen den. Schriftsteller in vier Classen, namlich in Untersuhungs-Commissionen, Commissionen zur Gute, Abministrations - Commissionen, und in die Coucurs-

Commissionen.

Die Hauptabsicht der ersten Commission war, zu erforschen, was der Schuldner für Einkünfte und für Schulden habe, um daraus den ganzen Vermösgenszustand und die Möglichkeit der Bezahlung der Schulden abzunehmen. Diese Art der Commission war nur etwas Vorläusiges und endigete sich mit vollendeter Untersuchung des Activ = und Passivzustanedes. Mit einer Administration und wirklichen Ersöffnung des Concurses hatte sie aber nichts zu thun.

Die zweite Commission, die Ausgleichung zwisschen den Gläubigern und dem Schuldner, kam nur

felten bor.

Die dritte Commission, die Administrations = Commission, besorgte die gesammten Einkunfte und deren Verwaltung nach der Kameral= und okonomischen Verfassung. Diese erfolgte 1) wenn aus der vorhergehenden Untersuchungs = Com= mission und beren erstattetem Bericht sich ergab, daß die Einnahme und Ausgabe in so ungleichem Werhaltniß miteinander standen, daß die Schulden sobald nicht abgetragen werden konnten; 2) Wenn Die Gläubiger und das Reichsgericht selbst zu dem Schuldner nicht das Vertrauen hatten, daß es sein ernster Wille sei, einen annehmlichen Bezahlungs. plan zu entwerfen und unverbrüchlich darüber zu hal-Oder 3) wenn der Schuldner selbst um eine solche Administrations = Commission bat, oder in An= sehung des Ertrags bonis cedirte. Eine dergleichen Commission zog nicht nothwendig einen wahren Concurs nach sich, sondern das ganze Debitwesen konnte auf solche Art zu Ende gehen, ohne daß es jemals zur wirklichen Eröffnung des Concurses gekommen ware.

Die Concurs : Commission. Sie wurde entweber mit der Admlnistrations = Commission zugleich erkannt, wenn man nämlich gleich bei der Untersuchungs = Commission befand, daß es mit dem Schul= denwesen eines Reichsstandes sehr übel aussah, und derselbe auch sonst nicht besonders begunstiget ward, oder doch bald nach derselben erfolgte, wenn sich während der Administration zeigte, daß der Zustand des Schuldenwesens sich verschlimmerte, oder doch keine Hoffnung vorhanden war, sich mit dem Gläubi= ger in Gute zu segen, und deshalb ein formlicher Concurs unvermeidlich sei. Gemeiniglich pflegte in einem solchen Falle die Administration und Direction des Concurses einer Commission zugleich übertragen zu werden, obgleich man auch Beispiele hat, daß bei= des getheilt gewesen ist. Sobald von einem der hochsten Reichsgerichte im Schuldenwesen eines Reichsstandes eine formliche Administration und De= bitcommission erkannt worden, so niußten die einzelnen etwa rechtshängigen Rlagen an jenes, als den allgemeinen Gerichtsstand (forum universale), zur Klassification verwiesen werden; wenn gleich in Unsehung solcher einzelnen Forderungen bereits auf eine Execution erkannt worden ware. Da nun zur Zeit eines Zwischenreiches ber Reichshofrath in seinen gerichtlichen Handlungen nicht weiter fortfahren konnte, sondern an dessen Stelle die Vicariatsgerichte traten, so konnten allerdings die bei jenem an= hangig gewesenen Debitsachen der Reichsstände von demjenigen Reichsvicariatshofgericht, in dessen Be-zirk der Schuldner ansässig gewesen, fortgesetzt werden. Es pflegte daher die durch des Kaisers Tod erloschene Debitcommission von einem der beiden Reichsvicarien erneuert zu werden, damit sie ihre Administration fortseßen konnten; welches sie denn auch bis zur erfolgten Erneuerung schon provisorisch

zu thun befugt war. Die Sequestration burfte aber in keinem Falle dem Schuldner selbst überlassen wer= Vor dem Rothweilischen Hofgerichte mußten zwar die, in Ansehung desselben nicht befreiten, Reichsstände auch in Schuldensachen Recht geben und nehmen, es murde aber gezweifelt, baß der Raiser denselben gestatten wurde, gegen einen solchen Reichsstand eine formliche Debitcommission oder Concurs zu erkennen, wenn auch die ganze Schuldenmaffe in beffen Diftrict gelegen fenn follte. So viel entschied man hingegen für gewiß, daß nach erkanntem Concurs oder Schuldencommission bas Rothweilische Hofgericht alle bei ihm rechtshängige einzelne Schuldensachen eines solchen Reichsstandes an das Reichsgericht, oder die von demselben erkannte Schuldencommission, als den allgemeinen Gerichtsstand, zu verweisen schuldig sei, es mochte damit so weit gekommen senn, als es wollte. felbe galt auch von allen vier Wahlstädten des Raiferlichen Landgerichts in Schwaben, in Ansehung der Reichsstände, die dessen Gerichtsbarkeit unterworfen sind. Besaß ein Reichsstand, dessen Schuldenlast eine Debitcommission veranlaßt hatte, unter der Landeshoheit eines anderen Reichsstandes land= fäßige Guter, so konnten die Ginkunfte davon mit in die allgemeine Schuldenmasse gezogen werden, weil die Natur eines allgemeinen Gerichtsstandes auch dieses mit sich bringt, daß alle subalterne Gerichtsbarkeiten durch die oberstrichterliche Gewalt suspendirt, und so viel dergleichen Falle betrifft, absorbirt werden. Eben so wenig stand auch einem Reichsstande frei, nach entstandenem Concurse über seine Guter oder Einkunfte zum Vortheil eines oder des andern seiner Glaubiger Verfügung zu treffen, und ihnen eigenmächtiger Weise zur Bezahlung zu verhelfen, weil ihnen auch nicht erlaubt war, seine

etwa an seine Unterthanen habende Forderungen selbst richterlich beizutreiben. Dieselbe Bewandniß hatte es auch mit dem Lehnherren, von welchem der Schuldner alle oder einige Lander zu Lehn trug; weil das Schuldenwesen eines Reichsstandes keine Lehnssache, sondern eine solche war, worin unmittelbare Reichsstände keine andere, als des Raisers und des Reichs Gerichtsbarkeit über sich erkannten; dahingegen war ein Lehnherr wohl befugt, bei bem Gerichtsstande, vor welchem der Concurs eröffnet worden, einzukommen, um sein lehnherrliches Interesse, so viel solches mit Bestand Rechtens geschehen konnte, zu verwahren. Wenn abgetheilte Prinzen eines fürstlichen Sauses in Schulden geriethen, so haben die regierenden Fürsten des Hauses, wozu der Prinz gehort, sich darin eine Gerichtsbarkeit anma-Ben wollen, welches aber ber Reichshofrath nicht gestattete. Es ereignete sich auch zuweilen der Fall, daß eine Schulden - Commission über einen solchen Reichsstand erkannt ward, der gewisse Guter in ei= nem von der Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte befreiten Lande, wie Bohmen und Desterreich, oder in einem zum Deutschen Reiche gar nicht gehörigen Staate, z. B. in der Schweiz, besaß. Dergleichen Guter konnten von den Reichsgerichten nicht eigenmachtig in die Administration gezogen werden, son= dern es war zur Vermeidung aller Collisionen nothwendig, mit dem herrn eines solchen befreiten Landes, oder der auswärtigen Macht, durch eine freundliche Unterhandlung es abzumachen, ob und wie die Einkunfte der ihnen unterworfenen Guter zur allgemeinen Schuldenmasse gezogen und zur Befriedigung ber Gläubiger angewendet werden follten.

Zu Verfügungen in Reichsständischen Schuldensachen wurden die Reichsgerichte bald durch den Schuldner selbst, bald durch das dringende Anhalten der Gläubiger, bald durch andere, welche ein gegrundetes Interesse dabei haben, oder endlich von Amtswegen des obersten Richters veranlaßt. Der Schuldner selbst that solches, indem er 1) bei den Reichs= gerichten die Anzeige machte, daß er nicht im Stande sen, alle seine Schulden, oder wenigstens die, worin bereits auf Execution erkannt ist, auf einmal zu bezahlen, weshalb er bitte, ihm mit Vorbehalt einer Competenz eine Debitcommission zu erkennen, und dagegen die Execution einzustellen. 2) Baten auch oft verschuldete Reichsstände um ein Raiserliches Moratorium, welches dann veranlaßte, zuvor wegen ihres Activ - und Passivzustandes Erkundigun= gen einzuziehen. 3) Bisweilen baten auch Reichsstande geradezu um eine Edictalcitation aller ihrer Gläubiger, worauf denn gemeiniglich die formliche Erdffnung des Concurses erfolgte, wenn solches schon nicht immer die Absicht eines solchen Reichsstandes war. 4) hatte man auch Beispiele, daß um eine Raiserliche Einwilligung zur Veräußerung unmittelbarer Reichslehnguter gebeten worden, um durch dieses Mittel eine große Schuldenlast abzulegen, welches denn gleichfalls eine Untersuchung des ganzen Schuldenwesens nach sich ziehen konnte. weniger konnte 5) auch eine Untersuchung des Schulbenwesens veranlaßt werden, wenn ber Schuldner die Einwilligung des Lehnherrn und der Agnaten zur Aufnahme eines großen Kapitals suchte, wovon die Schulden bezahlt werden sollten; oder auch 6) wenn unter mehreren Brubern und Agnaten Bergleiche wegen Abtragung der Schulden gemacht, und deren Bekräftigung bei dem Kaiser gesucht ward. Die Gläubiger pflegten directe auf keine Debitcommission zu dringen, weil sie gemeiniglich nichts dabei gewannen, sondern sich wohl noch genothiget sahen, an Kapital oder Zinsen Nachlaß zu thun, und lange

auf ihre Bezahlung zu warten. Indessen konnte doch die Menge der einzeln klagbar angebrachten Forderungen, welche besorgen ließen, daß durch schnelle Betreibung derselben der Schuldner ganzlich zu Grunde gerichtet werden mochte, oder daß Andere in ihren rechtmäßigen Forderungen damit zu= ruckgesest oder wohl gar verfürzt werden konnten, indirecte eine formliche Schulden = Commission veranlassen, welche die Reichsgerichte alsdann von Amtswegen erkannten. Ferner konnte ein Dritter auf reichsgerichtliche Verfügungen wegen allzuhoch anwachsender Schulden bringen, wenn er ein gegrundetes Interesse dabei zu haben darthat. Hier= hin gehörten vorzüglich die kunftigen Erbfolger, auch wohl andere nahe Verwandte, welche den zuneh-menden Schulden ihrer Eltern, Kinder, Ehegatten, Bruder 2c. Einhalt thun wollten.

Der Concurs, welcher seiner Natur nach nur ein hochst summarisches Verfahren erlaubt, gestattet auch in den Schuldensachen der Reichsstände nicht, daß die bei den Reichsgerichten sonst in Sachen erster Instanz üblichen Arten der Prozesse, gebraucht werden konnten, sondern man mußte zufrieden senn, wenn nur die wesentlich nothwendigen Stude des gerichtlichen Verfahrens nicht bei Seite gesetzt wur-Das Verfahren, welches die Schuldencom= mission besonders zu beobachten hatte, ward theils durch die besondere Absicht, wozu sie angeordnet ist, theils durch die besondere ihr ertheilte Vorschrift be= stimmt. Es versteht sich von selbst, daß sie beiden gemäß handeln mußte; fonst hatte dieselbe mit ben eigentlichen Regierungsjurisdictionen und Regaliensachen nichts zu thun, welches auch dem Commisso= rio bisweilen ausdrucklich einverleibt ward. Zaweis len ward jedoch dem Schuldner ausdrücklich die Weisung gegeben, daß er die ihm verbliebene Regierung

nicht mißbrauchen follte, um der Raiserlichen. Debit-Commission etwas in den Weg zu legen, und wenn diese Warnung nichts half, so war davon die Folge, daß am Ende auch wohl die Landesregierung, unter Kaiserlicher Autorität, der Debitcommission im Namen des Schuldners zu verwalten aufgetragen ward. Die Raiserlichen Reichsgerichte bedienten sich ordentlicher Weise in dergleichen Schuldensachen einer Raiserlichen Lokalcommission, welche an Ort und Stelle die Forderungen untersuchte und flassissierte, die Einkunfte des Schuldners administrirte, und die gefällten Urtheile vollstreckte. Bisweilen murden auch sogenannte Raiserliche Hof-Commissionen angeordnet, welche aus einigen Mitgliedern des Reichshofraths bestanden, um entweder eine unmittelbare Direction über das Schuldenwesen zu führen, ober zwischen Schuldnern und Gläubigern einen Vergleich zu stiften hatten. Der Kaiserliche Hof trug sowohl Untersuchungs = als Administrations = Commissionen den Kreisausschreibeamtern auf, jedoch lettere seltener als erstere. Wenn andere Fürsten zu Commisfarien ernannt wurden, so banden sich die Reichsgerichte an keinen Stand und Geburt; es konnte da= her auch ein Reichsstand aus einer anderen Klasse zum Commissarius in Schuldensachen eines Reichsstandes aus einer hoheren Rlasse ernannt werden; auch ward nicht auf die Religion des Commissarius bei dergleichen Commissionen gesehen. Indessen ist kein Beispiel vorhanden, daß ein Evangelischer Commissarius in Schuldsachen eines Ratholischen Reichsstandes bestellt worden ware; daher kam es denn auch, daß Evangelische Reichsstände gegründete Ursache zu Beschwerden zu haben glaubten, wenn in ihren Schuldsachen ein Katholischer Commissär er= nannt ward, und das Corpus Evangelicorum pflegte deshalb in einem solchen Falle sich seiner Glau-

bensgenossen durch Vorstellungen am Raiserlichen Hofe anzunehmen. Ferner ernannte auch der Kaiserliche Hof in den Schuldensachen weltlicher Reichsstånde geistliche Fürsten als Commissarien, oft jedoch geschah es mit Zuziehung weltlicher. Ein Kaiserlicher Commissar von fürstlichem oder gräflichem Stande versah aber dergleichen Commissionen nicht immer in eigner Person, sondern durch einen oder etliche Subdelegirte; daher denn auch dergleichen Auftrage mehr an regierende, als nichtregierende Herren zu ergehen pflegten, weil lettere mit keinen Rathen umgeben sind, die sie dazu subdelegiren konnten. Wenn indessen nichtregierende Herren zu der Zeit eine vormundschaftliche Regierung führten, und in dieser Gigenschaft über eine Kanzlei gebieten konnten, so machte dies von selbst eine Ausnahme von der Regel. Uebrigens beruhet es auf dem Gutbefinden des Raisers, ob ein oder mehrere Schulden - Commissa. rien ernannt werden sollten. Die Auswahl der Per= son zu diesem Amte ward entweder durch eigenes Anerbieten derselben, oder durch einen Vorschlag bes Schuldners oder der Gläubiger, oder auch von Amtswegen bestimmt. Der gewählte Schulden-Commissarius erhielt zugleich eine Raiserliche Instruction, wie er bei seinem Umte zu verfahren hatte. Diese Instruction war nach Umständen entweder in allgemeinen Aufträgen, oder auch in umständlichen Vorschriften abgefaßt. Das Decret des Reichshof= raths wegen erkannter Schulden-Commission, pflegte gemeiniglich von einem Raiserlichen Rescripte an den Schuldner begleitet zu werden, worin ihm Nach. richt davon ertheilt und derselbe ermahnt ward, sich darnach zu achten, und sich der Commission zu fügen. Diese Erinnerung ward auch wohl dem in dieser Sache ergangenen Reichshofraths = Concluso angewelches dann keiner weiteren Ausfertigung hangt,

bedurfte. Der Schuldner konnte gegen die Kaiserliche Debitcommission Vorstellungen thun, indessen mußten folche in den bescheidensten Ausdrucken abgefaßt senn. Gingen die Einwendungen des Schuldners nicht gegen die Debitcommission überhaupt, sondern nur gegen die Person des ernannten Commissarius, so kam es darauf an, ob die Reichsgerichte solche erheblich fanden, und den Vorstellungen Gehor geben wollten. Es gab auch Beispiele, wo der ernannte Commissarius diesen Auftrag verbot, wobei es dann wieder von den vorgebrachten Gründen abhing, ob er davon zu dispensiren sei oder nicht. Gemeiniglich waren nicht sowohl die Reichsstände selbst, als vielmehr deren Rathe willig und bereit, dergleichen Commissionen zu übernehmen, weil ihnen hier die Aussicht ward, bei langwährenden Commissionen viele Diaten zu ziehen. Es trug sich auch zuweilen zu, daß eine bereits im Gange senende Schulden-Commission wieder durch Raiserliche Rescripte suspendirt ward; z. B. wenn gegründete Hoffnung da war, daß Glaubiger und Schuldner auch ohne ein solches weit aussehendes und kostbares Mittel wurde auseinander kommen konnen. Micht weniger gehörte auch hierher der Fall, wenn der Raiser oder einer der genannten Commissarien starb, da dann die Commission, wenigstens auf eine Zeitlang, ausser Thatigkeit geset warb. War die Kommission in Betreibung der Sache zu schläfrig, so mußte sie, durch ein Kaiserliches Beforderungs Rescript auf Anhalten des Schuldners oder der Gläubiger wieder aufgeweckt werden. Half dieses nicht, so ward auch wohl die Raiserliche Commission wieder abgenommen und auf andere transcribirt. Nach Bezahlung der Schulden losete sich die Schulden-Commission auf.

Was die Subdelegirten betrifft, so wurden sie ordentlicher Weise von den Commissarien ernannt; jedoch konnte auch bei besonders eintretenden Umständen

Oec. techn. Enc. Theil CXLVIX.

in dem Kaiserlichen Commissario geboten oder verboten werden, sich gewisser Personen als Subdelegirte zu bedienen. Wenn mehr als ein Schulden = Commissarius ernannt worden, so konnten sich diese über einen oder einige gemeinschaftliche Subdelegirte vergleichen; es stand aber auch jedem Commissarius frei, seine Gubdelegirten ohne Wissen und Willen seines Mitcommissarius zu ernennen. Ein mit einer Ranzlei versehener Reichsstand bediente sich mehrentheils in solchen Fällen seiner eigenen Rathe. Der Commissarius konnte auch nach Gutbefinden andere, selbst fremde Personen, ohne beim Kaiser Anfrage zu thun, zu einer solchen Commission gebrauchen. Bisweilen ward einem Raiserli= chen Commissarius ausdrücklich vorgeschrieben, wie vieler Subdelegirten er sich bedienen sollte. Gewöhnlich ernannte von mehreren Commissarien jeder nur einen Subdelegirten, weil fur einen jeden derselben große Diaten erfordert murden. Eine Haupteigenschaft, welche wenigstens einer unter mehreren Subbelegirten besißen mußte, war diese, ein Rechtsgelehrter zu senn, damit er wisse, wie dergleichen Schuld = und Concurs= massen in einer gesetlichen Ordnung zu behandeln senn. Weil nun auch bei dergleichen Commissionen überaus viel auf eine gute Kameralistische Verwaltung der Gin= funfte ankam, so murde von dem zweiten Subdele= girten verlangt, daß er ein guter Rameralist Wenn der Commissar auf irgend eine Weise bei der Schuldensache interessirt war, so mußten seine Subdelegirten in dieser Rucksicht ihren Pflichten entlaffen werden, wie sie denn auch zu dem ihnen übergebenen Geschäfte, besonders besidiget werden mußten. war ihre Schuldigkeit, ihren Respect gegen den Schuld= ner und dessen Familie zu behaupten, und sich gegen alle Interessenten unpartheissch zu betragen. Der Reichs= stand, in dessen Schuldensachen eine Commission angeordnet war, hatte dem Subdelegatis nichts zu befehlen.

Der Kaiser ließ auch allenfalls den Subdelegirten seinen Schuß gegen die Zudringlichkeit des Administrirten und seiner Dienerschaft angedeihen: Wenn das Betragen der Subdelegirten gerechte Ursache zu Beschwerden gab, so konnte der Schuldner solche zuerst bei den Commissarien, die sie ernannt hatten, und wenn dieses nichts half, bei dem Reichsgerichte, von welchem die Schulden-Commission angeordnet war, führen; weil diese Subdeligirte sowohl dem Commissarius, als dem Kaiser von ihrem Thun und Lassen Recht zu geben schuldig waren. Da indessen der Commissarius auch nach geschehener Subdelegation Commissarius blieb, so hatte auch ein jeder seinem Subdelegaten vorzüglich zu befehlen. Dem Subdelegirten des Commissarius konnte Niemand etwas vorschreiben, dagegen konnte aber auch der Commissarius seinem Subdelegirten nichts zumuthen, was gegen den Raiserlichen Auftrag, die Rechte, oder ihrem auf das Commissionsgeschäft abgelegten Gibe zuwiderlaufen Auch konnte er denselben nicht abhalten, seine Meinung nach bestem Wissen in dem Berichte zu entdecken, und der Commissarius kannte einen solchen Bericht keinesweges von der Absendung an den Raiser aus der Ursache zurückhalten, daß er etwa anderer Meinung sei; wohl aber konnte er in dem Berichte, womit er den Bericht seines Subdelegirten begleitete, seine besondere Meinung und deren Grunde gleichfalls beifügen. Wie lange die Subdelegirten in ihrem Geschäfte bleiben, oder auch durch andere abgeloset werden sollten, hing allein von dem Gutbefinden des Commissa= rius ab.

Bei allen Raiserlichen Schulden-Commissionen befanden sich auch Subalternen, nach Beschaffenheit der Sache, bald mehrere, bald wenigere. Gemeinigelich bestellte man einen Actuarium, welcher auch Sescretarien = und Registratur = Dienste versehen mußte, einen Kanzellisten oder Kopisten, auch wohl besondere

Diener und Boten. Die Annahme der Letzteren wurde gewöhnlich den Subdelegirten überlassen, so wie die Ersteren vom Commissarius selbst ernannt

zu werben pflegten.

Auf die Person des Schuldners hatte eine Kaiserliche Schulden - Commission keinen Einfluß, er mochte so schlecht gewirthschaftet haben, als er wollte; wenn er aber mahrend der Commission grobe Ercesse beging, und die vorhergegangenen Warnungen und gelindere Correctionen nichts helfen wollten, so konnte es auch dahin kommen, daß er gefänglich eingezogen wurde. So lange die Schuldencommission dauerte, durfte ein solcher Reichsstand, der unter derselben stand, sich weder mittelbar, noch unmittelbar in das Rameralwesen seines Landes mischen; er wurde jedoch in der Regie-rung seines Landes und in der Verwaltung der Gerichtsbarkeit keinesweges beschränkt, in sofern er weder eins noch das Andere mißbrauchte, um Eingriffe in die Verwaltung der Kammereinkunfte zu thun. Im letteren Fall konnte ihm, wie schon gesagt, auch die Regierung genommen, und der Debitcommission unterworfen werden, welche dann Alles, was von ihr beschlossen ward, unter des Schuldners Namen ausfertigen ließ. konnten die Rathe und Bediente desselben, welche gemeiniglich großen Antheil an dergleichen Ercessen hatten, zur Verantwortung und Strafe gezogen werden.

Demjenigen Reichsstande, dessen Einkunfte durch eine Kaiserliche Commission zur Bezahlung der Schulden sequestrirt worden, wurde ein Bestimmtes von den Einkunften zu seinem und seiner Familie Unterhalt ausgesetzt, welches seine Competenz genannt ward. Diese wurde gemeiniglich durch die Reichsgerichte, und zwar bald von Amtswegen, bald auch auf vorhergehenden Vorschlag der Commission oder des Schuldners selbst bestimmt, auch wurden darüber die Gläubiger vernommen, damit die Größe der Competenz mit den vorhansen, damit die Größe der Competenz mit den vorhansen

benen Schulben und den Einkunften des Schuldners in gehöriges Verhältniß gebracht werden. Der Fond, woraus die Competenz genommen murbe, war gemei= niglich die angeordnete Raiserliche Schulden-Raffe, und die Auszahlung geschah Quartalweise, wenn solche auch nicht vom Raiser ausdrücklich anbefohlen wurde. Sie war meistentheils auf baares Geld gesest, doch murden zuweilen neben derfelben auch Naturalien remittirt, oder nach dem Kameralansaße darunter begriffen. Wo letteres nicht eintrat, da mußte der Schuldner die nothigen Maturalien von der in baarem Gelde bestehen= den Competenz nach dem Marktpreise kaufen. freie Wohnung blieb bem Schuldner dagegen jederzeit, nur durfte er nicht nach Gefallen darin bauen, und wegen der Kosten etwa Anweisung auf die Commissions-Rasse geben., vielmehr mußte jede nothwendige Reparatur bei der Debitcommission angezeigt, und dieser die Sorge dafür überlaffen werden, welche benn in wichtigen Vorfällen auch die Gläubiger darüber zu hören und an den Raiser zu berichten schuldig war. Die Competenz ward zwar ausdrücklich zum Unterhalte des Schuldners und seines fürstlichen hauses ausgesett, indessen wurden die Reichsgerichtlichen Erkenntnisse barüber auch dahin ausgedehnt, daß auch Regierungslasten und Besoldungen der Rathe, Beamten und Hotbedienten davon bestritten werden sollten. Bei außerordentlichen Vorfällen, wozu die ordentliche Competenz nicht hinreichte, wurden die Gläubiger wegen beffen, was nach den Umständen auszuwerfen senn durfte, vernommen, worauf eine Kaiserliche Verordnung deshalb erfolgte. Wenn auch der Schuldner sich durch unerlaubte Wege mehr zu verschaffen gewußt hatte, als ihm ausgesetzt war, indem er vielleicht seine Rameral = Bediente durch' Zwang dahin gebracht, ihm Zahlung zu leisten, die er rechtmäßiger Weise aus der Schulden-Rasse allein zu empfangen hatte, ober wenn er sich eigenmächtig mehr,

als ihm gebührte, zu verschaffen gesucht, so ward solches vom Raiser nach Beschaffenheit der Umstände geahndet, und das zu viel Empfangene von der Competenz nach und nach wieder abgezogen. Uebrigens stand es ihm frei, seine öfonomischen Angelegenheiten und Ginrichtungen nach eigenem Gefallen zu treffen, in so fern nicht besondere Ursachen es nothig machten, daß die Raiserliche Debitcommission auch dafür Sorge tragen mußte. Auch die Gemahlin und Kinder des Schuldners, oder dessen Wittwe, wenn er gestorben senn sollte, hatten an den zur Competenz angewiesenen Geldern ihren Intheil, zuweilen ward aber auch für diese besonders etwas ausgeworfen. In wie weit übrigens die Gemahlin eines solchen Schuldners eine Absonderung ihres eingebrach. ten oder ererbten Vermögens von der Debitmasse recht= mäßig fordern konnte, hing theils von den erforderlichen Beweisen ihres aus ben bemerkten Grunden erwachsenen Eigenthums, theils auch von der Anwendung der gemeinen Rechte ab, welche hierbei Statt fanden; wie benn überhaupt nach eben diesen Grundsäßen der gemeinen Rechte zu bestimmen war, in wie weit irgend ein Gläubiger nicht nothig hatte, sich unter die übrigen flassissiciren zu lassen, sondern auf ein Absonderungs= recht (jus separationis) Anspruch machen konnte. Hier muß noch angemerkt werden, daß nicht schlechter= dings alle ausgeklagte Forderungen hierher gehörten, in sofern nicht etwa wegen der Bezahlung bereits vor dem Ausbruche des Concurses deshalb eine Immission in gewisse Gefälle erfolgt war, als welche auch nach Eroffnung desselben ihre Rechtskraft behielt, sie mochte von einem Reichsgerichte oder durch die Schuldner selbst veranstaltet worden senn. Eine Wirkung mar dagegen eine solche Immission, welche der Schuldner selbst zur Gratification eines oder des anderen Gläubigers, nach bereits eröffnetem Concurse, vorgenommen hatte. Auch konnte nur derjenige für einen wirklich Immittirten ge=

halten werden, der sich im wahren Besig einer Erhebung der ihm angewiesenen Gefälle befand, aber nicht ein solcher, welcher nur eine besondere Hypothek auf gewisse Guter und Gefälle hatte, welche mit einem sogenannten Constituto possessorio verbunden war. Indessen konnten auch die Gläubiger, deren Forderungen bereits durch richterlichen Ausspruch für liquid erkannt worden, nicht angehalten werden, dieselben vor der er= öffneten Debitcommission nochmals zu liquidiren, sondern sie hatten bloß das für sie gesprochene Urtheil beizubringen, worauf sie in dem Prioritätsurtheil gehörigen Orts classificirt werden mußten; eben so wurden auch alle diejenigen, welche allerlei kostbare Mobilien, als Unterpfänder für geliehene Gelder in Händen hatten, nach entstandenem Concurse, den gemeinen Rechten gemäß, durch die Debitcommission angewiesen, dieselben zur Debitmasse abzuliefern; auch konnten die an Mächtigere geschehenen Abtretungen der Forderungen (Cessiones in Potentiorem), nach dem Inhalte der gemeinen Rechte, ben übrigen Gläubigern nicht zum Prajudiz gereichen.

Der Hauptgegenstand, womit die Schulden Eommission sich vor allen Dingen beschäftigte, war der status activus, oder wahre Vermögenszustand des Schuldners, um dessen reinen Ertrag auszumitteln, ohne welchen über keinen der erwähnten Punkte mit Grund etwas versügt werden konnte. Den ersten Grund zu dessen Erforschung gab gemeiniglich des Schuldners eigene Angabe, bei der es auch wohl in der Folge ohne
Alenderung blieb, wenn sie den Anschein der Richtigkeit hatte. Ereigneten sich aber Zweisel gegen dieselbe,
so mußte die Debitcommission solche vor allen Dingen
untersuchen, und zu diesem Zwecke alle Arten der Kameralrechnungen über des Schuldners gesammte Einnahme und Ausgabe sich einhändigen lassen; dabei
nahm die Debitcommission alle vorräthige Natur- und

Kunstprodukte in Beschlag, um sie entweder zu Gelde zu machen, oder sie den Gläubigern statt der Bezah= lung verabfolgen zu lassen. Dann gehörten ferner alle Einnahmen und Gefälle des verschuldeten Reichsstan-Des, die Jurisdictional = Gefälle nicht ausgeschlossen, in die Debitmasse. Flossen auch des Schuldners Einkunfte sonst in verschiedene Rassen, z. B. theils in die gewöhnliche Rentkammer, theils in die Kabinetskasse oder Chatoulle, so mußten auch lettere ohne Ausnahme her= beigeschafft und zur Tilgung der Schulden angewendet So auch ferner, wenn der Landesherr von ben Ständen einen ständigen Rammerbeitrag, Donativgelder, und wie sie einen Namen haben mochten, empfing, so mußten auch diese Die Debitmasse verstärken helfen; dieses galt jedoch nicht von unanständigen Donsgratuits, die sich nur auf außerordentliche und zufällige Umstände bezogen. hierher gehörten auch alle Steuren, welche sonst der Regierung zur Verwendung überlassen waren; nicht aber solche, die ihre anderweitige Bestimmung zu Reichs. und Kreisanlagen hatten. Man hat sogar Beispiele, daß man personliche Ginkunfte bes Schuldners von der Kirche, oder in auswärtigen Militardiensten in sofern mit in Betracht genommen hatte, daß sie in Auswerfung eines standesmäßigen Unterhalts mit in Anschlag gebracht worden waren. Bo ber Schulben viele, und die Gefälle geringe waren, da mußte die Debitcommission auch untersuchen, ob nicht ein oder ein anderes Grundstuck ober Gerechtsame zur Tilgung der Schulden gar veräußert werden konne, oder wenn ein und ein anderes Stuck auf eine nachtheilige Weise veräußert worden war, so mußte sie solches wieder her-beizuschaffen suchen. Sobald eine Kaiserliche Schulden=Commission erkannt worden, ward sogleich von dieser eine Schuldenkasse angeordnet. Die Administration derselben geschah entweder unmittelbar von den zur Schuldencommission subdelegirten Personen, oder es

ward von derselben ein eigener Curator bonorum bestellt, welcher den Titel Generalreceptor, Kassendirec tor zc. führte. In beiden Fallen war dem Schuldner erlaubt, Rechnung und Akten einzusehen, auch Erinnerungen zu machen. Wenn lettere fein Gehor bei ber Debitcommission fanden, so blieb dem Schnloner nichts weiter übrig, als beim Raifer felbst seine Vorstellungen und Klagen anzubringen. Bur Verwaltung der Schuldenkasse gab die Kaiserliche Instruktion die gemessenste Regel; wo diese indessen nichts bestimmte, da war es besser, dieserhalb besonders anzufragen, als einem schwankenden Herkommen zu folgen. Der vornehmste Auftrag, welchen diese Instruktion enthielt, und woraus die speciellen Pflichten der Schuldencommission in Verwaltung der Schuldenkasse von selbst folgten, ging dahin, des Schuldners Kameralwesen aufs bestmöglichste einzurichten. Hatte der Schuldner Kameralbediente, so blieben solche gewöhnlich in ihrem Amte und Burden; sie wurden aber angewiesen, alle Gefälle nach Vorschrift der Schuldencommission zu verwalten, und die Einnahme an die Schuldenkasse abzuliefern, wie sie denn deshalb von ihren Pflichten gegen den Schuldner entbunden und dagegen in Raiserliche und Commissions : Pflichten genommen wurden. Aus der Schuldenkasse wurden zuerst alle nothwendige, bereits regulirte Ausgaben bestritten; dahin gehörten die Commissionskosten, die Competenz des Schuldners, die Besoldung seiner Dienerschaft, sammt den übrigen auf feiner Regierung haftenden, ordentlichen Ausgaben. Außerordentliche Ausgaben konnten ohne vorgängige Anfrage beim Kaiser nicht Statt finden. Der Ueberschuß ward in der Kasse behalten, um nach erfolgter Rlassification der Glaubiger zu ihrer Befriedigung an= gewendet zu werden. Hatte indessen einer unter den= selben ein unbezweifeltes Vorzugsrecht dargethan, so konnte berselbe von den vorrathigen Geldern sogleich

seine Bezahlung erhalten. Die Rechnungen über Einsnahme und Ausgabe der Schuldenkasse mußten jährlich den Gläubigern zur Einsicht vorgelegt und ihre Erinnerungen darüber gehört werden. Sowohl Rechnungen als Erinnerungen wurden dann an den Kaiser eingesfandt, an welchen vorher schon, gleich bei jedem Rechsnungsschlusse, ein allgemeiner Ertrakt eingeschickt ward.

Sobald die Debitcommission gehörig eröffnet wor= den, so war ihr Hauptgeschäft die Vorladung sammtli= Nach Erscheinung und Liquidation cher Gläubiger. derselben murde zuerst die Gute mit ihnen versucht, wo= bei es denn hauptsächlich auf Vorlegung eines für beide Theile annehmlichen Zahlungsfonds ankam. Die Liquidation der Forderung bestand darin, daß man darsthat 1) wie viel man zu fordern habe; 2) aus welchem Rechtsgrunde, und 3) wie man zu der Forderung gekommen sen. Der lettere Punkt führte den Mamen der Legitimationis ad causam. Ohne diese Liquida= tion konnte Miemand aus der Debitkasse eine Zahlung Fand nun der hierzu bestellte Contradictor nichts gegen das Beigebrachte zu erinnern, so passirte die Forderung für liquide; im Gegentheil murden aber seine Einwendungen zu Protokoll genommen, und dar= über ordentlich verfahren. War einer oder der andere Gläubiger auf die ergangene öffentliche Ladung gar nicht erschienen, oder er hatte nicht bereits vorher liquidirt, so wurde er seines Ungehorsams wegen von der gegenwärtigen Schuldenmasse ausgeschlossen. den gänzlichen Verlust seiner Forderung konnte aber deshalb nicht mit Grund erfannt werden, obgleich einige Rechtslehrer dieses in ihren Schriften behaupten. Die Streitigkeiten der Gläubiger unter sich wegen des Vorzugsrechtes wurden hier auf eben die Weise geführt und beendiget, wie es die gemeinen Rechte des Coneursprozesses erfordern. Die Schuldencommission war übrigens verbunden, wegen ihres Verfahrens von Zeit

zu Zeit Bericht an das Reichsgericht zu erstatten,

welches solche angeordnet hatte.

Deraleichen Schulden - Commissionen pflegten zum Schaden des Schuldners und der Gläubiger gemeiniglich lange zu dauren. Die Ursachen davon was ren mannigfaltig, und sind aus dem bereits Angeführten leicht zu errathen. Ihr Ende erreichte sie, wenn es noch zu keinem formlichen Concurs gekommen war, durch einen gutlichen Vergleich mit den Glaubigern. Mach bereits eröffnetem Concurse mur= de dieselbe gemeiniglich erst durch ein Locationsur= theil oder die nach demselben erfolgte einfache Befriedigung der Gläubiger geendiget. Ein solches Locationsurtheil, welches bestimmte, wie viel einem je= den Gläubiger zu zahlen sen, und in welcher Ord= nung er befriediget werden musse, ward gemeiniglich durch irgend eine Juristenfacultat entworfen, an welche die Akten zu dieser Absicht verschickt wurden. Die Appellation stand jedem Theile, der sich durch ein solches Urtheil beschwert fand, offen. Die Vollziehung geschah ebenfalls durch die Schuldencommission. Wenn diese völlig geendiget war, so geschah davon Anzeige bei dem Reichshofrath, worauf dann die Schuldencommission aufgehoben und nach Befinden wegen ihres guten Verhaltens gerühmt ward. Moser, vom reichsständischen Schuldenwesen, Bbe. in 4.

Schulden, s. Schuld, und Schuldwesen.

Schulden: Commission, s. Schuld-Commission. Schuldenfrei, keine Schulden habend, frei von denselben seyn; daher ein Schulden freier Mann.

Schuldenlast, s. Schuldlast.

Schulden der Landleute, s. unter Landgut.

Schuldenmacher, eine Person, welche Schulden macht, auf Credit nimmt, s. Schuldner.

Schuldenmasse, s. Schuldmasse.

## 28 Schulden=Tilgungsfond. Schulderlaß.

Schulden: Tilgungsfond, s. Staats. Schulden. Tilgungsfond.

Schulden=Tilgungskasse, s. Staats = Schul=

den - Tilgungskaffe.

Suldenprozeß, s. Schuldprozeß. Schuldenwesen, s. Schuldwesen.

Schulderlaß, Schuldenerlaß, eine Erklärung des Glaubigers gegen seinen Schuldner, daß er sei= nem Guthaben oder seiner zu fordernden Summe zu Gunsten desselben entsagt habe. Gie geschieht ent= weder gegen eine wechselseitige Leistung, wenn der Schuldner die Schuld oder die wegen derselben verglichene Summe bezahlt, etwas an Bezahlungsstatt giebt, einen Andern an feine Stelle anweiset ze., oder aus bloßer Freigebigkeit, In dieser letten Bedeutung wird gemeiniglich die Erlassung ber Schuld genommen, und kann entweder in dem legten Willen des Gläubigers, oder bei deffen Lebzeit geschehen. Im erstern Falle, wenn der Testirer z. B. verord= net: dem M. erlasse ich meine Schuld, ich befehle, daß meine Erben von dem M. nichts mehr fordern, wird die Erlassung legatum liberationis genannt, in dem andern Falle muß sie lediglich als eine Schenkung angesehen und beurtheilt werden; daher konnen nur diejenigen eine Schuld erlassen, welche schenken konnen, das heißt, frei über ihr Bermogen verfügen konnen, und einem jeden kann eine Schuld erlaffen werben, welcher nur einer Ginwilligung fahig ift, 3. 33. Unmundige, Minderjährige, erklarte Verschwender konnen niemals eine Schuld erlassen, wohl aber die Erlassung einer Schuld gultig annehmen, wenn nur der Unmundige sich in dem Junglingsalter befindet, die Jahre der Kindheit zurückgelegt hat; da= her ist die Erlassung einer Schuld nicht verbindlich, ehe sie vom Schuldner angenommen worden, und kann vor dieser Zeit vom Gläubiger widerrufen wer-

ben. Ein Verschuldeter kann so wenig zum Nachtheil seiner Gläubiger eine Schuld nachlassen, als schenken. Die Erlassung einer Schuld kann nicht nur ausdrücklich, sondern auch stillschweigend durch Handlungen, aus welchen sie nothwendig folgt, flart werden; wenn z. B. der Glaubiger dem Schuldner die Schuldverschreibung zurückgiebt, oder sie in seiner Gegenwart zerreißt, so wird, so lange nicht eine andere Absicht dieser Handlung bewiesen werden kann, die Erlassung der Schuld vermuthet; wenn aber der Glaubiger nur daß ihm zugestellte Faust. pfand zurückgiebt, oder in die Berausserung des ihm versetten Unterpfandes einwilliget, so wird hieraus nicht die Eelassung der Schuld, sondern nur des Pfandrechts vermuthet. Gine Schuld fann entweder gang, oder nur ein Theil derfelben erlaffen merden, von letterem Fall giebt der sogenannte Nachlagvertrag der Gläubiger (Pactum remissorium) ein beutliches Beispiel.

Schuldsorderung, bei den Kaufleuten, die Forderung einer ausstehen habenden Schuld, oder vielmehr das Einfordern derselben von dem Gläubiger; auch bloß, und wohl eigentlich, die Forderung der Bezah-

lung einer Schuld an einen Schuldner.

Schuldheiß, Schulze, Sculdasius, Scultetus, Fr. Maire, eine Person mannlichen Geschlechts, welche andern zu besehlen hat, sie zur Ersüllung ihrer Schuldigkeit anhält. Ueberhaupt derjenige, welcher an einem Orte die Gerichtsbarkeit ausübt, Präsident in einem Gerichte ist, und die Gerechtigkeit handhabt In diesem Verstande werden die Richter in manchen Städten, sowohl Süds als Norddeutschlands noch jest Schuldheissen, Stadtschuldheissen, und im gemeinen Leben zusammengezogen Schulzen, und im gemeinen Leben zusammengezogen Schulzen, Stadtschulzen genannt. In Reichsstädten nannte man ehemals denjenigen, welcher die obere

Gerichtsbarkeit im Namen des Raisers und Reiches verwaltete, den Reichsschulzen, oder vielmehr Reichsschuldheiß. An andern Orten heißen sie Bogte, Stadtvögte, Reichsvögte. nigen Städten der Schweiz, z. B. in Bern, burg, Solothurn 2c. 2c. ist das Schuldheißen= amt eine ansehnliche Stelle, welche mit dem Adel und den vornehmsten Patriciern besetzt wird. Am üblichsten ist gegenwärtig dieses Wort auf den Dor= fern, wo der Schuldheiß, Schulze, der Borfteher einer Dorfschaft ist, welcher für die Aufrechthal= tung der Polizen, und die gute Ordnung forgt, die Befehle des Gerichtsherrn vollzieht, die Abgaben einsammelt und weiter liefert, in Kriegeszeiten die Ge= spanne 2c. zum Transport der Militäreffecten, Gol= daten 2c. besorgt 2c.; zuweilen auch der Dorfrich. ter, aber auch oft noch von demselben verschieden. Daß die Schulzen ihre Gewalt wohl zu brauchen wissen, geben die bekannten Sprichworter zu verstehen: Esist des Schulzens Ruh, und Schulgen Ohren haben. Das Erste deutet an, daß einer sich etwas voraus nimmt, welches einem Andern nicht frei ausgehen murbe. Die andere sprichwort= liche Redensart rührt von einem Dorfschulzen her, der die Klagen der Bauern nicht horen wollte. — In einigen Niederdeutschen Gegenden wird der erste und oberste Knecht auf den adelichen Gutern und Meierhöfen, welcher die Aufsicht über die andern hat, Schulte (Schulze) genannt. Bei dem Ottfried ist Schuldheizzo, ein Hauptmann, bei dem Motker Commentariensis, und in der Mon= seeischen Glosse, ein Procurator, Kravo, Graf. Mach dem Paulus Diaconus wurden bei ben Longobarden die Landvögte oder Gouverneurs der Provinzen Schuldaben genannt, welche die Deutschen Schuldheissen nannten.

Der Schulze oder Schuldheiß, als das Oberhaupt der Dorfgerichte, muß ein tüchtiger Mann senn, und daher muß er folgende Eigenschaften besißen, oder zu seiner Tüchtigkeit werden erfordert:

a) Ein unbescholtener Lebenswandel.

b) Ordnung in seiner eigenen Wirthschaft und Hauswesen.

c) Richtige und aufgeklarte Begriffe von allen

wirthschaftlichen Sachen.

d) Ein mannliches, jedoch mäßiges Alter.

e) Eine gewisse Jähigkeit im Schreiben und

Rechnen.

Wenn die Lehn = ober Freischulzen, bei welchen dieses Amt sonst erblich und mit ihren in Besit habenden Gutern verbunden ist, die erforderliche Fahigfeit nicht besigen, so ist die Grundobrigfeit befugt, einem andern Manne aus ber Gemeinde die Schulzen-Umtsgeschäfte aufzutragen, wofür ihm von jenem eine billigmäßige Vergütigung geschehen muß; benn das Schulzenamt gehört mit zu denjenigen Gewerben, wo es auf thatige, arbeitsame Personen an-Bei den Gerichtsmannern auf den Dorfern, die dem Schulzen zur Seite stehen, oder mit ihm das Dorfgericht ausmachen, werden ebenfalls die oben erwähnten Eigenschaften erfordert, nur daß das Schreiben und Rechnen eher bei ihnen übersehen Uebrigens konnen die Dorfgerichte, werden kann. namlich der Schultheiß oder Schulze, und die ihm zugeordneten Gerichtsmanner aus der Gemeinde, für sich weder untersuchen, noch Ordnungen machen, sondern Alles, was von ihnen unternommen wird, muß auf Befehl und mit Vorbewußt ber Herrschaft geschehen; daher befiehlt und ordnet nur die Obrigkeit, und die Dorfgerichte bringen diese Befehle und Anordnungen zur Ausführung. Ihr Amt empfangen sie bloß von den Händen und aus der Autorität des

Grundheren, welcher ihnen folches aus gegrundeten Ursachen, z. B. wegen Alters, Schwachheiten, Ungehorsams, liederlichen Wandels zc. wieder abnehmen, und andere an ihre Stelle segen kann; f. auch oben. Wo dieses Amt an einigen Orten an ein gewisses Gut gebunden ift, welches bei dem Landesherrn zu Lehn geht, ba wird dieses Gut, Schulzengericht Mit dem Umte eines Schulzen sollte eigenannt. gentlich keine Schenkgerechtigkeit verbunden senn, wie man es hin und wieder antrifft, weil solches nur Gelegenheit giebt bei Habsuchtigen die Bauern zu brandschaßen, und diejenigen unter ihnen zu begunstigen, die fleißig in der Schenke einsprechen. serhalb haben die Grundherren, die Guts-Obrigkeiten in gut organisirten Staaten immer die Schenkwirthschaft von dem Schulzenamte zu trennen gesucht, damit die Wurde des Letteren, tein, unpartheiisch erhalten werde. Der Krieges - und Regiments. Schuldheiß, f. Krieges-Schuldheiß, Ih. 52, **S.** 1.

Schuldheißerei, in einigen Gegenden das Amt, die Wohnung, ingleichen das Gebiet eines Schuld-

heißen.

Schuldherr, Gläubiger, Creditor; Fr. le Creancier, derjenige, welchem man eine Geldsumme schuldig ist; s. Th. 18, S. 576.

Schuldienst, s. unter Schule.

Schuldig, Bei = und Nebenwort, von dem

Hauptworte Schuld abstammend.

I. In der ersten Hauptbedeutung des Hauptwortes. 1. Eine Schuld, das ist ein Verbrechen oder ein Vergehen auf sich habend, im Gegensaß des unschuldig; daher sich schuldig wissen, wissen, daß man ein Verbrechen, ein Vergehen begangen habe. Sich als schuldig angeben. Daher der Schuldige, im Gegensaß des Unschuldigen,

als auch mit Beifügung der Sache, oder des Wergehens, welche bann in der zweiten Endung fteln. Eines Berbrechens schuldig fenn. Giner Missethat schuldig senn, 3 Mos. 5, 1, 17. Der soll des Blutes schuldig senn, als der Blut vergossen hat, 3 Mos. 17, 4. Die Tochter Jephtha war nie feines Mannes schuldig worden, Richt. 11, 39. Frevele Jungen zeihen mich, daß ich nicht schuldig bin, Pf. 35, 11. Die Person oder Sache, an welcher man ein Berbrechen begeht, oder an welcher man sich verfündiget, bekommt das Vorwort an, welche Verbindung nur noch in der Deutschen Bibel vorkommt. Ich bin schuldig an allen Seelen deines Vater Hauses, 1 Sam. 22, 22. Der ist schuldig an dem Leibe und Blute des Berren, 1 Cor. 11, 27. — 2. Um eines begangenen Verbrechens willen zur Erduldung einer Strafe ver= pflichtet, gleichfalls mit der zweiten Endung der Strafe; eine größtentheils veraltete Bedeutung. Des Todes schuldig senn, per ift des hollischen Feuers schuldig, Matth. 5, 22. Beraltet sind dagegen die biblischen Redensarten des Ge= richts, des Rathsschuldig senn. der dritten Bedeutung der Ursache eines Uebels ist es nicht gebräuchlich, indem man dafür entweder das Hauptwort Schuld adverbialiter gebraucht, oder sich anderer Ausdrücke bedient. Un eines Tode Schuld fenn, nicht fculdig.

11. In der zweiten Hauptbedeutung des Hauptwortes. 1. Vermöge einer Pflicht zu etwas verbunden, in einer Pflicht gegründet. Du bist
schuldig mir zu gehorchen. Jemanden Gehorsamschuldig senn. Die Pflicht, die ich
meinem Nachfolger schuldig bin, drang
mich. Vergiß nicht, wie viel Schonung

Oec. techn. Enc. Theil CXLVIX.

bu ihm schuldig bift. Die schuldige 21 ch tung für fein Baterland vergeffen. Die Demuth erfreut sich des Ueberfluffes destomehr, je weniger sie ihn, als eine schuldige Belohnung ihres eigenen Wer= thes ansieht, Gell. In Westphalen sind, nach Adelung, Vollschuldige und Halbschuldige eine Art Leibeigener. — 2. Im engsten Verstande ist man schuldig, wenn man verbunden ist, einem Andern Geld oder Geldeswerth zu erstatten, wenn man eine Schuld auf sich hat, oder wenn eine Schuld auf einem lastet; daher die Redensarten Jemanden zehn Thaler, zwanzig Scheffel Korn zc. fculdig fenn. Bezahle, mas bu schuldig bist. Ingleichen absolute: Jemanden schuldig senn, und noch unbestimmter schuldig senn, viel schuldig senn, Schulden, viele Schulben haben. Im weitesten Verstande sagt man oft: Jomanden eine Antwort, eine Soflichfeit ic. schuldig bleiben, sie nicht erwiedern, wenn gleich feine eigentliche Berbindlichkeit hierzu vorhanden ist. Bei dem Ottfried, nach Adelung, Sculdig, und bei dem Rero Scultika, der Schuldige, das ist, derjenige, welcher eines Bergehens schuldig ist. Der Comparativus und Superlativus sind von diesem Beiworte nicht üblich, außer daß man die dritte Staffel, den Superlativ, noch zuweilen im Briefstiel gebraucht und sich des schuldig. sten Diener, das ift, verbundensten, verpflichtesten Diener unterschreibt, wosür man jedoch lieber einen andern Ausdruck gebraucht.

Schuldigen, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welches jest veraltet ist, und nur noch in der Deutschen Bibel vorkommt, wo es nicht nur Schuld gegeben, beschuldigen, anklagen, als auch eines Verbrechens überführen bedeutet. Wo einer den

andern schuldiget um einigerlei Unrecht, 2 Mos. 22, 9. Darum schuldige ich mich und thue Buße, Hiob 42, 6; erkenne mich für schuldig. Schuldige sie Gott und strafe, Ps. 5,

11; überzeuge sie ihrer Schuld.

Schuldiger, ein Hauptwort, welches in der Deutschen Bibel vorkommt, und wider die Analogie und Regelvon schuldig gebildet worden. Ausser der Bibel ist dieses Wort nicht gewöhnlich. Es bezeichnet sowohl denjenigen, der uns eine Pflicht zu leisten schuldig ist, als auch in engerer Bedeutung, welcher uns eine Geldsumme schuldig ist, den Schuldner. Wie wir vergeben unsern Schuldigern. Dem Mahnenden soll es gehen, wie dem Schuldiger, Es. 14, 2. Die Schuldiger treiben, Kap. 58, 3. Nach der Regel müßte es heißen der Schuldige oder ein Schuldiger, obzgleich in der zweiten Hauptbedeutung des Beiwortes schuldig dieses Hauptwort nicht leicht gebraucht wird.

Schuldigkeit, das Hauptwort des Beiwortes schuldig, welches nur in der zweiten Hauptbedeutung
desselben üblich ist. 1. Als ein Abstractum und
ohne Mehrheit, der Zustand der geses- oder pslichtmäßigen Verbindlichkeit; daher ist es meine
Schuldigkeit, dieses oder jenes zu thun.
2. Als ein Concretum, dasjenige, wozu man auf
eine geses- und pslichtmäßige Art verbunden ist, eine
Pslicht. Etwas als eine Schuldigkeit fordern. Seine Schuldigkeit beobachten.
Im gemeinen Leben braucht man es auch wohl in
engerem Verstande von einer Geldsumme, welche
man einem Andern schuldig ist. Seine Schuldigkeit entrichten.

Schuldlos, Bei- und Nebenwort, von Schuld, ein Verbrechen, Vergehen, von demselben frei, mas

besonders in der höhern Schreibart für unschuldig gebraucht wird. So verstreicht dem Landemanne der Morgen in schuldlosen Freuden, Zachar. 1; so auch die Schuldlosigkeit für Unschuld.

Schuldleute, f. Schuldner.

Schuldmann, s. daselbst.

Schuldner, Schuldmann, Debitor; Fr. Debiteur, derjenige, der einem andern eine gewisse Verpflichtung oder Schuld zu leisten oder zu bezahlen verbunden ist. Bei der Handlung sowohl die Personen, als die Sache, wenn sie bei Bilanzierung des Hauptbuches in ihrer aufgestellten Rechnung etwas schuldig bleibt. In den ersten Zeiten der Romischen Republik murden die Schuldner bei diesem Bolke sehr hart behandelt und der Willführ ihrer Glaubiger, der Patrizier, Preis gegeben. Der größte Theil des Wolfes lebte damals vom Ackerbau. häufigen Kriege und die Kriegesdienste, die sie damals noch ohne Sold verrichten mußten, riefen sie oft von ihrer Feldarbeit ab, und nothigten sie, Schulden zu machen. Die gewöhnlichen Zinsen waren wenigstens zwolf vom Hundert, daher überstiegen die gehäuften Zinsen bald das Rapital. Der Schuldner, ber nichts bezahlen konnte, mußte mit seiner Person bezahlen, bas heißt, er mußte Sklave wer-Das Volk wandte sich unter diesen druckenden Umständen öfters an den Senat, um einige Linderung zu erhalten; allein das Ansehen derjenigen Patrizier, die selbst Wucher trieben, verursachte, daß man den Rlagen des Bolks fein Gehor gab. Bei den vielen Ausflüchten, die der Senat gebrauchte, um diese Rlagen zu umgehen, sah sich endlich bas getäuschte Volk genothiget, um diesem Drucke zu entgehen, sich in Masse zu vereinigen, einen Aufstand zu erregen, und im Jahre 260 der Stadt auf den heiligen Berg zu ziehen. Dieses veranlaßte ben Senat, nach mehreren vergeblichen Versuchen bas Volt wieder in die Stadt zu locken, die Aufhebung aller Schulden zu genehmigen, und alle wegen Schulden im Gefängniß sigende Burger in Freiheit zu fegen. dieser Gelegenheit murden die Tribunen des Volks, als eine Schusmauer gegen die Harte der Patrizier, errichtet, und die Schuldner waren nicht mehr der Willführ ihrer Gläubiger Preis gegeben, sondern mußten ordentlich ausgeklagt werden. Ward nun Jemand einer Schuld gerichtlich überführt, so wurde ihm eine Frist von dreißig Tagen gestattet, bezahlte er in dieser Frist seinen Gläubiger nicht, und fand er auch Niemand, der für ihn gut sprach, so murde er vom Prator dem Glaubiger übergeben, welche Handlung addictio genannt wurde. Dieser konnte ihn nun in sein haus führen, ihn mit einer funfzehn Pfund schweren Rette feffeln, und ihn anhalten, sich selbst zu beköstigen. War er dieses zu thun nicht im Stande, so mußte ihm der Gläubiger täglich 1 Pfund Mehl zu Bren geben. Ward hierauf kein Vergleich getroffen, so behielt ber Gläubiger den Schuldner 60 Tage lang gefangen, und ließ ihn drei Markttage, tres nundinas, nach einander auf den Markt vor das Volk und den Richterstuhl des, Prators führen, wobei seine Schuld offentlich ausgerufen wurde. Erfolgte hierauf die Bezahlung noch nicht, und nahm auch ein Anderer nicht die Schuld über sich, so ward ber Schuldner des Glaubigers Sklave, hieß dann Nexus, weil seine Rnechtschaft so lange dauerte, als seine Schuld, und sein Herr konnte ihn jenseits der Tiber, das ist, auswärts verkaufen. War er aber mehreren Gläubigern zuerkannt, so ward er nach dem dritten Markttage offentlich verkauft, und der Kaufpreis unter seine Gläubiger vertheilt. In späteren Zeiten wurden die Schuldner in öffentlichen Gefängnissen verwahrt, wo sie besser gehalten wurden. Flüchtete

sich in diesen spätern Zeiten ein Schuldner zu der Bildsaule des Raisers, so war er frei. Einige Rechtsge= lehrte haben die Stelle des Gesetzes der XII. Tafeln von den Schuldnern, die mehreren Glaubigern schuldig sind, wohl unrecht verstanden, wenn sie glauben, daß wenn man nach dem Buchstaben deffelben hatte handeln wollen, man den Schuldner in so viele Stucke, als Gläubiger gewesen, wirklich habe zerhauen und je= dem einen Theil überliefern sollen. Allein nach einer von den Gesetgebern, und also auch von den Decemvirs und dem Volke, unter deren gemeinschaftlichen Bemuhungen und Einwilligung die Gesetze der XII. Zafeln zu Stande gekommen maren, zu vermuthenden menschlichen Absicht heißt es wohl: Man soll den Schuldner verlaufen und den Preis unter die Glaubiger austheilen. Rommt mehr, oder weniger, als die Schuld betragen, heraus, so sollen im ersten Falle sich die Gläubiger daran begnügen lassen, im andern Falle aber ben Ueberschuß dem Schuldner herausgeben \*).

Diejenigen, welche den Ausdruck secare, zerschneischen, in dem eigentlichen Verstande nehmen, berufen sich auf den Gellius, Bd. 20, Cap. 1, und auf die vor dem Solon bei den Atheniensern üblich gewesene, durch diesen Gesetzgeber aber abgeschaffte Zertheilung des Schuldners, und suchen also den Ursprung eines solchen unmenschlichen Gesetzes der Romer bei den

<sup>\*)</sup> Die Stelle lautet: Aeris confessi rebusque jure judicatis triginta dies justi sunto. Post deinde manus injicito; esto in jus ductio, ni judicatum facit, aut quis endo eum jure vindicet, secum ducito, vincito aut nervo, aut compedibus quindecim pondo, ne majore, aut, si volet, minore vincito. Si volet, suo vivite. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato; si volet, plus dato. — Tertiis nundinis in partes secanto, si plus minusve, secuerunt, sine fraude esto.

Atheniensern, von denen die meisten Gesetze der XII. Tafeln entlehnt worden. Hier ist aber ein Widerspruch, weil die Romischen Gesetze der XII. Tafeln die Gesetze des Solons, der jene angebliche Zerschneidung des Schuldners bei den Atheniensern abgeschafft hatte, zum Grund legten. Ueberhaupt waren diese Befete der Athenienser gegen die Schuldner nicht so strenge. Die Ehrlosigkeit und die Beraubung des Begräbnisses waren die Mittel, burch welche man die Schuldner jur Bezahlung verband, wie dieses folgende Gesete dieses Wolfes zeigen. Die Glaubiger hatten die Erlaubniß, sich des Leichnams ihrer Schuldner zu bemächtigen, und ihn, bis daß die Bezahlung von seinen Freunden und Verwandten erfolgte, des Begrabniffes zu berauben. Dieses Loos wurde auch den Miltiades getroffen haben, hatte nicht sein Sohn die Schulden seines Baters übernommen, und sich fur ihn ine Schuldgefängniß be-Ferner konnte bei diesem Bolke keiner, ber dem Staate mit Schulden verhaftet mar, ein'offentlides Amt bekleiden; ein solcher öffentlich angeklagter Schuldner mar so lange ehrlos, bis er die Schulden Starb er vor dem völligen Abtrage bezahlt hatte. derselben, so mußten seine Erben, bei Berluft ihrer Ehre, ben Reft berichtigen.

Die Beraubung des Begräbnisses, womit die Schuldner zu Athen bestraft wurden, soll von den Aegyptiern
entlehnt worden seyn; denn bei diesen war derjenige,
welcher Geld borgte, genothiget, dem Gläubiger den
todten Körper seines Vaters zum Pfande zu seßen,
welches wegen des Gebrauches der Balsamirung bei
diesem Volke wohl anging. Lösete der Schuldner dieses Pfand nicht wieder ein, so ward er selbst der Ehre
des Begräbnisses beraubt, und es ward ihm auch nicht
erlaubt, einen von seinen Abkömmlingen zu begraben,
welches für die größte Schande gehalten wurde. Auf
diese Art konnte der Gläubiger nicht so, wie zu Rom,

durch verderbliche Härte seinen Schuldner bedrängen, und dennoch ward dieser durch die stärksten Beweggründe der Ehre und Religion aufgefordert, mit der Abtragung seiner Schulden zu eilen. Nach dieser kurzen Uebersicht der Strafen des Schuldners bei den Allten, wollen wir nun zu den Schuldnern der Neueren

übergehen.

Man unterscheibet in den Rechten mehrere Gattungen von Schuldnern. Der Gemeinschuldner, Debitor communis, wird derjenige genannt, gegen welchen viele Gläubiger ihre Forderungen eingeklagt haben, oder gegen welchen der Concursprozeß schon er= kannt oder anhängig ist; er wird an mehreren Orten Cridarius, an vielen auch Gantmann genannt. Die Wirkung des Concurses in Rucksicht des Gemeinschuldners besteht hauptsächlich darin, daß er die Verwaltung seines Vermögens verliert, in welches, als der Concursmasse Besig, die Glaubiger eingesest werden, so daß er darüber nichts mehr zu verfügen hat oder ver= fügen kann, und alle Veräußerungen oder andere Contracte, die er nach formlich angefangenem Concurse vornimmt, null und nichtig sind; und sogar diejenigen Beräußerungen, welche er vor formlich erkanntem Concurse vorgenommen, unter gewissen Umstanden aufgehoben werden. Weil der Gemeinschuldner über sein Bermogen nichts mehr zu sagen hat, sondern es ganz seinen Glaubigern überlassen muß, folglich sein Beständniß nicht mehr ihm, sondern nur seinen Gläubigern schaden kann, so beweiset sein Geständniß nach der Regel nicht eine Schuldforderung; am allerwenigsten aber, wenn dasjenige, was er eingesteht, zu sei= nem Vortheil dient; wenn er zum Beispiel eine von seiner Frau oder Kindern eingeklagte Schuldforderung eingesteht, weil er davon entweder die Rugnießung, oder doch wenigstens von diesen Personen seinen kunftigen Unterhalt zu erwarten hat. Jedoch muß der Gemeinschuldner, wenn er gegenwärtig ist, über jede eingeklagte Schuldforderung gehört werden, und unter gewissen Umständen, z. B. wenn die Forderung sehr geringe-ist, wenn alle Gläubiger keinen besseren Beweis

haben, kann sein Geständniß etwas beweisen.

Der abgetretene Schuldner, Debitor cessus, wird derjenige genannt, dessen Schuld von dem Glaubiger einem Andern als eigen abgetreten wird, welches ohne des Schuldners Einwilligung geschehen kann, wenn nur die Forderung auf erlaubte Weise, z. B. nicht an einen Mächtigeren, nicht gegen das Anastasianische Gesetz abgetreten wird. Der abgetretene Schuldner hat überhaupt niemals einen Nachtheil von der Abtretung zu befürchten, sondern so wie die Schuldforde. rung nach der Abtretung sich gleich bleibt, wie sie zuvor gewesen, so behålt auch der abgetretene Schuldner gegen den Cessionarius alle diejenigen Ginreden, welche ihm zuvor gegen den Cedenten zustanden, indem jener immer nur als Gewalthaber des Cedenten angesehen wird. Der abgetretene Schuldner kann zwar so lange, als er von der Abtretung nichts erfahren hat, seine Schuldforderung gultig an den Cedenten bezahlen, und wird dadurch von seiner Schuld befreit; wenn er aber die Abtretung in Erfahrung gebracht hat, obschon sie ihm nicht vom Cessionarius berichtet worden, so darf er nicht mehr an den Cedenten, sondern er muß an den Cessionarius bezahlen, und wurde, wenn er an jenen bezahlte, Gefahr laufen, auch an diesen noch einmal bezahlen zu müssen.

Der assignatus, wird berjenige Schuldner genannt, den ich, als Gläubiger, an meinen Gläubiger in der Absicht anweise, damit er meine an jenen habende Forderung bei ihm einziehe und sich mit der erhaltenen Bezahlung wegen seiner an mich habenden Forderung befriedige. Mein Gläubiger, welcher Assignatarius genannt wird,

ist in diesem Falle mein Bevollmächtigter, und muß sich bei meinem Schuldner durch meine Anweisung legitimiren; dann ist aber der assignirte Schuldner ihm die angewiesene Schuld zu bezahlen eben so verbunden, als ob ich sie selbst von ihm forderte, und des assignirten Schuldners Einwilligung ist zur Gültigkeit der Assignation nicht erforderlich. Kann aber mein Gläubiger bei dem assignirten Schuldner keine Bezahlung erhalten, so kann er immer wieder seine ganze Forderung an mich machen. Der assignirte Schuldner wird durch die an den Assignatarius gethanene Bezahlung von seiner Schuld eben so befreit, als ob er den Assignanten selbst

bezahlt hätte.

Der gang verschuldete Schuldner, Debitor obaeratus, wird derjenige genannt, welcher mehr Schulben hat, als er aus seinem Vermögen zu bezahlen im Stande ift. Dieser ist immer noch fahig, frei über seine Buter zu verfügen, so lange er nicht von der Obrigkeit für mundtodt erklart, oder der Concursprozeß gegen ihn erkannt ist, und was er veräußert hat, wenn gleich seine Gläubiger Schaden davon haben, fann mit der Paulianischen Rlage nicht zurückgefordert werden, wenn nicht zur Zeit der geschehenen Beraußerung schon meh. rere Glaubiger ihre Schuldforderungen gegen ihn ein= geflagt haben. Wer einem folden verschuldeten Mann etwas verkauft, und den Kaufschilling geborgt hat, von bem wird vermuthet, daß er betrüglicher Weise zum Borgen verleitet worden sen; er kann daher, als ob er den Kaufschilling nicht geborgt hatte, die erkaufte Sache, als Eigenthumer, wieder zuruckfordern, und hat im Fall eines entstandenen Concurses das Absonde= rungerecht.

Man hat nun ferner noch benannte Schuldner, Debitores expliciti, welche in einem Schuldbuche oder Schuldregister sowohl für ihre Person, als Schuldpost, namentlich verzeichnet vorkommen. — Unbenannte

Schuldner, Debitores impliciti, die von ihrem Glaubiger in seinem Schuldenbuche zwar als Schuldner angesets sind, jedoch ohne Benennung der Zeit, des Orts und der Summe, wenn, wo, und wieviel sie demselben schuldig geworden sind. — Hauptschuld= ner, Gelbstschuldner, Prinzipalschuldner, Debitor principalis, ist derjenige, welcher ein gewise, ses Rapital für sich selbst aufgenommen, und dasselbe zu seinem Nugen verwandt hat. Einige wollen auch lieber einen jeden Drittmann, der sich für einen andern verburgt, eben sogut, als den Hauptschuldner, dafür gehalten wissen. Es ist hierbei gleichwohl der Unterschied zu bemerken, daß wenn sich der Burge bei der von dem Hauptschuldner ausgestellten Handschrift, zugleich als Selbstschuldner, oder als selbstschuldiger Bürge, unterschrieben und verpflichtet, so steht es, nach Ablauf der bestimmten Zahlungsfrist, und bei nicht erfolg= ter Wiederbezahlung des aufgenommenen Kapitals, in des Gläubigers Belieben, welchen von beiden er zuerst in Anspruch nehmen will. — Einzelne, folida. risch verpflichtete Schuldner, Singuli insolidum obligati, werden diejenigen Schuldner genannt, welche sich sammt und sonders für eine Schuldforderung zu haften anheischig gemacht, und zugleich der ihnen sonst zuständigen Rechtswohlthat der Vorausklage oder der Theilung begeben haben; sie mogen übrigens gleich als Selbstschuldner, oder auch nur als Burgen angesehen werden. — Chirographarische Schuld= ner, Debitores chirographarii, Schuldner, welche sich durch eine Handschrift verbindlich gemacht haben.
— Wechselschuldner, Debitor cambialis, wird derjenige genannt, welcher einen Wechselbrief über die Schuld ausgestellt hat; s. unter Wechsel. — Ein faumiger, ein bofer Schuldner, Debitor morosus, derjenige Schuldner, welcher die Bezahlung seis ner Schuld zu gesetzter Zeit ohne Moth entweder wei-

ter hinausschiebt, oder gar unterläßt. — Der fluch= tige Schuldner, Debitor fugitivus, heißt berje= nige Schuldner, welcher seiner Schulden halber und aus Besorgniß des Arrestes von dem Orte seiner bis= herigen Wohnung wirklich entweicht, und daher einer Gefangennehmung entgehen kann. Die Ausklagung Gefangennehmung entgehen fann. muß vorher gehen. Ein solcher fluchtiger Schuldner kann von der Obrigkeit des Ortes, aus deren Gerichten er entwichen, nach dem Verlangen der Gläubiger durch Steckbriefe verfolgt, oder auch durch einen dffentlichen Anschlag wie ein anderer Vagabunde citirt Ein der Flucht verdachtiger werden. Schuldner, Debitor de fuga suspectus, heißt derjenige, der weder bewegliche, noch unbewegliche Guter besist, der oft an die Schuld erinnert worden, und solche doch nicht bezahlt; auch nachdem ihm eine Frist gegeben worden, nach Verfließung derfelben, seinem Versprechen doch nicht nachkommt; der eine Sache theuer und über den Preis einkauft, das Seinige liederlich verbringt, verschwenderisch lebt, oft und hoch spielt, und von dem bekannt ist, daß er nichts zu bezahlen hat, sondern der mehr schuldig ist, als er im Werthe und Vermögen hat, und von dem man also mit Recht vermuthen kann, daß er einmal davon gehen werde. — Berunglückte oder verarmte Schuldner, Calamitosi Debitores, heißen diejenigen Schuldner, welche burch Unglücksfälle aller Art, als erlittenen Brand, Schiffbruch, fremde Fallimente, bose Schulden, Raubereien, große Diebstähle zc. in ihrem Mahrungszustand zurückgekommen. Diesen wird von ihren Glaubigern schon niehr nachgesehen; auch wird ihnen, wenn die Schalden vor Gericht kommen, immer Anstand ertheilt; dahingegen erhalten die durch ihre Schuld verarmten keine Linderung durch Ertheilung eines Auf-Die Schuldleute, bei den Raufleuten, Diejenigen, welche von den Ersteren Credit erhalten, also in ihre Schuld gerathen. S. den Art. Schuldwesen.

Schuldopfer, ein nur in der Deutschen Bibel vorkommendes Wort, welches bei dem Sottesdienste der
alten Juden ein Opfer bezeichnet, welches für eine
begangene Schuld oder Versehen gebracht werden
mußte, so daß es mit Sühnopfer gleichbedeutend
war.

Schuldpost, in Handlungsbüchern, die specisicirte Schuldforderung eines Schuldners auf der

Schuldseite.

Schuldprozeß, Schuldenprozeß, Concurs. prozeß, ehemals auch Gantprozeß, von Banthen, verganthen, oder dem öffentlichen Berfaufe der Guter; zuweilen auch Schuldenprojeß, nach einigen Rechtslehrern Processus Cridae, von dem Französischen Worte Criée, \*) wegen des dabei gewöhnlichen Aufrufs, ist das rechtliche Berfahren, welches bei einem Concurse beobachtet wird. Der Schuldprozeß kann entstehen: 1) Wenn ber Gemeinschuldner sein Vermögen freiwillig an seine Gläubiger abtritt; 2) wenn er wegen Bezahlungsunfähigkeit entflohen, und Niemand vorhanden ist, der sich seiner Guter annimmt, oder wenn er mit Schulden überhäuft gestorben ist, und Niemand seine Erbschaft antreten will; 3) wenn die Gläubiger, welche die Bezahlungstähigkeit des Schuldners merken, auf ihre Befriedigung bringen, und der Schuldner weder bezahlt, noch Mittel und Wege anzugeben weiß, wie er seine Schulden bezahlen kann, in wel-

Diese Ableitung ist etwas weit hergeholt, indem das Wort Criée in Cridae umgewandelt worden; richtiger ware daher wohl die Ableitung von Credit, donner à credit, auf Borg geben, borgen; prendre à credit, auf Borg nehmen; saire credit, Credit geben 2c., also ein Prozeß, der in dieser Hinsicht angestellt worden, ein Borgprozeß, Schuldprozeß.

chem Falle der Richter entweder auf Anhalten ber Gläubiger, oder auch von Amtswegen, des Schuldners Vermögenszustand untersuchen, und nach Befinden der Umstände den Concursprozeß erkennen Da nun aber ber Concursprozeß fur benjeni= fann. gen, über welchen er erfannt worden ift, immer etwas Schimpfliches hat, so hat sich auch der Richter ju huten, daß er ihn nicht gegen denjenigen erkennt, welcher noch zahlungsfähig ist, oder den Gläubigern einen tuchtigen Vorstand leisten kann, weil er sonst von dem Schuldner wegen der ihm hierdurch erwiese= nen Injurie, auf Genugthuung belangt werden kann. Dieserhalb ist auch an den meisten Orten verordnet, daß ein Unterrichter niemals anders, als nach zuvor er= stattetem Berichte an das hochste Landesherrliche Collegium, und von demselben erhaltenen Befehl den Con= cursprozeß gegen einen Unterthan anstellen fann. der andern Seite ist der Richter nicht befugt, gegen den Gemeinschuldner den Concursprozeß anzustellen, wenn alle, oder doch die meisten oder wichtigsten Gläubiger, demselben widersprechen, und z. B. einen verungluck. ten Schuldner eine Zahlungsfrist bewilligen, oder befcheinigen, daß das vorhandene Activvermogen zur Bezahlung aller Schulden hinreichend sen. Der Concurs= prozeß muß vor dem gebührenden Richter angestellt werden, das heißt, vor dem ordentlichen Richter desjenigen Ortes, wo der Gemeinschuldner seine Heimath hat; auch geschieht es zuweilen, daß der hohere Rich= ter einem Unterrichter die Commission zur Anstellung des Concursprozesses ertheilt; hat der Gemeinschuld= ner an zweien Orten seine Heimath, so hat, wenn durch seine Abtretung der Guter der Concursprozeß anfangt, der Gemeinschuldner die Wahl, vor welchem Richter er seine Abtretung erklaren, und also den Schuldpro= zeß veranlassen will; wenn er aber seine Guter nicht abtritt, so hat unter den Richtern die Pravention

Statt; vor dem Richter desjenigen Ortes aber, wo die zur Masse gehörigen Guter gelegen sind, fann der Schuldprozeß von Rechtswegen nicht angestellt werden, obschon derselbe öfters in via facti einen Particular. Concurs anzustellen pflegt. Wird aber der Concursprozeß vor einem ungebuhrenden Richter angestellt, so ist er, wie jeder andere Prozeß, ungultig und nichtig. Die wichtigste Wirkung des erkannten und angestellten Concursprozesses ist diese: daß er alle Forderungen und Rlagen gegen den Schuldner an sich zieht, und auch alle vor oder nach erregtem Concursprozeß vor einem anderen Richter angestellte personliche ober dingliche Klagen bei diesem aufgehoben und vor den Concurrichter gebracht werden muffen. Wenn gleich sonst der Gegenstand der Klage, wenn es z. B. eine Wechselsache ist, oder über ein Rirchengut von dem geistlichen Richter gestritten wird, einen besondern Berichtsstand bewirkt; sogar wenn ber Gemeinschuldner: von einem anderen Richter schon verurtheilt, und von diesem die Hulfsvollstreckung schon erkannt ist, so kann diese'doch nicht mehr vollzogen, sondern das, was dem Rlager zugesprochen worden, muß nun bei dem angestellten Concursprozeß eingeklagt werden, und wenn auch sonst der Gläubiger, z. B. aus einem Wechselbriefe oder einer anderen liquiden Verschreibung erecu= tivisch zu klagen berechtiget ware, so verliert doch seine Forderung bei dem Concursprozeß diese Eigenschaft, und er muß sich, wie ein jeder anderer Glaubiger, einlafsen. Nach erkanntem Concursprozes wird der Gemeinschuldner sogleich der Verwaltung seiner Güter, welche en getreulich anzeigen muß, entsett; und sowohl in die= sem Falle, als auch wenn er gestorben oder abwesend ist, ein Guterpfleger bestellt, welchem die Aufsicht und Berwaltung über das Activvermögen anvertraut wird. Das Verfahren bei dem Concursprozesse ist sehr sumwarisch; er enthält nicht nur so viele Prozesse, als Forderungen eingeklagt werden, sondern jeder Streit über das Vorzugsrecht der Gläubiger unter sich, über die Competenz des Gemeinschuldners zc. macht wieder einen Prozeß, und es murde des Prozessirens fein Ende senn, wenn man bei dem Concursprozeß alle Formlich= keiten des gewöhnlichen Prozesses fordern oder zulassen wollte; diese unterbleiben daher, und statt der formlichen Klage geschieht nur eine summarische Imploration, statt der feierlichen Litiscontestation eine Antwort oder bloße Einlassung auf die Klage; statt eines feierlichen Beweises fordert man, wenn die Forderung nicht au-Berft wichtig ift, nur eine hinlangliche Bescheinigung. Aus eben dem Grunde wird ein Glaubiger, welcher nicht hinlanglich legitimiret erscheint, nicht auf einen andern Termin citirt; es wird nicht mit Contumazklagen gegen ihn verfahren, sondern, wenn die Legitimation nicht sogleich berichtiget werden kann, wird ihm erst in dem Endurtheile eine bessere Legitimation auferlegt; wenn ein Glaubiger nicht seine Forderung in dem Termine hinlanglich erweiset, so wird er nicht sogleich abgewiesen, und nicht einmal immer auf Beweis erkannt, sondern es wird in dem Endurtheil unter der Bedingung eines rechtlichen Beweises ober besseren Beweises locirt. Aus eben dieser summarischen Art des Concursprozesses fließt endlich auch dieses, daß in demselben der Richter von Amtswegen und ohne Ersuchen Manches verfügen, und auf Manches Rucksicht nehmen fann, wozu er sonst in dem gewöhnlichen Prozeß nicht berechtiget ist; daß er z. B. einem Gläubiger ein aus den Akten offenbar hervorleuchtendes Vorzugsrecht zuerkennen kann, wenn gleich dieser darum nicht gebeten hat; daß er eher, als in dem gewöhnlichen Prozeß, einen in dem Urtheile begangenen Fehler verbesfern, aus Unwissenheit nicht verlangte Zinsen zusprechen kann ic. Das Verfahren bei dem Concursprozeß be= steht darin: Wenn der Zustand der Masse durch die

Inventur und andere Vorkehrungen berichtiget; wenn ein Guterpfleger, und bei weitlauftigeren, beschwerlichen Concursen, auch ein Contradictor bestellt ift, so ist die erste Obliegenheit des Richters, daß er einen geraumigen Termin festsett, an welchem alle Gläubiger zur Anzeige ihrer Forderungen zu erscheinen haben. diesen Termin werden alle Gläubiger — unter welchen hier auch diejenigen, so ein Absonderungsrecht ansprechen, zu verstehen sind - und zwar diejenigen, welche dem Richter bekannt sind, specialiter, die übrigen, unbekannten, aber edictaliter, und zwar alle peremtorisch, unter Bedrohung der Strafe des Ausschlusses von der Maffe, citirt. Die Edictalcitation barf niemals unterlassen, sie muß in dreier Herren Lander bekannt gemacht, auch muß sie in die offentlichen, gelesensten Blatter eingerückt werden. Auch der Schuldner selbst muß, wenn er entflohen ift, je nachdem sein Aufenthaltsort bekannt ist, oder nicht, specialiter und edictaliter vorgeladen werden. Un dem Termine, welcher Liquidationstermin genannt wird, muffen sich bann bie Gläubiger legitimiren, ihre Forderungen einklagen und liquidiren, und ihre Rechte der Absonderung oder des Vorzugs ausführen. Sowohl die Legitimation der Person, als ad causam ist in diesem Prozesse so nothig, als in jedem anderen, und wenn daher hierin ein Mangel ist, wird solcher in dem Urtheil bemerkt und dessen Verbesserung auferlegt; die Liquidation begreift die bestimmte Anzeige der Forderung sammt Zinsen, und beren Beweis. Dieser Beweis fann burch Zeugen geführt werden, in welchem Falle jedoch, wenn die Forderung nicht sehr wichtig ist, kein feierliches Zeugenverhör auf Artikel und Fragstücke nothig ist, sondern die Zeugen nur summarisch, aber eidlich abgehört werden; durch schriftliche Urkunden, welche, wenn es privati sind, dem Schuldner, oder, wenn dieser nicht gegenwärtig ift, dem Guterpfleger zur Recognition vor-

Dec. techn. Enc. Theil CXLVIX.

zulegen sind, aber von ihnen auch eidlich abgeleugnet werden konnen, nicht aber durch bloßes Geständniß des Schuldners; benn, weil dieses bei dem Concursprozeß dem Schuldner keinen Machtheil bringt, und indem er ohnehin aus der Masse weiter nichts zu erwarten hat, so fällt der Grund hinweg, aus welchem sonst ein Geständniß gegen den Schuldner völlig beweiset; nur wenn es lange vor entstandenem Concurse gemacht worden, oder alle gleich locirte Glaubiger keinen befferen Beweis haben, beweiset es etwas; besonders aber beweiset das Geständniß des Gemeinschuldners nichts zum Wortheil der Chefrau, wenn z. B. von Zuruckforderung ihres Eingebrachten die Rede ift, weil der Schuldner von demselben nicht nur keinen Nachtheil, sondern sogar Vortheil hat, indem ihn die Frau mit ihrem geretteten Bermogen unterhalten muß; ber Glaubiger wird aber wegen ermangelnden Beweises nicht gleich abgewiesen, sondern in dem Endurtheil wird ihm der Beweis oder ein Erganzungseid auferlegt. bei einem Gläubiger an der Legitimation oder Liquidation, am Recht zu fordern, oder am Beweise fehlt, so liegt dieß hauptsächlich dem Guterpfleger oder dem Contradictor, wenn ein solcher wegen Wichtigkeit ber Sache bestellt worden, ob, dieserhalb die zustehenden Ginwendungen zu machen, und mit dem Gläubiger barüber zu verfahren, und wenn auch diese es unterlassen, fo kann der Richter immer auch von Amtswegen auf solche Fehler Rücksicht nehmen; das Absonderungsrecht oder Vorzugsrecht führen die Gläubiger immer mit der Liquidation an, und fugen eine demfelben gemaße Bitte bei; der Guterpfleger oder Contradictor laßt sich aber hierauf nicht ein, weil, wenn einmal eine Forderung richtig ist, der Masse nichts daran liegt, ob sie in die erste oder lette Klasse versetzt wird, sondern wenn andere Gläubiger etwas dagegen einzuwenden haben, so verfahren sie hierüber selbst gegeneinander, welches oft

zu einem gegenseitigen und weitlauftigen Schriftmech. sel Veranlassung giebt. Auf all dieses Verfahren folgt Das Endurtheil, welches Prioritatsurtheil, Claf. sificationsurtheil genannt wird. In diesem wird entschieden, ob, was, und in welcher Ordnung ein jeder Gläubiger etwas zu fordern, welcher ein Vorzugsrecht vor dem andern habe; dem ein Absonderungsrecht zusteht; wer abzuweisen, wer wegen Nichterscheinens von dem Concurse auszuschließen sen. Es werden bei jedem Gläubiger die Mängel in der Legitimation und Liquidation bemerkt, und denselben abzuhelfen auferlegt. Man ordnet die Gläubiger in gewisse Klassen, in wel-chen sie bald einer nach dem andern, bald alle zugleich nach dem Berhaltniß der Große ihrer Forderung befriediget werden. Bon diesem Prioritatsurtheil, welches nach vorgehender Citation aller Gläubiger zu publiciren ift, kann, wie von jedem andern Urtheil; appellirt werden, sowohl vom Gutepfleger, als auch von jedem einzelnen Gläubiger; die von einem Gläubiger gegen einen andern eingelegte Uppellation bindet aber den Richter in Ansehung der übrigen nicht; eben so wenig findet sie die Rechtskraft in Ansehung der üb. Wenn daher der Streit nur unter Glaubigern der dritten und folgenden Klassen ist, so kann der Rich. ter diejenigen, welche in die erste Rlasse gesetzt werden, immer befriedigen; ja er kann nach Befinden der Umstände diejenigen bezahlen lassen, welchen der Appellant vorgesetzt werden will, wenn sie den gehörigen Borstand leisten, daß sie auf den Fall eines reformatorischen Urtheils, das Empfangene wieder zurückgeben wollen. Wenn es hergebracht ift, daß die Acten erster Instanz in Abschrift an den Oberrichter eingeschickt werden muffen, so werden doch, wenn ein Glaubiger gegen einen oder mehrere appellirt, nicht die ganzen Concursakten abgeschrieben, sondern nur diejenigen, welche den Punkt betreffen, von welchem appellirt worden ist. — Was die Wollziehung des Urtheils and betriffe, so kann solches dadurch sehr erleichtert werben, wenn aus bem Urtheile Diejenigen Glaubiger, bei welchen in Rucksicht der Legitimation und Liquidation Mangel bemerkt werden, ausgezogen, und vor dem Publicationstermin besonders dazu citire werden, diesen Mangeln abzuhelfen. Die Vollziehung besteht theils in dem Anschlag und öffentlichen Berkauf aller zur Masse gehörigen Guter, theils in der Austheilung des Vermögens unter die Glaubiger. Alle zur Masse gehörigen Guter muffen in offentlicher Versteigerung verkauft, und die Forderungen der Glaubiger in baarem Gelde bezahlt werden, nur wenn ein Gut burchaus nicht um einen billigen Preis verkauft werden fann, so wird es statt bes Berkaufs dem Legten unter den Glaubigern, an welden die Masse noch reicht, an Bezahlungestatt zugeschlagen. Die Belberaustheilung geschieht an einem, nach Borschrift des Prioritatsurtheils entworfenen Distributionsplan, angestellten besonderen Termine, auf welchen die Gläubiger, an welche die Bezahlung reicht, vorgeladen werden. Die Bezahlung selbst geschieht durch den Guterpfleger, welcher sich dafür von den Empfängern quittiren und die allenfalls noch mangelnde Originalschuldverschreibungen zurück geben läßt, und am Ende von feiner geführten Berwaltung Rechnung ablegt. Diejenigen Glaubiger, welche sich bei bem Concurse vor dem Prioritatsurtheil nicht gemeldet haben, werden von der Concursmasse ganzlich ausgeschlossen, unerachtet es ihnen unbenommen bleibt, wenn der Schuldner spåterhin Vermögen erwirbt, gegen denselben zu flagen, gleichwie solches auch benjenigen frei steht, zu deren Befriedigung die Masse nicht zureicht; s. auch den Art. Concurs, Ih. 8, S. 304 u. f.

Schuldprozesakten, diejenigen Akten, welche beim Concursprozeß verhandelt werden. Sie verdienen deshalb einer besonderen Erwähnung, weil deren Anordnung eine ganz besondere Genauigkeit erfor. bert, wenn man nicht den Referenten unnothig bie Arbeit erschweren, und sie in der Registratur vorfichtig aufbewahren will. Wenn die Concursaften nicht weitläuftig und bald geendiget sind, so ist es oft schon hinreichend, wenn zwei Aftenbande gemacht werden, wovon der eine diejenigen Verhandlungen enthält, welche die Constitution und Administration der Masse betreffen, z. B. das Obsignationsproto-koll, Inventarium; der andere diejenige, welche die Citation, Liquidation und Classification der Glaubiger betreffen, mo meiftens bie Liquidation aller Glaubiger in einem Generalprotofoll beisammen steht, und Die von ihnen beigebrachte Vollmachten, Schuldverschreibungen zo. mit Buchftaben bezeichnet, als Beilagen angeführt werden; scheint aber ein Concurs weitlauftiger zu werden, so muffen weit mehrere Specialvolumina gemacht, und jede Verhandlungen so viel, als möglich, besonders gehalten werden. Wenn z. B. viele Glaubiger zugleich gegen ben Schuldner A flagen, und einige auf die Obsignation und Inventur seines Bermogens bringen, so wird gleich ein besonderes Bolumen mit der Aufschrift: Vol. gen., betreffend die Obsignation und Inventur ber Aischen Mobilien; sucht ber Gemeinschuldner nachher um ein Moratorium an, so wird ein anderes Volumen mit der Rubrif: Vol. gen. in Sachen A gegen seine Glaubiger pto. moratorii, angefangen; wird sodann ber Concurs wirklich eröffnet, so wird ein neues Volumen mit der Rubrif: Vol. gen. betreffend bie Citation, Liquidation und Classification ber Aischen Glantiger, angefangen, und die-

sem werden wiederum Specialvolumina, welche die Liquidationen der einzelnen Gläubiger und ihre Berhandlungen über das Vorzugsrecht betreffen, z. B. unter der Rubrif: Vol. spec. in Sachen NN, Liquidanten, gegen den Aischen Guterpfleger, Liquidaten, ober: Vol. spec. in Sachen des Glaubigers B gegen den Gläubiger C, pto. des Vorzugsrechts bei dem Aischen Concurs, beigefügt. Was wegen der Constitution ber Masse ergeht, wird gleichfalls in ein Generalvolumen unter der Rubrif: Vol. gen. Acta, betreffend die Constitution und Administration der Aischen Concursmasse, gebracht; werden Guter verpachtet, so kann hiervon ein Vol. gen. Acta, betreffend die Verpachtung der Aischen Guter, so wie mit der nachfolgenden Zaration und Subhastation ein Vol. gen. Acta, betreffend die Taration und Subhastation der Aischen Guter, und von dem Berfaufe derselben ein Vol. gen. Acta, betreffend den Verkauf der Aischen Guter, ausgefertiget werden; und wenn die Verpachtung, Taration, Subhastation oder der Verkauf des einen oder anderen Gutes besonders weitläuftig wird, so konnen auch hiervon wieder Specialvolumina gemacht werden. Wenn ber Schuldner Feudal. und Allodialvermogen besigt, und die auf jenes besonders versicherten Gläubiger die Absonderung des Lehens von dem Allodium verlangen, so wird hiermit ein neues Volumen unter der Rubrif: Vol. gen. Acta, betreffend die Absonderung des Aischen Lehens vom Allodium; wenn von dem Gemeinschuldner eine Competenz verlangt, und darüber mit den Gläubigern gestritten wird, ein anderes mit der Rubrif: Acta in Sachen bes A gegen seinen Glaubiger, die Competenz betreffend, angefangen. Auf. diese Beise muß bei weitlauftigen Concursen jede Materie in Beneralvolumina gebracht, und diese wieder, nach Befinden der Umstände, in Specialvolumina abgetheilt wer-In der Registratur werden alle SpecialliquidaConcurse mit dem Gemeinschuldner, als auch die während des Concurses mit dem Güterpsleger gestührten besondern Prozesiaften, und eben so die über besondere Güterstücke des Gemeinschuldners verhandelten Aften, den nach dem Namen des Gemeinsschuldners rubricirten Concursprozesiaften beigelegt; zugleich müssen aber alle entstandene Specialvolumina unter dem Namen der Liquidanten oder Güster im Repertorium remissive eingetragen werden, damit auch die besonders mit dem Gemeinschuldner oder Güterpsleger geführte Prozesse sogleich von eis

nem jeden wieder aufgefunden werden konnen.

Schuldenprozeffosten, in weitläuftigem Verstande alle diejenigen Rosten, welche aus Anlag eines Concurses der Gläubiger aufgewandt werden; im engeren Berftande find fie aber von den Concurstoften verschieden. Diese enthalten nur Diejenigen Roften, welche auf Berichtigung der Masse, Verwaltung derselben, und auf Erhaltung der dazu gehörigen Guter verwandt worden sind, zum Beispiel die Inventur -, Tarations - und Subhastationskosten, die Belohnung des Guterpflegers, die Steuren und andere Abgaben, welche mahrend des Concurses aus der Masse verfallen sind, der Lohn derer, welche während des Concurses etwas zum Besten der Masse gearbeitet, oder-das, was ein Anderer hierzu vorgeliehen; der Zins, welcher für die Aufbewahrung der Guter der Masse bezahlt werden muß zc. Concurs= prozekkosten sind hingegen nur diejenige, welche auf die prozessualische Verhandlung des Concurses ver= wandt worden sind, z. B. die dem Richter gebuh= rende Sporteln, Die Belohnung des Contradictors, das, was fur das ausgestellte rechtliche Gutachten bezahlt werden niuß, die Citationskosten zc. Concurstosten im engeren Verstande sind eine Schuld

ber Masse, und nicht des Gemeinschuldners, und mussen also von der Masse abgezogen und entrichtet werden, ehe ein Glaubiger etwas bekommt; wer daher solche zu fordern hat, wird allen Gläubigern ohne Ausnahme vorgezogen. Bei Condursprozeß. kosten ist ein Unterschied unter benen zu machen, welche ein jeder Gläubiger, um seine Forderung ein-zuklagen, zu liquidiren, und mit andern über den Vorzug zu streiten, auswendet, und unter denen, welche zum Besten der gesammten Masse aufgewandt worden; jene z. B. was jeder Glaubiger seinem Advokaten für den schriftlichen oder mundlichen Bortrag in der Sache zu bezahlen hat, muß ein jeder Glaubiger selbst leiden, wenn auch seine Forderung ausserst liquid und unbezweifelt ware, nur, wenn der Gläubiger sich ausdrucklich in der Schuldverschreibung ausbedungen hat, daß ihn der Schuldner auch wegen der auf jeden Fall verursachten Rosten schadlos halten sollte, so kann er sie bei dem Concurse wieder einfordern, aber nicht in der ersten, sondern in der letten Rlasse, wenn er nicht wegen berfelben ein Unterpfandsrecht erhalten hat. In Betracht der zweiten Gattung von Concursprozeßkosten sind zwar einige Rechtslehrer der Meinung, und es ist an einigen Orten eingeführt, daß solche jedem Glaubiger, der seine Befriedigung aus der Masse erhält, nach Verhältniß dessen, was er bekommt, an seiner Forderung abgezogen werden; allein billiger, und den richterlichen Grundsäßen gemäßer, ist die an den meisten Orten angenommene Meinung, daß diese Concursprozeffosten, eben so, wie die Concurskosten im engeren Verstande, als eine Schuld der Masse aus der Masse vor allen andern Schulden entrichtet werden muffen. Wenn jedoch ein Glaubiger einen ganz ungegrundeten Prozeß mit dem Guterpfleger führen wurde, so konnte es überall geschehen, daß er nach

ben gemeinen Rechtsgrundsäßen zur Wiedererstattung der verursachten Prozeßkosten an die Masse verurtheilt wurde, und die Masse hat an den Kosten nies mals etwas zu leiden, welche auf einen wegen des Vorzugs unter einigen Gläubigern geführten Prozeß verwendet werden.

Schuldregister, s. Schuldbuch. Schuldschein, s. Schuldbrief.

Schuldschrift, s. daselbst.

Schuldthurm, ein Gebäude, das eigentlich fein Gefangniß ist, sondern nur die Bestimmung hat, sich des Schuldners Person zu versichern, wenn er nicht bezahlen fann, indem man benselben so lange barin behalt, bis seine Schuldangelegenheiten regulirt morben. Man findet bergleichen Gebäude noch in vielen ehemaligen Reichs- und andern Städten. Es fann fein Schuldner in den Schuldthurm gesperrt werden, wenn er sich nicht felbst baju anheischig gemacht, oder er ware nach gemachtem Ueberschlage zu zahlen nicht vermögend befunden worden, oder wenn man befürchten muß, er werbe austreten. In dem Schuldthurme muß sich der Schuldner nach gemeinen Rechten selbst verpflegen; kann er solches nicht, und die Glaubiger wollen die Beköstigung nicht übernehmen, so wird er loegelaffen ; es mußte denn ein anderer Bebrauch eingeführt senn, wie z. B. in England, wo er sich mit bem Almosen, das zu diesem Zwecke gesammelt wird, begnugen muß. Ein Fremder fann nicht begehren, daß fein Schuldner in den Thurm geworfen werde, wofern an feinem Orte nicht ein gleiches Recht eingeführt worden. Im Königreiche Sachsen herrscht die Gewohnheit, faumige und bofe Schuldner durch den Schuldthurm zu schnellerer Befriedigung ihrer Gläubiger anzuhalten, oder auch vorsetliche und muthwillige Bankerottierer wegen ihres betrüglichen Beginnens baburch zu bestrafen. Um aber einen Schuldner in den Schuldthurm

ju fegen, sind folgende Umstände nothig. Muß'es erstlich eine gewisse und klare Schuld senn; zweitens, muß man den ordentlichen Richter, namlich denjenigen, unter dessen Gerichtsbarkeit sich ber Schuldner eigentlich aufhalt, oder wo er zu finden ist, wegen der Gefangennehmung sowohl in Ansehung des Schuldners, als des Burgen, gehörig instruiren und mit Vollmachten versehen; muß es drittens offenbar senn, daß der Schuldner durch sein Versehen in Armuth gekommen sei; benn wenn er ohne seine Schuld, burch ein bloßes Ungluck, sein Vermögen verloren hat, fann er nicht in den Thurm gesetzt werden. Muß es vier = tens gewiß seyn, daß die Glaubiger bei ihren Rechten und Forderungen genau verharren, und durch keinen Bergleich bewegt werden konnen, etwas fallen zu laffen. Ehe und bevor also der Schuldner in den Schuldthurm geset wird, muß ihm ein Termin angesett, und er mit seinem Unliegen gehört werden, ob er Mittel zur Bah= lung schaffen oder durch Burgen und Pfand den Glaubiger zufrieden stellen kann. Thut er keins von beiden, und kann er auch keine Ursachen anführen, die ihn von dem Schuldthurme befreieten, so wird dann erst dieserhalb der Schluß gefaßt. Man kann aber auch die Verurtheilung des Schuldners in den Schuldthurm erhalten, ohne den hier vorgeschriebenen Prozeß anzustellen, wenn namlich der Schuldner wegen andrer Schulden schon im Arrest ist, und aus den Aften erhellt, daß er nicht im Stande sei, zu bezahlen, woher die Ausklagung nicht nothig ist. Solchergestalt kann man den Schuldner so lange im Gefängniß behalten, bis er Kapital und Interesse bezahlt, wenn er gleich juratorische Raution kisten wollte, oder von dem Landesherren einen Schußbrief erhalten hatte. muß hingegen den Schuldner loslassen, wenn er entdurch Burgen oder Pfand Vorstand machen weder oder andere außenstehende Schulden abtreten fann,

will, besonders bann, wenn er die Forderungen für baar Geld verkaufen, und von der dafür erhaltenen Summe feine Gläubiger befriedigen fann, oder wenn die meisten Glaubiger damit zufrieden sind, obgleich die übrigen auch hypothekarische, sich widersetzen. Allein ein einziger Wechselgläubiger, der sich widersest, kann verhin-Dern, daß der Schuldner von seinem Arreste nicht los-Kommt, wenn gleich der meiste Theil der andern Glaubiger darein gewilliget hat. Auch auswärtige Schuldner, wenn sie nur in Sachsen den Contract geschloffen haben, und sich finden lassen, werden mit der Strafe Des Schuldthurms belegt. Dagegen konnen auswartige Gläubiger wider die Einwohner in Sachsen auf Arrestnehmung klagen, wenn sie nur einen Revers bringen, daß eben derselbe Arrestprozeß den Ginwohnern bes Konigreichs wider ihre Schuldner vergonnt werden Wenn der Schuldner durch ein Urtheil in ben Schuldthurm verdammt wird, fann er weder lautern, noch appelliren, hingegen des Rechtsmittels wegen einer vorhergegangenen Rullität, und einer Vertheidigung kann er sich bedienen; allein wider ein Urtheil, wodurch einer von der Strafe des Schuldthurms losgesprochen -wird, kann man lautern und appelliren. Gin folcher gefangener Schuldner soll von den Almosen der Vorbeigehenden erhalten, und zugleich angestrengt werden, daß er sich durch Arbeit sein Brod verdiene. Ueberflusse mussen ihn die Glaubiger ernahren, und wenn sie solches nicht thun, fann ihn der Richter lauhingegen kann der Glaubiger bergleichen fen lassen. Aufwand und Ausgaben von dem Schuldner wieder fordern, wenn er in besseren Umständen kommt, und nach dem Bankerottiermandate § 13 follen die Glaubiger gar nicht mit der Unterhaltung des Schuldners beschwert werden. Frauensleute fonnen Schulden halber weder mit Arrest belegt, noch in den Schuldthurm geworfen werden, wenn sie nicht Handel

treiben, da sie benn zwar wegen Wechsel-, nicht aber wegen anderer Handlungsschulden, worüber sie keinen Wechsel ausgestellt haben, in Arrest genommen werben konnen; sie mußten sich benn ausdrücklich so verbunden haben. Personen, die einander mit Unverwandschaft verbunden sind, als Vater, Mutter, Mann, Bruder zc. und alle diejenigen, welche die Zehrfreiheit (Beneficium competentiae) konnen nicht in ben Schuldthurm geworfen werden, wenn sie sich nur in den Schranken ihrer Profession gehalten haben; desgleichen Minderjährige, Pupillen und die Erben des verstorbenen Schuldners, nach bem Sachsischen Rechte; benn bas Romische Recht Bei einer geringen Schuld fällt die erlaubt es. Strafe des Schuldthurms weg, wie auch, wenn der Gläubiger gewußt hat, daß der Schuldner sehr verschuldet und nicht im Stande ist, zu bezahlen, nichts desto weniger aber sich mit ihm in einen Handel eingelaffen hat.

Schulduett, in der Singekunst, ein Duett, welches für die Italienische Singeschulen bestimmt, oder nach derselben eingerichtet ist, und keine Instrumental-Begleitung, sondern bloß einen bezisserten Baß hat.

Schuldverschreibung, s. Schuldbrief.

Schuldwesen, Schuldenwesen, das ganze Wesen der Schulden, alle Veranstaltungen, die in Hinsicht derselben in einem Staate von Seiten der Resgierung gemacht oder getroffen werden. Hauptsächslich bezieht sich dieses auf die Staatsschulden, s. diesen Artikel; aber auch das vor Gericht kommende Privatschuldenwesen wird hier mit eingezogen, indem man darunter alle diejenige Einrichstungen versteht, welche der Staat zur Sicherstellung der Gläubiger trifft oder macht, und auch zur Abnahme des Wuchers, der Prelleren zc., die oft den Schuldner von Seiten seines Gläubigers treffen und

drucken. Hierüber sind nun in allen civilisirien Staaten in und ausser Europa zweckmäßige Geseße gegeben worden, und diese Geseße, mit Inbegriff der verschiedenen Arten der Schulden, als Staats, Kriegs-, Lehns-, Spiel-1c. Schulden, soben, S. 1 und f., und der daraus sließenden Rechtssachen machen nun das Schuldenwesen im Allgemeinen aus; s. auch die Art. Schuld, Th. 148, Schulden, ser, oben, S. 36, und Schuldenprozeß, daselbst, S. 45.

In dem Preußischen allgemeinen Landrechte, gehoren unter die Passivschulden, die Schulden der Rammeren, die Schulden der Cheleute, besonders im Falle der Gutergemeinschaft, Die Erb. schafteschulden, Fibeicommißschulden, nothwendigen Darlehnen auf die Einkunfte des Fideicommisses, und die Zuziehung der Familienmitglieder; die Schulden des Fibeicommiffifters, und diejenigen, welche der Fideicommißbesiger übernehmen muß; die Schulden der Gemeinen und Corpo. rationen, und mas bei beren Contrabirung und Bezahlung Rechtens sei; die Grubenschulden bet Bergwerken, und was in Unsehung derselben Rech. tens ift; Die Schulden ber Gutsunterthanen, und was in Ansehung der Herrschaft und der Glaubiger für Rechte babei obwalten; die Schulden ber Rinder, mas in Rudficht bes Baters und ber Glaubiger babei Rechtens ist; die Schulden der Rir. chen, und mas bei deren Aufnehmung zu beobachten, die Lehnsschulden; die Schulden, welche ber Miegbraucher von Lehnsgutern tragen muß; die Schulben ber Pflegebefohlenen, was bei beren Aufnehmung und Tilgung vom Vormunde beobachtet werden muß; die Spielschulden, und was bei beren Einziehung für Rechte vorkommen ic. ic. Belde Nachsicht der Schuldner, welcher unverschuldet, durch Unglück zc. in die Lage geräth, seine Gläubiger nicht befriedigen zu können, von dem Richter erhält, ist schon oben, S. 46 angeführt worden.

Schule, Schola, Fr. Ecole, nach der Sprache, derjenige Ort, wo andere, besonders junge Leute, in nuß. lichen Kenntnissen und angenehmen Runften unterrichtet werden. 1. Im weitesten Verstande, wo dieses Wort oft von allen Orten dieser Art gebraucht wird. Eine hohe Schule, wo die hoheren Wiffenschaften gelehrt werden, und welche man auch eine Universität, eine Akademie zu nennen pflegt, zum Unterschiede von den niedern Schulen, wo nur die freien Runste und die ersten Anfangsgrunde der Wissenschaften gelehrt werden. Chemals nannte man auch eine Hochschule nur schlechthin eine Schule, welcher Gebrauch nicht mehr üblich ist, aber noch in einigen Zusammensegungen vorkommt. 23. Schultheologie, die scholastische Theologie, Schulwig, im Gegensagdes Mutterwiß zc. Auch Derter oder Anstalten, wo Mehreren in den schönen und angenehmen Runsten, ingleichen in den fo genannten ritterlichen Uebungen Unterricht ertheilt wird, heißen Schulen, im ersten Fall auch zuweilen Akademien. Die Malerschule, Zeichenschule, Singeschule, Reit. schule, Fechtschule, Tangschule zc. - 2. In engerer Bedeutung versteht man unter Schule schlechthin die niedere Schule, ein Ort oder eine Anstalt, wo die ersten Anfangsgrunde der Wissenschaften nebst den freien Runsten gelehrt werden, wohin die Leseschulen, Deutschen Schulen, Lateinischen Schulen, Stadtschulen, Dorf. foulen, Schreibeschulen, Rechenschulen, Rnabenschulen, Madchenschulen, offentliche Schulen, Sausschulen zc., und in noch

weiterem Verstande auch die Naheschulen gehören: In die Schule gehen. Bon der Schule auf die Universität gehen. Micht viel mit ober von der Schule bringen, in der Schule nicht viel gelernt haben. Ein Rind zur Schule halten. Aus der Schule schmaßen, figurlich etwas aus. schwaßen, welches verschwiegen werden sollte. manden in die Schule führen, feine Fertigkeit in einer Sache, seine Geduld zc. üben oder auf die Probe stellen. — 3. Figurlich. (1) Gine Schule ber Geduld, des Gehorsams 2c., eine Sache, bei welcher man seine Geduld, oder seinen Gehorsam ubt. Gel. lert fagt: Wenn unfere Geschäfte feine Schule des Gehorfams gegen den Geber un. fers Lebens fenn follen, mas ift alsdann bie Tugend? (2) In der Judenschule bedeutet es ben Ort ber gottesdienstlichen Versammlung ber neueren Juden, weil solcher ehedem auch der Ort des öffent. lichen Unterrichts war. (3) In Baumschule und Pflangschule bedeutet es den Ort, wo junge Baume oder Pflanzen zur funftigen Bersehung in Menge gezogen werden.

Ueber das Alter der Schulen ist man nicht einig; nach den Meinungen Einiger haben sie sich von dem ersten Patriarchen angefangen. Besonders schreibt man die ersten Schulen dem Methusalab, Heber, Noah, Sem w. zu. Es ist aber eher anzunehmen, daß die Propheten dergleichen gehalten, und darin nicht nur ihre Schüler, sondern auch andere Leute an den Sabbathen, Neumonden und anderen Festen unterwiessen haben; indessen haben auch Priester und Leviten ein Gleiches gethan. Man unterschied die Schulen bei den Juden in öffentliche und Privatschulen. Die öffentlichen wurden mit Bewilligung der ganzen Stadt angelegt und für heilig gehalten, die Prispatschulen aber von einem und dem andern der Einspatschulen aber von einem und dem andern der Eins

wohner, auch wohl von mehreren in Gesellschaft, und erhielten nicht diese Heiligkeit. In den dffentlichen Schulen waren Lehrer und Lernende von allen gemeinen Verrichtungen und Diensten befreit, befamen auch wohl noch Stipendia. Damit diese Schulen eine gefunde freie Luft genießen sollten, so waren beren Bebaube gemeiniglich an erhabenen Orten der Städte, aber auch an den Ufern der Flusse, auch oft nahe den Synagogen angelegt. In manchen gab nur ein Lehrer Unterricht, dagegen in andern wieder mehrere. Die Lehrer saßen im Unterrichten auf einem erhabenen Stuhle, und die Schuler standen um sie herum, bis nach dem Tode des Gamaliels sie sich auch niederzusetzen anfingen. Die Schüler hielten ihre Lehrer in großen Ehren und wurden von diesen ihre Rinder genannt. Die Schule hieß oft schlechthin Beth, bas Haus, als Beth Hillel, Beth Schammai, das Haus oder die Schule Hillels, die Schule Schammai, spaterhin hieß sie auch Domus subtilitatum et acuminis, das haus der Gründlichkeit und des Scharffinns; auch hielt man sie fur heiliger, als die Synagogen, so daß man aus einer Synagoge wohl eine Schule, nicht aber aus einer Schule eine Synagoge machen durfte. Ferner waren diese Schulen auch Trivialschulen, ober Akademien und Hochschulen. Gine bergleichen Schule war die zu Abel. Auch zu Babylon gab es dergleichen, j. B. die Mahardaa an dem Euphrate, und die Sesana und Pumbeditha, die von der Mahardaa abstammten; in Judaa errichtete Esra bergleichen Schulen. Spaterhin wurden viele dieser Schulen berühmt, besonders aber die Schulen Sillels und Schammai, die aber auch einen solchen Haß gegen einander über 18 Punkte hegten, daß man glaubte, Elias murde solche selber nicht wieder vortragen können. Nach der Zerstörung Jerusalems wa-ren berühmte Schulen zu Tiberias, Jasna, Lydda,

Japtin, Sephorim und Caesarea, dann aber auch zu Bernt oder Bitter. Nach Einigen haben die Patriarchen keine öffentlichen Schulen gehalten, sondern sie sollen den ihnen zugehörigen Gliedern Privatunterricht ertheilt haben; auch bei den alten Aegyptiern und Ba

byloniern waren Schulen eingeführt.

Bei ben Griechen waren die Schulen von ben altesten Zeiten her bekannt. Es fanden sich besonders der sogenannten hoheren oder philosophischen in Menge. In Athen war die Afademie, das Lyceum, die Stoa, Der Ennosarges, das Prytaneum, Athenaum, Tempe, Auch befanden sich dergleichen Schulen Cranium 2c. zu Rhodus, Theben, Kreta zc. Die Schüler Dieser Schulen mußten aber vorher erst die Arithmetif und Geometrie in den Privatschulen erlernen, obgleich reiche Leute auch Privat - Lehrer dazu hielten. Auch wurde Die Jugend, als eine Art Elementar - Unterricht, in der Grammatik, Musik, und Zeichenkunst (Graphica) un. terwiesen. Wenn man hin und wieder der Gymnasien erwähnt findet, so darf man nicht glauben, daß es den unsern ahnliche Gymnasien gewesen sind; es waren nur Uebungsschulen, in welchen man Fechten, Ringen, Springen, Werfen zc. lernte. Auch die Schulen der Philosophen nannte man Gymnasien.

Bei den Römern wurden die Schulen sowohl in deffentliche, als Privatschulen getheilt. Zur ersten Art gehörten das Athenaum, und die Pergulae magisteriales, die Lesteren sollen in den Häusern, Theatern, Curien, Tempelnzc. gehalten worden seyn; auch in dem Porticu Octavia. Sie waren sür Mädchen und Knasben, selbst an dem Foro Romano, wohin auch noch verlobte Jungsrauen gingen. Die Knaben begleiteten dahin die Lehrer, und die Mädchen, ihre Säugerinnen (Nutrices) oder Wartesrauen; und damit die Kinder die Schule um so lieber besuchen sollten, gaben ihnen die Lehrer Gebacknes. An den Quinquatribus und

Dec. techn, Enc. Theil CXLIX.

Saturnalien wurden sie geschlossen, welches die Ferien der Schüler waren. Auch die ersten Christen sind in Anlegung der Schulen gegen die alten Wolker nicht zuruckgeblieben, und wenn man den ersten Ginrichtungen auch nicht formlich den Mamen Schule geben konnte, so hatten sie doch Lehrer der Jugend, um den Kindern die Erkenntniß Gottes und die Grunde ber Religion beizubringen. In späterer Zeit setzten die driftlichen Raiser und Könige diese Sorgfalt mit großem Eifer fort. Unter den Ersteren zeichnet sich besonders Rarl der Große aus, der eine Menge Schulen anlegen, zuvörderst aber eine Hofschule für die Kinder seiner Edelleute und Hofbedienten anlegen ließ. Er selbst erschien nicht felten unvermuthet mitten unter ben Schulern, um mit eigenen Augen zu sehen, wie der Unterricht ertheilt ward; auch ließ er sich die Schreibebucher der Die Fleißigsten und Geschicktesten Schüler vorlegen. mußten auf seine rechte, die Ungeschickten auf seine linke Seite treten, und so ertheilte er den Ersteren Lob, und schalt die Letteren, ermahnte sie aber zugleich, daß sie ihre Faulheit durch eifrigen Fleiß wieder gut zu machen hatten. Es murden auch unter ben ersten driftli. chen Regenten viele Stiftungen und Rlofter errichtet, um in denselben tuchtige Leute zur Unterweisung bes Wolkes zu unterhalten; auch bamit die Runfte und Wissenschaften darin getrieben, und von dort aus unter das Volk verpflanzt werden sollten. Hierdurch geschah es, daß in dem Mittelalter, alle Wiffenschaften in den Klöstern nur allein heimisch waren, und diejenigen Alemter, die einige Gelehrsamkeit erforderten, allein mit Geistlichen bestellt wurden. Im Laufe der Zeit sind diese Stiftungen immer niehr und mehr zerfallen und die Wissenschaften in den meisten Theilen von Europa fast ganz erloschen, bis durch die Zerstörung des Orientalischen Kaiserthums die Zerstreuung der Griechischen Gelehrten, und die um diese Zeit erfundene Buchdrucke-

ren dem gelehrten, und hiermit auch dem Schulwesen ein neues Leben gaben, welches durch die bald hernach erfolgte Reformation zu einer Höhe gestiegen, wovon die Wirkungen sich erst jest in ihrem Glanze in den Protestantischen Landern, besonders. Deutschlands, zeigen; allein auch in den übrigen Theilen Europas, namentlich in Frankreich, England, ist das Schulwesen auf eine hohe Stufe gelangt; selbst in vielen Theilen Amerika's, besonders in den vereinigten Staaten, findet man das Schulwesen im bluhenden Stande. Ehe ich nun zu den einzelnen verschiedenen Schulen zu bestimm. ten Zwecken oder für bestimmte Fächer übergehe, wird es nothig senn, erst etwas über das öffentliche Schulwesen im Ganzen zu sagen, indem ich hierin größten. theils dem Miemener folge. Der Hauptzweck des of. fentlichen Unterrichts und der öffentlichen Erziehung ift, die heranwachsenden Menschen, also die Jugend überhaupt, so verständig, so brauchbar zu machen, als es ihre naturlichen Rrafte und ihre fünftigen Bestimmungen erlauben und fordern; jede Unterrichts - und Erziehungs-Anstalt soll daher ein Beförderungsmittel dieses großen Zweckes senn; allein das, wodurch sich öffentliche Anstalten von dem unterscheiden, was in der haus. lichen Erziehung für die Bildung des Verstandes und Herzens geschieht, macht besondere Grundsäße darüber nothig, auf die sich, mit Uebergehung derer, welche hier aus den allgemeinen Grundsäßen der Erziehung und des Unterrichts vorausgesetzt worden, das Folgende bezieht. — Es darf als erwiesen vorausgesetzt werden, daß der Einfluß einer zweckmäßigen Erziehung und Bildung des Menschen in den Jahren seiner Unmun. digkeit, auf sein ganzes Leben von der größten Wichtig= feit ist. Es ist allerdings gewiß, daß Einzelne durch seltene Talente, oder durch späterhin eintretende gunstige Umstände, manches Versäumte nachholen, und selbst die sorgfältigst Gebildeten übertreffen; auch ist das Les

ben für den fähigen Ropf, für das Genie bildender, als die Schule; allein in der Regel bleibt doch Versäumniß und Verwahrlosung in der Jugend unersetlich für Kopf und Charafter. Was nun hier von dem einzelnen Menschen gesagt worden, das gilt auch von der ganzen Gesellschaft. Ein Staat, dessen Burger den Vortheil einer zweckmäßigen Bildung entbehren, ist gewiß dem Staate fehr unahnlich, worin die meisten dieses Borzugs genießen. In diesem werden Kenntnisse und Sittlichkeit, in jenem wird Unwissenheit und Robbeit einheimisch seyn. Jener wird durch Gewalt und Strenge beherrscht, dieser durch Weisheit und Gute regiert werden konnen. Jener wird sich nach und nach felbst zerstoren, oder dem Klugern zum Raube werden, dieser wird durch innere Kraft bestehen, und selbst seine Mebenbuhler und Feinde werden ihm nur mit Achtung begegnen. Hieraus gewahrt man nun, wie nothwendig Schulen oder Bildungsanstalten zu den wichtigsten Gegenständen der Aufmerksamkeit der Regierung in einem wohlgeordneten Staate gehoren. Denn man muß noch annehmen, daß die bei weitem mehrsten Eltern unfähig sind, ihren Kindern den Vorrath von Kenntnissen beizubringen, welche sie zu ihrer Bestim-mung nothig haben, zum Theil sind sie auch nicht im Stande, für ihre moralische Erziehung selbst zu sorgen. Daher ist es Bedurfniß geworden, öffentliche Ginrichtungen zu machen, welche jenen Mangeln zu Gulfe kommen, und worin alle der Bildung Fähige, Gelegen. heit finden, Bildung zu empfangen. Hierbei kann es nun wohl nicht gleichgultig senn, ob jene Ginrichtungen an sich zweckmäßig oder zweckwidrig sind, in wessen Händen sie sich befinden, und ob sie ihrer Bestimmung treu blieben, liegt am Tage. Wie fame es sonst, daß bei dem größten Ueberfluß von Schulen, gleichwohl so wenig durch sie gewirkt, so wenig gebessert, oft sogar viel verdorben wird. Wie ware es möglich, daß sich

ber Stand, ber sich dem würdigsten aller Geschäfte, der Menschenveredlung ausschließend gewidmet hat, zum Theil in einer so tiefen Verachtung lage? Wie konnte es endlich dem ersten Anschein nach so leicht, bei naherer Untersuchung aber so außerst schwer senn, Personen in Menge zu finden, welche dem Lehrer- und Erziehungsgeschäft ganz gewachsen wären? Und bennoch ist im Staate eine sehr große Menge von Personen zu diesem Geschäfte nothig, da es keine einzige Rlasse von Staats. burgern giebt, die nicht der Bildung fähig und wurdig ware; denn die Zeiten sind vorüber, in denen man nur einen Theil der Menschen als vernünftige und freie Wesen, den andern als Maschinen und Sklaven, bloß zum Gebrauch der Ersteren bestimmt, folglich bloß mit Hinsicht auf diese, einer Bildung benothiget, oder auch nicht benothiget, betrachtet. Man findet freilich noch Staaten, wo die Aufklarung noch nicht so weit gediehen ist, oder wo vielmehr die Aufklärung absichtlich verhindert zu werden scheint, weil man den Grundsaß aufstellt, daß einem Theil der Menschen das Licht schade, und die Aufklärung ihn unglücklich mache; allein hieraus geht keinesweges eine Menschen beglückende Ansicht hervor, sondern nur Herrschsucht und Stolz. den Ansichten menschenfreundlicher Philosophen und. einer wahren Religion ist jeder Mensch verbunden, seinen Mitmenschen zu dem Genusse ihrer naturlichen Rechte zu verhelfen, wovon das erste ist, der freie Gebrauch des eigenen Verstandes oder die ungehemmte Erkenntniß der Wahrheit. Diese natürliche Gleichheit des Rechtes an die Ausbildung der intellectuellen und moralischen Kräfte hebt nicht die nothwendige Verschiedenheit der Staatsburger auf, wodurch vielmehr das Gemeinwohl der ganzen Gesellschaft vorzüglich er= halten und befördert wird. Ungleich an natürlichen Anlagen, Meigungen und Fähigkeiten, ungleich durch außere Verhaltnisse, unter welchen sie geboren werden,

werden ihnen entweder durch die Natur, oder durch die Umstände höchst verschiedene Bestimmungen angewiesen. Um nun diese zu erfüllen, sind theils ganz verschiedene Arten von Kenntnissen und Fertigkeiten, theils ist ein sehr ungleiches Maaß derselben nothwendig. Wenn nun öffentliche Bildungsanstalten überhaupt dazu bestimmt sind, einen jeden zu dem Grade von Ausbildung zu verhelfen, deffen er zu seiner Bestimmung bedarf, so folgt auch, daß diese unter sich selbst eben so verschieden senn mussen, als die Bestimmung der Menschen verschieden sind. Es läßt sich zwar in der früheren Jugend noch nicht mit Gewißheit sagen, bis auf welche Stufe sich jeder Einzelne erheben, und welche Stelle er im Staate am glucklichsten ausfullen mochte; auch läßt sich keine scharfe Gränzlinie der Aufklärung und des Wissens zwischen den verschiedenen Rlassen und Standen der Burger ziehen, und einem jeden seine Geistesnahrung wie nach Maaß und Gewicht zutheilen; es sind aber schon unzählige Staatsburger, durch ihre Abkunft und Geburt gleichsam in die Klasse eingeschrieben', zu welcher sie in der Folge gehören sollen; die Kinder der Landbewohner zum Landleben, die Kinder der Handwerker zu burgerlichen Gewerben; die Kinder der Reichen und Angesehenen zu den verschiedenen Staatsamtern; oder die Einrichtung des Staates bestimmt sie dazu, z. B. zum Militairdienst. sondern sich baher schon fruh alle Burger des Staats in einzelne Gesellschaften, nicht nur nach dem Wohnorte in Landleute und Städtebewohner, sondern auch nach der kunftigen, meistentheils schon zeitig gewählten oder vorgeschriebenen, Lebensart, in Handwerker, Runft. ler, Kaufleute, Soldaten und Gelehrte. solchen hochst nothwendigen Absonderung der öffentlichen Schulen, nach der verschiedenen Bestimmung der Lernenden, sind bei uns, in Deutschland, schon manche Schritte geschehen; denn wir haben schon Bildungs-

anstalten aller Art, welche nach einem gut überdachten Plane angelegt find und verwaltet werden; allein sie sind noch nicht allgemein verbreitet, noch zu einzeln; so daß die Wirkung davon auf das Ganze nur geringe senn kann; denn ausser den gelehrten Schulen oder Gymnasien zur Bildung von Gelehr. ten, giebt es noch wenige Real-Gymnasien zur Bildung der Dekonomen, Forstmanner, Raufleute, Runftler zc.; auch tuchtige Sandwerks= ober Gewerbe-Schulen giebt es nur wenige. Ueberhaupt fehlt es in den meisten Schulen noch gänzlich an einer planmäßigen Einrichtung, und der auf die einzelnen Bürgerklassen, welche darin unterrichtet werden, berechneten Zweckmäßigkeit, ohne welche Die jugendlichen Rrafte und Fahigkeiten, nie eine ihnen recht angemessene Richtung erhalten, und nie eine wahre Fortbildung der Mation zu Stande kommen kann. Diese Planlosigkeit hat einen doppelten Nachtheil; denn es wird 1) in den meisten, besonders den gewöhnlichen Stadtschulen vieles getrieben, wovon der kunftige Burger, Handwerker, Kunstler und Soldat nicht den geringsten Gebrauch machen kann, und wodurch er nur Die Zeit zu etwas ihm Müßlicheren verliert. Der gelehrte Zuschnitt, welchen fast alle haben, todtet bei vielen, die nicht zu den vorzüglichsten sich selbst bil= denden Köpfen gehören, die aufstrebende Wißbegierde; todte Worte treten an die Seelle der Gedanken, und die Vorstellung in der Folge keinen Gebrauch davon machen zu können, hindert selbst den formalen Nugen, der sich sonst etwa von jedem Sprachstudium für die Uebung der Geisteskräfte erwerben ließe, und die Lange= weile, welche die natürliche Folge eines jeden zwecklosen Unterrichtes ist, ist sogar häufig die Quelle der Unsitt= lichkeit, welche so viele Lehrlinge auszeichnet. Dagegen wird in den meisten Schulen dasjenige gar nicht, oder wenigstens nur als Nebensache getrieben, was für die

bei weltem größere Anzahl der Schüler gerade das Wichtigste ware, weil es in einer unmittelbaren Beziehung auf alle Geschäfte ihres kunftigen Lebens steht, oder ihnen doch, welche Lebensart sie wählen mögen, für immer nüßlich bleibt, indeß sie von dem, was am mei= sten getrieben wird, gar keinen Gebrauch mehr machen können. Man darf nur einen Blick auf den gegenwärtigen Zustand des Schulwesens in Deutschland thun und wird diese Bemerkung bestätiget finden. Die Landschulen sind zwar von den übrigen abgesondert; allein wie viel giebt es unter diesen, selbst nach allen trefflichen Vorarbeiten des Zeitalters, in denen lehrfahige Männer und zweckmäßige Lehrplane gefunden wurden. In gleichem Berfall liegen zum Theil Die -Bürgerschulen in den meisten größern und kleinern Städten. Sie sind zum Theil ohne alle oder nur unter einer scheinbaren Aufsicht. In neuester Zeit ist dieses freilich, besonders im Preußischen Staate, anders geworden, und die Schulen erfreuen sich so wohl in den Städten, als auf dem Lande einer geregelten Aufsicht, auch werden tuchtige Lehrer, besonders in den Stadt-schulen, angestellt; allein es bleibt immer noch, was die Lehrgegenstände anbetrifft, manches zu wunschen übrig. Was die Kinder in den Landschulen lernen, ist oft nur eine wenig Fruchte tragende Religion, eine unzusammenhängende Moral, ein hochst durftiges Lesen, Schreiben Un Gewöhnung zur Arbeitsamkeit, und Rechnen. worin diese Schüler ihr ganzes kunftiges Leben zu= bringen sollen, ist gar nicht zu denken. Die Stadtschulen sind größtentheils Lateinische Schulen, wenig= stens stehen diese zu den andern öffentlichen Schulen für den höheren Burgerstand in gar keinem Verhalt-Auf den Lateinischen Schulen sind oft unter hundert Schülern kaum fünf, die das Latein zum kunftigen Studieren gebrauchen, das gleichwohl den größten Theil der Lehrstunden einnimmt; von einer zweckmäßi=

gen Bildung der kunftigen Kaufleute, Kunstler, Handwerker ist gar nicht die Rede, weil basjenige, was ihnen vorzüglich in ihrem kunftigen Stande von Nugen ist, entweder gar nicht gelehrt wird, oder doch nur sehr durftig ein kleiner Theil, dieses konnte nun durch zweckmäßig eingerichtete Real-Gymnasien und andere Lehranstalten abgeholfen werden. Es ist nicht abzuleugnen, daß sich bei Ausführung solcher Anstalten auch wichtige Schwierigkeiten entgegenseßen, zu welchen gehören: 1) der sehr durftige Gehalt, welcher mit den meisten Lehr- und Schulstellen auf dem Lande und in den Stadten verbunden ist, und die bei vielen ganzlich fehlende Aussicht auf Verbesserung und Beforderung; das 2) daraus entstehende Veraltern so vieler Jugendlehrer in einem Geschäfte, welches Munterkeit des Geistes und des Körpers erfordert; 3) die Menge kleiner Städte, in welchen hochstens eine Schule bestehen kann, die folglich alle Klassen der Lernenden umfassen muß; 4) die Anhänglichkeit an gewisse Observanzen und Rechte, welche besonders abgeneigt macht, in Schulen, die eine gelehrte Form gehabt haben, und aus denen einzelne Gelehrte hervorgegangen senn können, den Ton herabzustimmen, und sie, wie man es nennt, zu bloßen Burgerschulen zu erniedrigen; 5) die noch immer noth. wendige Mitwirkung so verschiedener Personen von ungleicher Einsicht, zur Ausführung anerkannter Verbesserungen, welche zuleßt, da sie meistentheils nur geneigt sind, Hindernisse in den Weg zu legen, die regste Thatigkeit derer lahmen muß, die alle Einsicht, und alle Kraft besäßen, sie zu Stande zu bringen. Diese Schwierigkeiten sind gleichwohl zu überwinden, und besonders sind sie in neuester Zeit größtentheils in dem Preußischen Staate überwunden worden. Man hat es dahin gebracht, selbst die niedrigsten Lehrstellen bedeutend zu verbessern; und dahin ist gegenwärtig von Seiten der Regierung in dem Preußischen Staate gewirkt worden, daß Niemand ein Lehrer des Volkes werden kann, der sich nicht als Lehrer der Jugend durch moralischen Wandel, Fleiß und Lehrgaben dazu em-

pfohlen hat.

Miemener sagt: "Man muß es nur einsehen wollen, daß es pflichtmäßiger sei, einen unfähig geworde= nen Lehrer zu versorgen, als eine große Anzahl heraufwachsender Bürger durch seinen Unterricht zu verwahrlosen." Auch die kleinen Stadtschulen mussen, den Bedürfnissen der Stadt gemäß, umgeformt werden, und in jeder Proving muffen einige gang vorzügliche Gelehrtenschulen seyn, weil man dann auf diese alle diejenige Rosten verwenden kann, die man so bei mehreren mit wenigem Nugen versplittert. Diese wenigen, aber guten Gymnasien, reichen bann auch aus, diejenigen aufzunehmen, welche sich den Studien widmen wollen, und für die übrige, weit zahlreichere Rlaffe von jungen Leuten, die nicht zu Staatsgeschäften bestimmt find, dienen dann zweckmäßig eingerichtete Stadtschulen, in welchen eine, oder wenn die Schule frequent ist, auch mehrere Rlassen, worin der Lateinische Elementarunterricht ertheilt wurde, eingerichtet werden könnten, so daß die ersten Lehrgegenstände in den untern Klassen, beide Klassen von Lehrlingen mit einander gemein hatten. Sie konnten ohne den gering. sten Verlust wenigstens bis ins zwölfte oder vierzehnte Jahr gemeinschaftlich in den allgemeinen wissenswurdigen Vorkenntuissen unterrichtet werden, wo es sich dann leicht entscheiden wurde, wer zum Studieren, oder wenigstens zu einem Stande bestimmt werden foll, worin ihm die Lateinische Sprache nüßen kann, und diese kleine Zahl von Schulern kann dann die obern Klassen, worin, wie schon oben angeführt, das Lateinische gelehrt wird, besuchen, und von da zu einer Ge= lehrtenschule übergehen. Durch eine solche Einrichtung ist für Staatsbeamte und Gelehrte, und auch für die

übrigen Staatsbürger gesorgt, so daß jeder die Portion Wissen erhält, die ihm zu seinem kunftigen Be-

rufe dient.

Da nun hauptsächlich dem Staate die Sorge für das Schulwesen obliegt, so muß auch die Regierung Dahin sehen, daß dasselbe so zweckmäßig als möglich eingerichtet und für zweckmäßigen Unterricht gesorgt Dieses geschieht nun durch die Obrigkeit, merde. Schulpatrone, Prediger, Schulmanner felbst, ober durch thatige Privatpersonen. Der Staat muß indessen immer das Meiste dabei thun, jedoch ohne Beschränkung der elterlichen Gewalt in der Bildung ihrer Kinder; denn eine solche Beschränkung der Gewalt konnte in den allerdruckenosten Despotismus und in die Unterdrückung aller wahren Ausbildung übergehen, wovon selbst unser Zeitalter warnende Beispiele aufgestellt hat; allein dieses ist nicht zu befürchten, wenn sich ber Staat darauf einschränkt, gute und mannigfaltige Unstalten zur Erziehung einzurichten, einem jeden Staatsburger, ber bavon Gebrauch machen will, Gelegenheit zum Unterricht und zur moralischen Ausbildung seiner Rinder zu verschaffen, diese öffentlichen Anstalten der Aufsicht mehrerer sachkundigen und gepruften Manner zu übergeben, und auf ihre Vorstellungen zu achten. Wo es an den nothigen Fonds fehlt, oder diese schlecht verwaltet und unverhaltniß. maßig vertheilt werden, für ihre Herbeischaffung und gewissenhafte Anwendung zu sorgen; endlich die Berdienste des Schulmannes aufzumuntern und zu beloh-Schränkt sich die Regierung eines Staates hierauf ein, so wird der Zweck, die Menschen auch für den Staat zu erziehen, vollkommen erreicht, und es ift von einer solchen Fürsorge nach festen Principien wohl mehr zu hoffen, als von den hier und da gethanen Vorschlagen, das ganze Schulwesen der Privat-Industrie und Concurrenz aller Stande zu überlassen, sich von Sei-

ten des Staates gar nicht darum zu bekümmern, und ihm eben baburch einen weit gludlichern Schwung zu geben; allein alle Lehrer des Matur - und Staatsrechts, obgleich sie über diesen Punkt verschiedener Meinung sind, kommen doch darin überein, daß der Staat das Recht habe, dffentliche Erziehungsanstalten anzulegen, wenn es nur von ben Eltern abhängig bleibt, ob sie sich berselben bedienen wollen, oder nicht, eben so, wie mit dem Gottesbienste; ber Staat forgt für die Kirchen, sest tuchtige Religionslehrer an, damit dem außeren und inneren Gottesdienste nichts fehle, und überläßt es nun jedem Burger im Staate, sich demjelben nach seinem inneren Gefühle zu widmen. Erziehung fur den Staat, wie man dieses Wort gewohnlich nimmt, heißt nur dafür sorgen, daß ber Erzogene dem Staate theils nicht schädlich, theils brauchbar, theils patriotisch oder für das mahre Interesse des Staates gewonnen werde. Das erfte und zweite geschieht unfehlbar, sobald er vor allen Dingen zum Menschen in der edelsten Bedeutung des Wortes, zu einem vernünftig benkenden und handelnden Wesen erzogen wird. Auf die Art der Brauchbarkeit kann die frühere Bildung nur in sofern Rücksicht nehmen, als es der Wunsch der Eltern ist, oder die außeren Umstånde es rathsam machen., Rinder gewissen Standen zu widmen. Jede Beschränkung hierin könnte der Freiheit und den natürlichen Rechten, welche unter einer guten Regierung jeder Burger behalten muß, sehr gefährlich werden; man konnte ja wohl einer Rlasse von Menschen alle Bildung, alle Kenntnisse ihrer Rechte versagen, um ihr desto sicherer jeden Druck anmuthen zu konnen. Es giebt in dem Staate eine Menge von Stellen, für welche Burger nothig sind, sie auszufüllen. Wer etwas Rechtes lernt, was es auch sen, wer seine Fähigkeiten ausbildet, wozu es auch sen, wer ein moralisch guter Mensch wird, der paßt gewiß

in eine ober die andere dieser Stellen. In Sparta gab es nur einen Stand, ben Stand der Krieger, und da konnte eine Erziehung für den Staat in der strengeren Bedeutung Statt finden; allein solche Einseitigkeit ist nicht zurückzuwünschen. Die Erziehung der Perser, wie sie die Kyropadie beschreibt, ist eine Dichtung Xenophons, die man doch wohl in unserer Zeit nicht realisirt sehen mochte? Die einzige Sorge eines Staates ist, daß die Menschengattung gut werde, und diese wird dann schon weiter forgen, daß der Staat gute Bürger bekomme. Die Erziehung in den Schulen, oder vielmehr der Schulunterricht, muß so eingerichtet senn, daß er das Interesse für den Staat und Burgersinn erwecke. Bei den niedern Standen fann dieses geschehen durch eine vernünftige Belehrung über das Gute der Verfassung, und über die Mothwendigkeit mancher Lasten zum gemeinen Besten, wozu die Vergleichung anderer, durch gewaltsame Erschütterungen, wenigstens zunächst nicht glücklich gewordener Länder, gleichfalls das ihrige beitragen wird. Unter den hoheren Standen durch eine gehörige Aufklarung ihres Berstandes über den eigentlichen Zweck des Staates, über die Wichtigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse und Verbindungen, über die Pflichten und Rechte guter Burger, und über den Wechselgewinn, wenn gegenseitig die Regierenden und die Regierten ihre Pflichten erfüllen, und daher ist es gut, wenn der Staat selbst die Pflichten übernimmt, Schulen einzurichten und tuchtige Lehrer dabei anzustellen, mit denen diese Forderungen von jedem Staatsbürger um so eher gemacht werden konnen; nicht aber bann, wenn die Erziehung der Staatsburger nur allein, wie schon oben, S. 75 erwähnt, Privaten überlassen bleibt, und die Regierung nichts dafür thut; obgleich Mauvillon, Mirabeau und Andere dieser Meinung sind, befonders vertheidigen die beiden ersten Schriftsteller diesen Saß mit

Scharfsinn. Auch kann man vieles, was sie sagen, in abstracto zugeben; allein sie scheinen die Menschen für weniger genommen zu haben, als sie sind, und vergessen zu haben, daß die größere Menschenmenge viel zu wenig Sinn für die Mothwendigkeit eines zweckma-Bigen Unterrichtes hat, um sich selbst Muhe darum zu geben, oder auch nur immer zwischen mehreren vorhandenen Lehrern den besten zu wählen. Ueberhaupt ist Privaterziehung, oder vielmehr, um mich hier richtiger auszudrücken, die Erziehung des Gesammtvolkes durch Privaten, nicht burch ben Staat, eine fehr migliche Sache für das kunftige Wohl des Staates; denn hierdurch können leicht dem Staate Gefahr drohende Maaßregeln in der Erziehung ergriffen werden, wenn sich besonders diese sich selbst überlassenen Institute in dem Lehrsysteme feindlich gegenüber stehen. Daher ist es eine weise Vorsorge des Staates, für die Bildung seiner Staatsburger zu sorgen; benn diese Sorge ist zugleich ein Palladium seiner Sicherheit, seiner inneren Vervollkommnung und Erhaltung seiner eigenen Berfassung; benn mit ber wahren Aufklarung und mit der Kultur achter Sittlichkeit, wird der innere Wohlstand bestimmt gleichen Schritt halten. Auch wird Diese moralische Kultur, indem sie die Menschen gesetzmäßiger und tugendhafter macht, ein besseres Vermah. rungsmittel gegen alle burgerliche Unruhen und gegen den Revolutionsgeist, welcher leicht die Gemuther ergreifen kann, und im verwichenen Jahrhunderte und auch in diesem so viele Lander unglücklich gemacht hat. Sie wirkt dauernder, als alle Polizenanstalten, welche, indem sie die guten Burger durch Mißtrauen erbittern, die schlechten nur verschlagener, gewiß nicht besser machen werben. Gerade diese Bernachlässigung ber moralischen Ausbildung war eine Hauptquelle mancher gewaltsamen Erschütterungen. Wodurch konnten überdies wohl die Lehrer geneigter gemacht werden, den

Beist eines wahren Patriotismus in ihren Schulen zu wecken, als wo sie selbst die eigene Erfahrung an sich machen, wie wohlthätig, wie wahrhaft väterlich die Regierung ist; und eine vaterliche, nicht despotisirende Regierung wird sich gewiß der Liebe aller der Staats. burger zu erfreuen haben, wie wir dieses auch in Deutschland Gelegenheit zu sehen haben; benn die meisten der Deutschen Regierungen hegen sehr liberale Grundsäße in Hinsicht der Erziehung, und wenn ja noch ein Staat in dieser Hinsicht zurück ist, etwas obscure Grundsage hegt, so wird doch die Sonne der Aufflarung, die sich überall verbreitet, und Leben und Thatigkeit befördert, auch dahin dringen. Wo der Geist der Aufklarung in den Erziehungs. Methoden waltet, da werden die Lehrer von oben herab keine Befehle bedürfen, Gehorsam und treue Anhanglichfeit gegen diese zu predigen; sie werden ben jungen Staatsburger in jedem erleichterten Fortschritt seines eigenen Verstandes einen Beweis erblicken lassen, daß die Regierung bas Urtheil aufgeklarter Burger nicht fürch. te, sondern Aufklarung begunstige, weil sie eben den Vortheil der burgerlichen Sicherheit unter dem Schuße des Geseges am besten begreifen und selbst manche unvermeidliche Einschränkungen nur als nothwendige Uebel zur Erhaltung des Ganzen betrachten lehrt. So werden öffentliche Schulen zugleich Beforderungsmittel des Burgersinns, so wie durch sie, neben dem guten moralischen, auch der Mational=Charafter gebildet wird.

Die Haupterfordernisse wohl eingerichteter öffentlischer Lehranstalten oder Schulen beziehen sich 1) auf die Lehrer; 2) auf den Lehrplan; 3) auf die Anzahl und Classification der Lernenden; 4) auf gewisse äußere Anstalten und Lehrmittel; 5) auf die allgemeine Beförsterung der sittlichen Kultur, neben der Kultur des Versstandes; 6) auf die positiven Beförderungsmittel des

Rleißes und der Sittlichkeit; 7) auf die Mittel der Erhaltung der Ordnung und innern Vollkommenheit ber Schule durch Aufsicht und Schulpolizei. Die hierüber aufgestellten Grundsage beruhen theils auf richtigen Begriffen von den Absichten, welche bei allem offentli= chen, sowohl dem hohern, als dem niedern Unterricht erreicht werden sollen, theils auf Erfahrungen, durch welche Mittel und unter welchen Bedingungen Diefes allein erreicht werden fann. Das erste Haupterforderniß in Absicht der Lehrenden ist eine sorgfältige Bahl Umtefähigkeit, burch die nothigen Renntberselben. nisse und Lehrgaben, und Sittlichkeit des Charafters follten die unerläßlichen Bedingungen senn, ohne beren Erfüllung auch das kleinste Schulamt keinem anvertraut werden durfte \*). Wo man durch Umstande oder Noth gedrungen ist, von einem oder dem andern Stude abzusehen, da werden sich die nachtheiligen Folgen auch auf eine oder die andere Urt, fruher oder fpåter, aber ohnfehlbar hervorthuen. Daher murbe, wenn von dem Ideale einer Schule die Rede mare, von der niedrigften bis zur hochsten, fein Lehrer anzustellen senn, ber nicht genugthuende Proben gegeben hatte, daß er Geschicklichkeit, Vortrag, Autorität und den Charafter habe, welcher bem Schulmann geziemt. Dies bleibt indessen bei der Menge der nothigen Lehrer nur ein vergebener Wunsch; denn wie follten selbst Lehrgaben erworben werden, wenn nicht auch Anfangern und un-

<sup>\*)</sup> Nach einem Circulare des Königlichen Consistoril vom 15ten Mai 1824 an die sämmtlichen Schul's Directos ren, wird benselben zur Pflicht gemacht, keinen Lehs rer auch nur interimistisch ohne ausdrückliche Genehs migung der vorgesetzten Behörden sungiren zu lass sen, weshalb mindestens sogleich das testimonium Academicum morum et deligentiae des einstweisen zu bes schäftigenden Lehrers eingesandt werden muß.

geubtern Lehrerstellen anzuvertrauen waren? Gelbst mit den Lehrerseminarien muffen Schulen verbunden fenn, in welchen die Candidaten des Schulstandes ibre erften Berfuche machen. Die Forderung fann baher nur in die Granzen des Möglichen und Ausführbaren jurudgewiesen werden. Es muß Allen, welche mit ber Befegung der Schulen, auch ber fleinsten, ju thun ba. ben, Pflicht bleiben, sich durch nichts anders bestimmen ju laffen, als burch die Ueberzeugung, bag unter ben Umständen und in dem vorliegenden Falle keiner für die Stelle zu finden sei, ber geschickter und moralischer ware, ale ber, welchem man feine Stimme giebt. Diemand wurde endlich in ein offentliches Schulamt auf. genommen werden, der nicht zweckmäßig und unpartheilsch gepruft mare. Die Strenge macht eine Drufung allein nicht zweckmäßig, vorzüglich thut es die Rudficht auf die Bestimmung des zu Prufenden. vielen nach einer allgemeinen Form angestellten Prufungen, fommen oft gerade die Renntniffe und Fertigfeiten gar nicht an die Reihe, welche funftig das hauptgeschäft des Lehrers werden sollen. Die Gewohnheit, Probelectionen, wie Probepredigten, halten ju laffen, icheint unzertrennlich mit manchen Unbequemlichfeiten verbunden zu fenn, sobald fie vor den fünftigen Schulern bes anzustellenden Lehrers abgelegt mer-Die Idee selbst, in ihrer Gegenwart gewo. den muß. gen, und vielleicht zu leicht befunden zu werden, hat für den Mann von einem garteren Gefühl etwas Beunruhigendes. Der erste Gindruck selbst kann babei nicht recht vortheilhaft auf die Schüler wirken, wenn sie, die von dem neuen Lehrer Alles erwarten, ihn befangen und beunruhiget feben, und biefes bleibt bei einem Bart. fühlenden nicht leicht aus, wenn er in Gegenwart ber Prufenden seine Fahigkeiten zu biesem Umte ablegen Miemener rath daher gang fremde Schüler gu mahlen, welches an großeren Orten gar feine Schwierigkeit machen würde; an kleinern wäre es dagegen fast noch bedenklicher. Eine gute Methode, den Lehrer wegen seiner Fähigkeiten zu eraminiren, würde seyn, wenn sich einer der Examinatoren mit ihm über die verschiedenen Fächer in der Pädagogik unterhielte, und ihn auf diese Weise prüfte, weil hier der Befangenste zur Dreissigkeit aufgemuntert wird. Die Dreistigkeit in den Klassen siche sich von selbst, wenn man nur erst über seinen Vortrag, über seine Gabe zu unterrichten, und über seine Kenntnisse in den Fächern, worin er unterrichten soll, Gewisheit hat. Ueber die Methode zu eraminiren, sehe man Gedickens Schulschriften nach.

Das allgemeinste Mittel zur Verbesserung des Lehrstandes sind gute Bildungs - und Vorbereitungsanstalten oder Seminarien. Da die Einrichtung derselben sich auf die verschiedenen Zwecke einzelner Schulstellen bezieht, so wird weiter unten die Rede davon senn. Es kann auch in der ganzen Organisation des Schulwesens etwas liegen, wodurch gute Lehrer gewonnen, oder auch selbst die besten unbrauchbar werden. man erstlich die Hoffnung hegen, daß sie selbst im Amte noch immer fortschreiten, wie an Kenntnissen, so an Lehrgeschicklichkeit, so mußte man die Forderungen an sie nicht überspannen, welches besonders dadurch geschieht, daß viele Schullehrer in allen Fächern bewandert senn, und in allen Sprachen und Wissenschaften Unterricht geben sollen. Bei den niedern und Bürgerschulen ist dieses weniger der Fall, theils weil hier oft nur ein Lehrer vorhanden, theils weil der Kreis, der von ihm vorzutragenden Gegenstände an sich so begränzt ist, daß man wohl verlangen darf, daß er ihn allein Aber desto häufiger geschieht es bei ausfüllen konne. höhern, besonders auch gelehrten Schulen, welches eine naturliche Folge der Einrichtung ist, daß ein Lehrer eine Klasse allein in allen Lectionen zu beforgen hat, folglich auch in allen dazu erforderlichen Kenntnissen

geübt senn soll. Es mag Männer geben, welche die-ses Alles zu leisten im Stande sind; allein sie sind selten, weil sich der Kreis des Wissenswurdigen täglich mehr erweitert, und eine gewisse Vielseitigkeit ohnehin immer allgemeiner verlangt wird. Und selbst, wo ein Lehrer jener Forderung genügen konnte, da wurde es doch wohl mehr nachtheilig, als vortheilhaft für die Folge senn; denn er wird 1) dadurch genothiget werden vielerlei fortzutreiben, statt sich einigen Fächern ganz widmen und dadurch für seine Schüler immer nüßlicher . machen zu konnen. Wird er 2) in einem Fache, das er nicht aus Meigung, sondern nur aus Noth mit beibehålt, bei weitem nicht so gut unterrichten, als ein Anderer, der gerade dieses Fach zu seinem Hauptstudium bestimmt hat; es hat daher entschiedene Vorzüge, wenn der Lehrer nicht an eine Klasse gefesselt ist, sondern in verschiedenen Fächern in verschiedenen Rlassen unterrichtet, welches aber in den meisten Schulen eine gangliche Veränderung des angenommenen Plans voraus= sest. Eben so wichtig ist es ferner zur Erhaltung geschickter Lehrer, daß sie nicht zu sehr mit Unterrichts= stunden überhäuft werden, wie dieses gleichfalls bei den meisten Schulen der Fall ist, wobei der Unterschied nur in dem Gegenstande besteht, worin sie unterrichten. Einige Lectionen erfordern eine so sorgfältige Vorbereitung, oder sind mit so vielen Nebenarbeiten, z. B. Durchsicht und Correctur der Arbeiten der Schuler verbunden, daß sie füglich für zwei oder drei gegen ans dere gerechnet werden konnen, bei denen der Lehrer, sobald er sich einige Uebung erwarb, kaum nothig hat. irgend etwas vorher, und gar nichts nachher zu thun. Auch das Unterrichten an sich ermüdet schon, besonders aber derjenige Unterricht, bei welchem der Beist des Lehrers fein Interesse findet; dieser stumpft ihn ab, und hat einen Mechanismus zur Folge, welcher das Verderben so Auch ist eine zu große vielen Jugendunterrichts ist.

Anzahl von täglichen Lehrstunden die vornehmiste Weranlassung, warum so viele Schullehrer, wenn fie einmal im Umte find, in ihrem eigenen Studieren wenig ober gar nicht fortrucken, und wohl gar die Erholung von bem fie druckenden Schuljoche in finnlichen und ihr Amt herabwurdigenden Bergnugungen suchen, bei benen fie an Beift und Sitten guruckfommen. weniger hangt viel davon ab, wie die Schulstellen in Absicht ber Einkunfte beschaffen sind. Sind diese von ber Art, daß sie bem Schulmanne ein anständiges und bequemes Auskommen sichern, und ihn nicht in Die Mothwendigkeit fegen, burch Mebenarbeiten und Drivatunterricht bas Sehlende zu erwerben, fo fann unstreitig mehr Schularbeit geforbert werben, und es merben 3. B. vier auch wohl funf regelmäßige Stunden Des Tages jum öffentlichen Unterricht nicht zu viel fenn. Mur das Uebelste ist, daß gerade an den Schulen, wo Die Lehrer am schlechtesten besoldet find, sie auch ant meisten von überladener Arbeit zu Boden gebruckt merben. Das Mittel, von diefer Seite den Lehrstand an vielen Schulen zu erleichtern, ift die Unstellung junger Behülfen (Collaboranten), welche sich hierdurch zugleich felbst zum Schulftande bilden. Da nun dieses junge kraftvolle Männer senn mussen, die aber immer noch für sich selbst zu sorgen haben, auch an vielen Orten durch Privatunterricht ihre Lage verbessern konnen, so ist der Aufwand so groß nicht, wenn man nur einigen guten Willen hat, Schulen, besonders Stadtschulen, wesentlich zu verbessern, wodurch zugleich einem andern Uebel abgeholfen wird, bas so manche Schule brudt. Man fann hierdurch Schulmannern, die alt und grau, und eben dadurch fur die Schule unbrauchbar geworden find, eine Unterstüßung verschaffen; kann sie nach und nach ihrer Geschäfte, jum großen Bortheil der Jugend, oft zugleich zur verdienten Belohnung fur treu gethane Arbeit, entlaffen, fatt daß oft gange Decennien bin-

gingen, wo man zwar unaufhörlich über bie Untaug-- lichfeit ber alten Rectoren ober Conrectoren flagte, Die Schulen auch von Jahr zu Jahr mehr sinken sah, und gleichwohl nichts that, um dem Berfall und der Ber-Derbniß des heranwachsenden Geschlechtes zu steuern. Diesem Uebel ist gegenwärtig durch die Wachsamkeit ber Regierung auf Diesen so wichtigen Staatszweig abgeholfen worden, indem man, wenigstens auf allen gelehrten Schulen, alte Rectoren pensionirt oder ihnen jungere tuchtige Manner zur Seite fest, und ihnen fo, wenn fie noch Rrafte jum Unterricht besigen, die Arbeit erleichtert; und die Erfahrung hat bewiesen, daß dieses beinah das einzige Mittel ist, wodurch mancher tief herabgefunkenen Schule geholfen werden konnte und auch wirklich geholfen murde; benn mar auch anfangs ber alte Schulmann dagegen, so empfand er nur zu bald ben Vortheil in seiner Bequemlichkeit, und versohnte fich leicht mit bem, was ihm zuerst miffiel, besonders Da es ihm bei seinem Thatigkeitsgefühl eine gewisse Ruhe läßt, die bei aller Thatigkeit, ihm doch erwunscht fommen muß, auch lernt der ihm zur Seite gesette Lehrer unter seiner Leitung die Methode fennen, wie er beim Unterricht zu verfahren hat, um seine neue Lehr= art, seine neuen Unsichten zwedmäßig mit ben alteren zu verbinden, um die Schuler nicht den Absprung zu grell empfinden zu laffen.

Bei den öffentlichen Schulen ist nun noch die allgemeine Frage zu erörtern: ob beständige (stehende)
oder veränderliche Lehrer einer Schule vortheilhaft sind?
Um diese Frage zu entscheiden, kommt es theils auf die Beschaffenheit der Schule selbst, theils auf den Sinn
an, worin man beide Benennungen nimmt. Bei den
Land- und niedern Schulen, sogenannten Volksschulen, ist es gewiß von großem Vortheil, wenn der taugliche Lehrer lange in seinem Amte bleibt, und nur erst
dann davon entlassen wird, wenn Alter und Geistesab-

nahme ihn weniger geschickt macht. Er steht ungefahr in bemselben Berhaltniß wie der Prediger, und fann, je langer er unter der Jugend eines Ortes lebt, besto mehr an Erfahrung, folglich auch an Amtsfähigkeit gewinnen. Bei allen übrigen, also ben hoheren Burger. schulen, ist es ebenfalls hochst munschenswerth, daß die ersten Stellen von Mannern befleidet werden, welche durch langere Erfahrungen ben übrigen Lehrern vorleuchten, und bas Amt nicht als ein für wenige Jahre, sondern vielmehr für das ganze Leben übernommenen Beruf betrachten. Dieses scheint jedoch weniger nothwendig, sogar weniger vortheilhaft in Absicht der übrigen Lehrer ber Schule, besonders da, wo einmal viele Lehrer nothig find. Werden alle Stellen mit stehenden, auch wohl durch Familienverbindung firirten Lehrern befest, so hat bies meistentheils zur Folge, daß nur ein fummerliches Auskommen damit verbunden ift, baß man fehr mittelmäßige Lehrer dazu mahlen muß, und daß diese dann gewöhnlich, ohne wahren Rugen in ih= rem Umte zu stiften, ein gebrucktes Leben bis ans Ende fortführen. Werden bagegen bei jeder großeren Schulanstalt ben obern Lehrern, welche feste Stellen haben, einige Unterlehrer zugesellt, welche ihre besten Kräfte ber Schule, wars auch nur auf einige Jahre, widmen, und dann in vortheilhaftere, mit Aussicht auf Berforgung verbundene Hauslehrerstellen, oder in hohere Schulamter, oder in Predigerstellen übergehen, so wird unstreitig fur ben Unterricht ber niedern Rlaffen weit besser, als bis jest gesorgt senn; auch die alteren und stehenden Lehrer erhalten badurch manche Erleichterung. Man hat übrigens, namentlich im Preußischen, schon fehr viel in dieser Hinsicht gethan. Ein zu häufiger, überhaupt zu schneller Wechsel ber Lehrer Schadet übrigens allemal, und wo er statt findet, ba ist an feinen festen Plan bes Unterrichts, an fein harmonisches Hinwirken zu einem Zwecke zu denken. Es ift auch

leicht möglich, daß mancher Lehrer, der jung und unerfahren bei einer Schule angestellt wird, aus Mangel an Uebung und Erfahrung noch oft in der Wahl des= sen, was er lehrt, und in der Art, wie er es lehrt, bedeutende Fehler macht; allein schon der Eiser, womit er die Sache treibt, das Neue, das ihn bewegt, sich alle Mühe zu geben, das Bestreben, sich Achtung bei seinen Schülern zu erwerben, macht auf der andern Seite manches wieder gut, und er nußt doch wenigstens mehr, als der alte abgelebte Schulmann, der seinen gewohnten Gang fortschleicht, ja Alles ohne Geist und Leben vorträgt, unbekummert, ob er viel oder wenig damit ausrichte. Jener, wenn gleich selbst noch nicht in dem Unterrichte fest, weckt doch vielleicht den Geist des eigenen Fleißes; allein dieser erregt dagegen einen Eckel an den Wissenschaften, da er selbst schon zum Theil dafür

abgestorben ist, und sich nach Ruhe sehnt.

Ein Hauptübel, welches den Lehrstand überhaupt, und namentlich auch den Schulstand ganz besonders druckt, ist theils der geringe Gehalt, womit sich so viele Schullehrer noch eben so begnügen mussen, als zu der Zeit, wo alle Bedürfnisse um die Halfte wohlfeiler wa= ren; theils die Art, wie sie einen Theil dieser Besol= dung empfangen. Seine Erhaltung, wenigstens seine bessere oder beschränktere Eristenz, ist an sehr vielen Orten von der Anzahl und von der Freigebigkeit der Lehrlinge abhängig gemacht, wodurch der Schullehrer nicht nur oft zurückgeseßt wird, sondern er verliert auch in der Achtung, und was das schlimmste ist, er wird, wenn er nicht eine seltene Charakterfestigkeit besigt, mo= ralisch verdorben. Es ist nun zwar weder thunlich, noch rathsam, das, was für Unterricht bezahlt wird, ganzlich abzuschaffen; allein es giebt ein Mittel, die so verderbliche Art, wie es entrichtet wird, abzuschaf= fen, ohne irgend einen Theil in seinen Rechten zu ver= legen, um dadurch allein schon eine hochst wichtige Reform der Schule zu Stande zu bringen. Es müßten nämlich alle diese Einnahmen vom Beamten oder Personen angenommen werden, die davon gänzlich unabhängig wären, und sie bloß zu den Schulsonds lieserten, aus welchen dann die Schullehrer verhältnißmäßig salarirt werden sollten. Daß dieses möglich ist, wenn die dem Schulwesen vorgesesten Staatsbehörden den ernsten Willen haben, beweisen die Schuleinrichtungen bei uns, im Preußischen, die dieser Resorm

schon zum Theil unterworfen worden.

Die Gehaltsverbesserungen ber Schullehrer find übrigens ichon immer ein langst gefühltes Bedurfniß gewesen, und besonders ift es eine der schwersten Aufgaben, weil es in ansehnlichen Staaten eine große Menge von Schulen giebt, und also auch eine große Alnzahl durftiger Schullehrer; und weil es noch fo viele Eltern giebt, die auf das theuerste But ihrer Rinder, Die geistige Ausbildung berfelben, so wenig verwenden, ja dieses, was sie bafür ober barauf verwenden sollen, nur als eine gezwungene Beifteuer ansehen, die fie ihrem Aufwand in der Mode oder in der Ruche entzie-Man hat allerlei Plane gemacht, Diese hen muffen. Aufgabe zu lösen; man hat erhöhete Auflagen, befonders auf gemiffe Rlaffen der Burger, z. B. Die Hagestolzen, bessere Berwendung der Fonds, welche so manche reiche Kirchen, reiche Kammereien und andere reiche und unnuge Stiftungen besißen, desgleichen Ginziehung mancher entbehrlichen Predigerstellen zc. vorge-Man hat endlich auf eine thatigere Unterstüßung von Seiten bes Staates gedrungen; allein es ift babei größtentheils geblieben, benn in Unmenbung find wenige biefer Borfchlage gefommen.

Das Uebel einer unzweckmäßigen Einnahme und Vertheilung selbst, ist beinahe allen Schulen, von den höchsten bis zu den niedrigsten, gemein. Auf Gymnasien und gelehrten Schulen werden zwar die

Lehrer salarirt; allein ein nicht unbedeutender Theil ihrer Einnahme besteht in ben Schulgelbern, welche von ben Schulern ihrer Rlaffe entrichtet, auch wohl in den freien Beschenken, welche ihnen bei gewissen Belegenheiten, als zu Weihnachten und an Geburtstagen, überbracht werden, jum Theil aber auch erbetet und erfungen werden muffen. In den Trivial=, Burger= und Landschulen ift solches jum Theil eben ber Fall. Mach ber Anzahl ber Kinder, welche in jeder Woche oder in jedem Monate Die Schule besuchen, richtet fich der Wohlstand oder die Dürftigkeit des Lehrers. einziger, fehr harter Winterfroft fann ihn um die Ginnahme ber ganzen Woche, gerabe da, wo er sie am Gelbst Erziehungsanstalten nothiasten hat, bringen. find nicht gang frei von diesem Uebel. Die Beschaffenheit der Zöglinge hat oft Ginfluß darauf, ob der ein= zelne Lehrer beffer ober schlechter fteht. Die Machtheile, welche hieraus fließen, find unverfennbar. — Erftlich ist diese Ginrichtung bruckend fur den Lehrer. Seine Zufriedenheit, zuweilen fogar bei übrigens schlechten Stellen, sein Auskommen, ist vom Zufall abhängig gemacht, von dem wandelbaren Vertrauen, vom Wind und Wetter, von hundert fleinen Umftanben, nicht selten von ber besseren oder schlechteren Denkungsart seiner Collegen; sein Wohlstand finkt, wenn der ihrige steigt; selbst seinen steigenden Wohlstand verbittert ihm der Reid. - 3weitens ift diese Ginrichtung häufige Berantaffung ber geringeren Achtung des Schullehrers. Dies 1) an sich schon, durch die fo oft bei Rindern angeregte Idee, daß sie ben Unterricht bezahlen, oft so spottwohlfeil bezahlen konnen; 2) durch das Demuthigende, diese Bezahlung selbst in Grofchen und Pfennigen einnehmen und wohl gar einmahnen zu muffen; 3) durch die Gewalt, welche undankbare oder übeldenkende Eltern baburch bekommen, dem Lehrer seinen verdienten Lohn zu schmalern, ihn

durch Wegnehmen ihrer Rinder ju strafen, ober sich an ihm, wenn er vielleicht seine Pflicht am redlichsten gethan hat, zu rachen; 4) burch die Abhangigkeit, in welche alles Annehmen von Geschenken, die oft noch auf die undelikateste Art gegeben werden, verfest. 6) Durch die erniedrigenden Mittel, wozu bie gange Vielen an das herkommen ge= Einrichtung verleitet. wöhnten, und besonders sich dabei wohlbesindenden Schullehrern leuchtet dieses vielleicht nicht ein, welches ben Beweis giebt, daß die gewöhnliche Ginrichtung auch verderblich für den moralischen Charafter des Schullehrers ist. Es entsteht so leicht baraus: 1) ein gemiffes illiberales Wefen, ein fleinlicher Geldgeiz, eine niedrige Habsucht; 2) eine hochst schädliche Partheilichkeit gegen die, von welchen Vortheile zu hoffen find, gegen die Bezahlenden und Reicheren vor ben Alermeren, ober Freischulern; 3) ein friechendes 2Befen, wo etwa Hoffnung ift, daburch etwas zu gewinnen; 4) manche Versaumniß der Pflicht, wo der Lohn ausbleibt, oder zu sparsam eingeht; 5) so manches Sinnen auf niedrige Runstgriffe, um Schuler an sich zu ziehen, seine Klasse voll zu machen, Geschickte zuruck. zuhalten, Ungeschickte aufzunehmen, weit mehr mit Hinsicht auf das sich mehrende oder mindernde Schulgeld, als auf das Verdienst der Schüler; 6) alles das moralische Uebel, das Nahrungssorgen so leicht herbeifuhren, Berftimmung, uble Laune, Ermuden im Umte 2c. 2c. — Drittens. Allen diesen Uebeln ware abgeholfen, wenn überhaupt ernstlich barauf gedacht wurde, die Schulmanner beffer zu falariren, nachstdem aber, wenn 1) auf allen Stadtschulen und Gymnasien, wie schon an manchen Orten geschieht, alles Schulgelb in eine gemeinschaftliche Raffe floffe, und aus diefer von dem Administrator des Schulfonds verhaltnifma-Big an die Lehrer vertheilt wurde, und da einmal vermehrte Einnahme für die meisten Menschen ein Untrieb

zur Thatigkeit ist, so murbe auch biefer Wortheil nicht wegfallen, weil bei ber Frequenz ber Schule glle Lehrer Auch in ben unteren Bolks - und Land. gewinnen. schulen mußten die Eltern, die dazu im Stande find, angehalten werden, für sedes ihrer schulfähigen Rinder ein Bestimmtes an die Schulkasse zu zahlen, welche aut dem Lande die Richter oder Rirchenvorsteher verwalten konnten; benn so wird die baraus fließende Einnahme des Schullehrers von dem wirklichen Besuche ber Schule und bem Willen ber Eltern gang unabhangig; benn ber gang Durftigen muß fich ja ohnehin ber Staat und die Obrigfeit annehmen. Diese von Niemener vorgeschlagene Maagregel, bem Schullehrer das Gehalt zu sichern und ihn nicht von dem Willen der Eltern abhängig zu machen, ist sehr zu empfehlen, weil selbst hierdurch die Rinder mehr zur Schule angehalten werden wurden, wie es sonst von vielen bemittelten Eltern nicht geschieht, wenn es ihnen allein überlassen bleibt, das Schulgeld dem Lehrer willkührlich zu geben; benn geschieht, wie bei vielen, bie Zahlung wochentlich, so behalten die Eltern ihre Rinder oft 200. chenlang hetaus, wenn sie Dieselben nur einige Tage, fei es in ihren Geschaften gebrauchten, oder wegen Rrankheit zc. zc. herausbehalten mußten, um nicht bas Schulgelb für die ganze Woche zu bezahlen, so geringe es auch ist; und doch kauft sich oft die Mutter ein Bonnet oder einen hut, der seche bie sieben Thaler fostet, aber die paar Groschen Schulgeld wochentlich, wodurch dem Rinde ein reeller Gewinn für seine funftige Eristenz zufällt, indem dessen Geist dadurch ausgebildet und mit nuglichen Renntniffen bereichert wird, werden vorenthalten, für viel zu viel erachtet, als sie bem Manne zu geben, der mahrlich das bedauernsmurbigste Loos auf Erden gezogen hat, sich, bei aller Abmubung, um den Rindern Renntniffe beizubringen, noch den Tod durch Merger mit oft bofen, ungezogenen

Buben zuzuziehen. — Auf Privatschulanstalten, wie es beren in vielen, besonders großen Städten, in Menge giebt, ist das hier Gesagte nicht anzuwenden; denn diese mussen sehen, wie sie sich mit den Eltern abssinden. Dergleichen Privatschulanstalten, wenn sie nicht unter genauer Kontrolle stehen, sind oft der Jusgend mehr verderblich, als nüßlich; denn ihr Unterricht ist ein bloßes Handwerk, wovon sie sich zu nähren suchen, und da sie nur allein vom Publikum abhängen, so mussen sie sich auch nach demselben sügen, welches sie denn auch ihrer Existenz wegen thun; daher wird den Schülern Manches durch die Finger gesehen, was nicht zu ihrem Besten dient, ja sie werden oft ganz in

Hinsicht ihres Charakters verdorben.

Was nun dem Schulstande noch besonders nothig ist, ist die außere Achtung, das burgerliche Unsehen; benn er steht in den burgerlichen Berhaltniffen gegen andere Stande noch viel zu weit zuruck. wahrhaft gebildete Schullehrer sest sich leicht darüber hinweg, wenn er nur weiß, welchen Nußen er dem Staate durch die Bildung junger Staatsburger stiftet; allein es sollte doch einmal durch öffentliche Anstalten und Verordnungen dafür gesorgt werden, daß er, so lange nun noch einmal Rang in der Gesellschaft ist, auch burgerlich mehr gehoben und seine öffentliche Achtung mit der Wichtigkeit seines Geschäfts in einiges Verhältniß gesetzt werde. Er ist in seinem Einfluß auf das Ganze, wenigstens gesagt, eben so wichtig, als der Predigerstand, und wenn saure Thatigkeit bei schlechtem Lohne gerechte Ansprüche an Achtung giebt, so ist es wohl nicht zweifelhaft, ob mehr die Schulmanner, oder mehr die Prediger die gerechteren baran zu machen haben. Bei den Schulern selbst wird die Achtung von dem bürgerlichen Range seines Lehrers nicht allein abhängig senn. Der junge, unbefangene, noch von keinen privilegirten Vorurtheilen verschrobene

Jungling, hat einen anderen Maaßstab des Verdienstes; allein ein öffentlicher Stand verdient auch öffentliche Ehre. Niemener sagt:

"hierbei werden gleichwohl vernunftige und rechtschafe fene Schulmanner auf ben außeren Rang, ber ja unter gebildeten Menschen in der Gesellschaft immer fur eine låcherliche Thorheit gehalten zu werden anfängt, weit wes niger Werth fegen, als auf eine ehrenvolle Behande lung, besonders von Seiten der Oberen, der Patrone und der Eltern. Es ift unglaublich, wie fehr fich geift= licher und weltlicher Stols, gemeiniglich mit grober Ignos rang gepaart, gegen Manner vergeffen fann, die an Rennte niß und Berdienst so weit hoher stehen; es ift unglaub. lich, welche Ralte und Gleichgultigkeit felbst viele Eltern gegen fie beweisen; wie fie Lehrer mit dem durftigen Schulgelde für abgefunden und belohnt halten fonnen, denen fie ihre Rinder anvertrauen, um in ihnen den Grund ihres ganzen Wissens und ihrer Brauchbarkeit für das ganze Leben zu legen. Freilich erniedriget sich der Schuls mann nur zu oft felbst; aber verächtliche Behandlung macht auch ofter kriechend, und wer sich einer besseren unwerth macht, der wird sie ohnehin nicht finden. Der Landschullehrer ist in seiner Urt so achtungswurdig, ber Director ber berühmtesten Stadtschule; allein er lebt unter anderen Berhaltniffen und in anderen Berbinduns Er murde aufhoren der gute Schulmeister zu fenn, wenn er zu vornehm murbe. Mur muß er in feinem Rreife Uchtung und Ehre genießen. Er muß feine ere niedrigenden Geschäfte zu thun verbunden senn, wie z. B. Gloden gieben, mas jeder Bauerknabe thun fann; er muß nicht wie der Bediente des Predigers erscheinen; er muß, fobald er Sitten und Berdienste hat, eben fo gut, wie dieser, einer Stelle an dem Tische des Edelmanns werth geachtet werden. In Stadtschulen giebt es noch manche Ueberreste alter Observanzen, die den Schuls stand herabsegen, wenn er sich z. B. seinen Unterhalt vor den Thuren ersingen muß, welches die Obrigfeit so ·leicht abstellen konnte. Auch steht er hier offenbar zu sehr hinter dem Predigerstande jurud. Die Prediger felbst wurden fich ehren, wenn sie auf Abstellung folder Ber-

kehrtheiten antrugen, daß z. B. dem jungsten Prediger bei feierlichen Gelegenheiten der chrwurdigste Beteran von Schulmann, ber vielleicht sein Lehrer mar, nachtreten muß. Beide Stände follten, selbst ihrer Achnlichkeit megen, auf vollig gleichem Fuße stehen, und hochstens nach dem 216 Bei hoheren Gymnasien hat man wenige ter rangiren. ftens den Unfang gemacht, den Schulstand entweder burch Benennungen, welche hohere geistliche ober akademische Wurden bezeichnen, ju heben, oder ihm auch Gig und Stimme in boberen Collegien anzuweifen. Dies ift vers nunftig und nuglich. Afademische Titel find die bedenke lichsten; sie verleiten so leicht, sich des Schulamtes ju schämen, und zum großen Nachtheil ber Lernenden einen akademischen Lehrton da anzunehmen, wo es auf ein grundliches Treiben der Elemente ankommt, und Schis ler auf eine Urt zu behandeln, die Studentendunkel zur Rolge bat.

Der Schullehrerstand wurde auch daburch sehr gewinnen, wenn so manche Ephoren, Scholarchen und Patronen ihn auch ausserlich zu schäßen nicht unterlie-Ben; allein die meisten konnen sich durchaus nicht entwohnen, Schulmanner gang wie Untergebene zu behandeln, und zwischen einem erfahrenen und verdienten Schulmanne und einem jungen Candidaten des Predigtstandes kaum einen Unterschied zu machen: Ephorus und der Scholarch sollten ihre Dienstpflicht nur dahin ausdehnen, den gewissenhaften und geschickten Schulmann in feinen Rechten zu fchugen, ihm fein Amt zu erleichtern, seine Vorschläge anzuhören, und wo möglich zu befördern und auszuführen, und über die Dekonomie und Polizen der Schule zu machen. — Aber auch die Lehrer unter sich muffen, wenn sie bas Gute, den Zweck der Schule fordern wollen, ein gemeinsames Interesse binden, welches Interesse aber erft dann erwachen kann, wenn jeder Lehrer sich als ein freier und thatiger Mitarbeiter an dem Wohle des Gangen, nicht als eine bloße Lehrmaschiene betrachtet. Er muß darauf rechnen durfen, daß auch seine Stimme

gehört werde, sobald von allgemeinen Angelegenheiten Die Rebe ift. hieraus wurde alfo, wie in ben Staats-Werfassungen, eine Regierungsform nothwendig, nur Die Art der Regierung, ob die Ginheit der Bielheit vorzuziehen sen, mußte hier erst ermogen werden. Erfahrung lehrt, daß die Einheit des Planes und die Rraft in der Ausführung durch zu viele Personen von aleichem Unsehen allemal leidet, und daß selbst da, wo es den Schein hat, als regierten hunderte, gewohnlich nur Einer oder Benige regieren. Daher scheint es für die Schulen vortheilhaft zu senn, wenn sich die Regierung bes Gangen in ben Sanden eines Mannes -Director, Rector, Auffeher - befindet, der entscheibet und ausführt. Allein diese Regierung muß einge-Schränkt senn, wenn sie nicht entweder zum Despotismus, oder wenn der Erfte im Schulftaate Gutes zu wirken keine Fahigkeit und gleichwohl Gutes zu wirken Macht hat, jum Verfall ber Schule führen foll. Jebe Schule muß daher ihre Constitution haben, worin die Rechte und Pflichten eines jeden Mitgliedes des Schulfenats genau bestimmt sind, und wenigstens ben Lehrern, welche einige Erfahrung haben, ein Stimmreche bei allem, mas zum allgemeinen Beften bient, eingeraumt, der Rector aber von einer zweckmäßig organifirten Schulcommission abhängig, und für alles, mas er allein thut, verantwortlich gemacht wird. Wo in den Schulen eine solche Constitution fehlt, ober mo fie fehlerhaft ift, ba muß sie entworfen oder abgeandert werden, welches nirgends besser gelingt, als wo Lehrer einer Schule sich hieruber selbst vereinigen, und mas da nicht ausbleiben wird, wo reines Interesse für das Beste der Schule, alle andere fleinliche und selbstsuch. tige Leidenschaften verdrängt hat. Die Schulen befinden sich baher bei constitutioneller Verfaffung am allerbesten; und wenn der Unterricht nicht mehr an eine einzelne Klasse gebunden ist, so entsteht schon ba-

durch mehr Gleichheit unter ben Lehrern, und mehr Fahigfeit, bas Bange zu übersehen, ba nach ber jegigen fast burchgangigen Ginrichtung, ber Lehrer ber erften Rlaffe von den übrigen Rlaffen durchaus gar feine Renntniß hat und haben fann. Dabei konnen Die oben angeführten Ramen von Director, Rector, Conrector, Subrector zc. immer bestehen; auch fann Die Erhöhung mit Gewinn fur die Ginnahme verbunden fenn, wenn nur fein verächtlicher Mebenbegriff irgend einer Schulstelle schon durch den Mamen herabsett. Dieses Stimmrecht durfte aber nicht gleich auch den jungen Lehrern ertheilt werden; auch wird ein bescheibener junger Lehrer, ber noch gar feine Erfahrung, menigstens feine Renntniß ber besondern Berfaffung ber Schule hat, dieses auch ohnehin nicht eher verlangen, als bis er sich hinlanglich mit dem Ganzen durch den Unterricht bekannt gemacht hat. Es ift daher zweckma-Big, daß sie ein Schul- und Probejahr haben, ohne fie jedoch babei gang von den Berhandlungen auszuschlie-Ben, sondern fie von Zeit zu Zeit daran Theil nehmen zu laffen, um auch ihre Meinung zu horen, wo fie Belegenheit gehabt, Bemerkungen zu machen. Dieses ift felbst fur Den Director der Schule eine gute Belegenheit, sie auch von Seiten ihres Urtheils fennen zu lernen.

Das zweite Haupterforderniß einer guten Schule ist ein bestimmter Lehr plan, ohne welchen alles viel zu sehr der Willkühr der einzelnen Lehrer überlassen bleibt. Dieses ist theils ein allgemeiner, theils ein besonderer. Der allgemeine bestimmt 1) die Gegenstände des Unterrichts, welche überhaupt in der Schule getrieben wersden sollen; 2) das Zeitmaaß, welches sür einen jeden bestimmt ist, und die Stunden, in die eine jede Lection fallen soll; 3) die Lehrbücher, nach welchen der Unterricht zu ertheilen ist; 4) die Privatübungen und Arbeiten, welche von den Lehrlingen zu sordern sind. Von den Erfordernissen dieses allgemeinen Lehrplans

n . Charlet a. . .

in den einzelnen Gattungen von Schulen, f. weiter Ein Auszug davon sollte beständig an dem gangbarsten Orte der Schulen, vor den Augen der Leh. rer und Schuler hangen, weil es fur beide mancherlei Nugen hat, zu wissen, was auch in andern Klassen getrieben wird. Der besondere Lehrplan muß die speciel-Ien Instructionen für eine jede Rlasse enthalten, und naher bestimmen: 1) die Lection selbst, 2) das Pensum, was innerhalb eines gewissen Zeitraumes geendiget werden muß, 3) die Arbeiten, womit die Schüler in und ausser der Klasse zu beschäftigen sind, und die Geseße, welche sie dabei zu beobachten haben; 4) die besondern Lehrbücher, und 5) wenn eine Schulbibliothet vorhanden ist, eine Nachweisung der vornehmsten Hulfsmittel. Von dieser Instruction für jede Klasse, muß eine Abschrift so lange in den Händen des Lehrers senn, als er die Rtasse hat. Uebernimmt sie ein Anderer, so sei das Erste, daß sie ihm übergeben werde. Aus diesem Instructionsplane soll der Lehrer weder die Mas terie, noch die Form seines Unterrichts erst lernen, sonbern sie soll ihm nur das Werhaltniß seiner Klasse zu den übrigen Rlassen genau bestimmen, und eine Anzeige enthalten, welche Grenzen er seinem Unterricht zu stek. ken, wie viel Zeit er habe, was die Erfahrung in Ansehung der Beschäftigungen der Schüler als das nußlichste gelehrt habe. Wenn ein jeder Lehrer hinter diese Instruction die Erfahrungen, welche er selbst bei seinem Unterricht gesammelt, niederschreibt, die Lehrund Hulfsmittel, die ihm besonders zu Statten gefommen, anmerkt, von bewährt gefundenen Methoden Auskunft giebt, so wurden diese Instructionsbucher nach und nach einen Schaß von padagogisch = methodi= schen Bemerkungen enthalten, welche zu den Reichthumern einer Schule gezählt zu werden verdienten.

Sowohl die Tagesstunden für jede Lection, als auch die Lehr- oder Schulbücher bestimmt der Lehrplan.

Der techn. Enc. Theil CXLIX.

Bei den Tagesstunden ist besonders die Gesundheit zu berücksichtigen, daher die Lehrstunden unmittelbar nach der Mahlzeit sowohl für Lehrer und Lernende unbequem und druckend sind. Die Erhaltung guter Ordnung in den Lehrstunden, erfordert ein gutes Tageslicht, beson-Ders bei stark besetzten Klassen, damit der Lehrer das Ganze genau übersehen kann. Daher mussen Schulen geräumige, mit keinen hohen Mebengebauden besette Hofe haben, damit bas Licht gehörig durch die Scheiben falle, die wo möglich groß senn mussen. muffen die Schulzimmer, um jede Störung von aussen zu vermeiden, nach dem Hofe herausgehen. Schulstunden so zu geben, daß Erleuchtung nothig ist, ist nicht zu empfehlen. Da die Geistesthätigkeit gewöhnlich in den Morgenstunden größer, als in den spåtern zu senn pflegt, so mussen auch diejenigen Gegen. stande des Unterrichts, die diese besonders in Anspruch nehmen, in den Vormittags. Stunden vorgenommen Was die Beschaffenheit der Mate. rien anbetrifft, so muß man, so viel es sich thun läßt, um die zu plößlichen Uebergange von einer zur andern zu vermeiden, und anstrengendere Verstandesübungen mit Gedachtnißübungen oder mehr mechanischen Beschäftigungen abwechseln zu lassen, solche Gegenstände, welchen nur einige Stunden der Woche gewidmet find, nicht durch die Trennung der Tage zu sehr zersplittern.

Der Schulbücher kann keine Schule ganz entbehren; denn sie können selbst dazu beitragen, eine gewisse Regelmäßigkeit und das Eingreisen in den Plan des ganzen Unterrichts zu bringen. Bei einer Schule, welche veraltete Lehrbücher hat, ist eine Revision derselben ein dringendes Bedürfniß, weil es weit schlimmer ist, durch unbrauchbare den Lehrer zu binden, oder auf die Wissenschaft selbst ein verächtliches Licht zu wersen, als gar nichts über sie vorzuschreiben. Sezade die schlechtesten Schulbücher verleiten am ersten zu

willkuhrlichen Abanderungen, welche nie bei öffentlichen Anstalten zu billigen find. Bei ber Ginführung der Meuern hat man vor allen ihren inneren Werth und ihre wirkliche Brauchbarkeit junachst in Unschlag zu bringen, und sich so wenig durch die Neuheit, als durch die Berühmtheit des Mamens allein leiten zu laffen. Eine Schuldirection murbe baher vorsichtig handeln, wenn sie die Erfahrungen folder Lehrer, welche schon einmal darüber unterrichtet haben, zu Rathe zoge, oder allenfalls den Privatgebrauch eine Zeit lang begunftigte, ehe sie ihn durch offentliche Ginführung autorisirte. Dabei muß man aber auch auf die Wohlfeilheit bes Preises, die innere Gute vorausgesett, bei der Wahl unter mehreren Schulbuchern Rucfsicht nehmen, bamit die Unschaffung nicht brudend für die Aermeren werde. Ohnehin sind wohlfeile Schulbucher fehr oft die befferen, weil sie furg, gedrängt, dem Lehrer Stoff gu eige. nen Bemerkungen übrig laffen; auch find fie nicht, wenn es Ausgaben fremder Autoren find, mit Moten überla-Wenn eine Schule mit guten Schulbuchern berfeben ift, so muß sie auch dabei bleiben; felbst wenn neu erscheinende Lehrbücher die durch Erfahrung bewährte übertrafen, so ist boch eine zu häufige Abanderung nicht Sie macht besonders junge Lehrer geneigt, Fehler zu finden, wo keine find, um nur etwas Neues in den Handen der Schuler zu feben. Um besten ift es, wenn sich die Directoren großer Schulen, besonders in den Provinzialstädten, mit den Berlagshandlungen ber Schulbucher in Berbindung festen, fo murben fie bei einem nicht unbedeutenden Bedarf einen ansehnlichen Rabatt genießen, und auf diese Weise mare es ihnen möglich, die Schulbucher den armeren Schulern um einige Groschen billiger zu laffen; benn biefen ift ja die Ersparniß einiger Groschen von großer Wichtigkeit, großer Wohlthat. Uebrigens muß ber Lehrer seinen Vortrag auch nicht zu abhängig vom Lehrbuche machen.

thut er dies, bindet er sich sklavisch daran, so kann man überzeugt senn, daß er mit seiner Methode selbst noch nicht recht auss Reine gekommen ist, da es sich auch über jedes nicht ganz schlechte Compendium gut lehren läßt; denn es soll ja bloß ein Leitsaden für den Lehrer senn, keinesweges aber ihn an einen Vortrag binden; daher sindet man auch gemeiniglich, daß sehr erfahrenen und geübten Lehrern das Lehrbuch ziemlich gleichgül-

tig ist.

Das dritte Haupterforderniß der Schulen, ist die Rlassification ber Lehrlinge. Gollen Lehrer ihren Lehrlingen nußlich, soll der Lehrplan geho. rig befolgt werden, so ist die Anzahl der Lernenden, und wie sie geordnet und vertheilt sind, nicht gleichgul-1) Bilbet sich jede zu große Summe von Menschen, eng mit einander verbunden, schwerer, als wenn Die Gesellschaften kleiner sind; selbst da, wo das Lehrerpersonal mit der Menge steigt, ist doch die Uebersicht des Ganzen mit vielen Schwierigkeiten verknupft. 2) Ware es daher besser, die Rlassen ber Schulen so zu theilen, damit keine Klasse zu viele Lehrlinge enthielte, wie dieses leider in großen Schulen der Hauptstädte der Fall ist, wo oft sechzig bis siebzig Schüler in einer Rlaffe sigen, die von einem Lehrer unterrichtet werden; wurden nun diese in zwei Abtheilungen gebracht, ohne den Unterricht zu verändern, so konnte jede Abtheilung von einem Lehrer leicht übersehen werden; so ist es aber unmöglich, und der faule Schüler hat hier immer Gelegenheit, sich hinter die Koulissen zu ziehen, und also nichts zu lernen. Bei allen Schulen, oder vielmehr bei dem Bedürfniß so bieler Lehranstalten im Staate, und bei der großen Menge der Rinder, mochte dieses nun wohl nicht überall angehen; allein möglich ist es da, wo der Staat eigene Schulgebaude unterhalt; und es ist unverantwortlich, wenn in dergleichen Gebäuden, die doch einzig und allein dem

Schulzweck gewidmet sind, oft noch andere Personen zur Miethe wohnen, und den größten und bequemsten Theil des Gebäudes inne haben; und da nun, wie billig, auch die meisten an der Schule angestellten Lehrer darin wohnen, so sind die eigentlichen Schulzimmer und die dazu nothigen Bibliothek-, Modell 2c. Zimmer nur auf das Durftigste eingeschrankt. 3) Gine jede Bermehrung der Abtheilungen, wodurch die Zahl der Lehr= linge einer Rlasse vermindert wird, ist daher ein Gewinn fur das Gange und fur die Ginzelnen; jede Busammenziehung von mehrern Klassen ein Ruckgang der Schule. 4) Die Abtheilung einer und derselben Rlasse in mehrere Ordnungen, die aber gleichwohl zugleich unterrichtet werden, ist nur ein Nothbehelf, wenn die Schülerzahl dadurch vergrößert wird; ift sie aber ge= horig beschränkt, so kann es nüglich senn, die Schüler, wenn es auch nur zwölf waren, nach ihren doch immer verschiedenen Kenntnissen in gewisse Abtheilungen zur Erweckung des Wetteifers zu bringen. Ist die Schule zugleich Erziehungsanstalt, so ist eine Verminderung der Anzahl oft vortheilhafter, als eine zu starke Ber-Indessen ist von der andern Seite auch nicht abzuleugnen, daß die Frequenz einer Schule in einem großen Orte, wo es mehrere giebt, wohl für ihre Zweckmäßigkeit spricht; denn es zeigt von einem gewissen offentlichen Bertrauen des Publikums, besonders da, wo, wie schon bemerkt, die Wahl zwischen mehreren Schulen frei ist; es muß daher dieses Bertrauen des Publikums von Seiten der Lehrer nicht verscherzt werden, wie solches zuweilen geschieht, indem man glaubt, daß eine einmal im Rufe sich befindende Schule nicht mehr diese thätige und strenge Aussicht nothig hat, und wohl mit der Anstrengung und dem Fleiße etwas nachgelassen werden kann. Allein eine solche eingetretene Gleichgültigkeit gegen das Vertrauen des Publikums bestraft sich bald. Dabei wird aber den

rechtlichen Schulmann schon sein eigenes moralisches Gefühl vor der Anwendung aller kleinlichen Mittel be-

wahren.

In der Klassification der Schüler beim Unterricht, hat man bisher eine doppelte Methode befolgt. Man hat entweder gewisse, durchaus feststehende Schulklassen angenommen, wonach der Schüler in allen Lectionen zur ersten, zweiten, britten zc. gezählt wird, ober man hat ihn seinen eigenen Stufengang geben lassen. Im letten Falle hat man bloß auf die Summe von Kenntnissen, welche er sich in einer Sprache ober Wissenschaft erworben hat, gesehen, und diese von dem Maaße seiner Kenntniß in andern Jachern unabhangig gemacht. Im ersten hat man entweder geforbert ober boch vorausgesest, daß er in allen gleichen Schritt halten musse. So entschieden die Lectionsflassen, sagt Diemener, vor den feststehenden und durch alle Theile des Schulunterrichts durchgehenden Schulklassen einen bedeutenden Vorzug zu behaupten scheinen, so muß man boch gerecht genug senn, bas, was sich für die in den meisten alteren und noch in vielen Schulen herrschend gebliebene Methode sagen läßt, nicht ganz zu übersehen. Bei den Grunden für die feststehenden Schulklassen — das ganze Chor der Schüler in eine bestimmte Zahl von drei, vier, auch wohl sechs, sieben und mehr Rlassen zu theilen, und für jede Dieser Rlassen einen bestimmten Lehrplan festzusegen ging man, nach dem oben erwähnten Schriftsteller, wahrscheinlich von der Idee aus, daß jeder Schüler von Jugend auf in derselben Schule unterrichtet werde, folglich von der untersten Stufe ausgehen muffe. Man nahm ferner als ausgemacht an, daß von jedem, der eine gelehrte Schule besuche, auch verlangt werden konne, daß er Alles, was in dem Kreise des Schulunterrichts liege, erlerne, und er moge funftig bestimmt seyn, wozu er wolle, nichts, was einmal Theil jenes

Unterrichtes fen, unerlernt laffe. Man schloß enblich, der wahrhaft fleißige Schuler werde auch in allen flei-· Big senn, werde burch Fleiß, was ihm etwa an Talent für eine oder die andere Wiffenschaft abgehe, erfegen, und sonach in allen zu gleicher Zeit zur Berfestung in eine hohere Rlaffe reit, fo wie im Falle bes Unfleißes auch in allen denselben unwurdig fenn. Da man nun überdies einer jeden Schulflasse auch einen eigenen Lehrer für alle Lectionen anwies, so meinte man, ein solcher werde eben badurch seinen Schulern besto nuglicher werden konnen, weil er sie in allen Lectionen unterrichte, dadurch genauer kennen lerne, und jedem, wo es ihm etwa fehle, am besten nachzuhelfen im Stande feyn. Untern ben Schulern wird aber ber Sinn für eine gewisse Rlassenehre erhalten, und die Translocation wichtiger gemacht, wenn sie sich allezeit auf alle Lectionen zugleich bezieht. - Bei ben getreunten Lectionsflaffen find folgende Grunde: 1) Leibet ber Fall: daß die Schuler in jeder Art von Renntniffen verhaltnismäßig gleich weit gefonimen fenn follten, wenn sie in eine gelehrte Schule eintreten, zu viele Ausnahmen, um als Regel zu gelten; benn fie mogen burch bloßen Privatunterricht ober in einer Elementarschule vorbereitet worden senn, so wird man sie fast immer in einer ober ber anderen Art von Renntniffen gurud finden, wenn sie auch in den übrigen noch so weit gebracht fenn follten. 2) Giebt in unferen gewöhnlichen Stadt. und Burgerschulen entweder Die Religionsfenntniß, oder die Lateinische Sprache den Maaßstab, nach welchem die Rlaffe, Die man bem Gintretenden anweiset, bestimmt wird, ab. Je mehr er aber darin geleistet hat, um so weiter ift er oft in allem ubri-Er wird so behandelt, als ware er auch darin schon zu einer hoheren Ordnung reif, weil er einmal als Tertianer, Quartaner ic. im Latein, Tertianer und Quartaner in allen werden muß; und baber ver-

faumt er oft, jum größten Schaben feiner ferneren Ausbildung, Die Elemente anderer Sprachen und Bif. fenschaften. 3) Bei der Berschiedenheit der kunftigen Bestimmung, die jum Theil wenigstens bem Schuler schon zeitig bekannt ift, bleibt es beinahe unmöglich, ihm ein Interesse fur gewisse Theile des Schulunterrichts beizubringen, von benen er fur bie Bufunft nicht ben geringsten Gebrauch einsieht. Muß er sie treiben, so treibt er sie nur mit Widerwillen, und die kostbare Zeit, die sich für viel nüblichere Gegenstände gewinnen Dazu fommt 4) baß es Erfah. ließe, geht verloren. rungswidrig ift, daß der Jungling bei gleichem Fleiße in allem, was er lernt, auch gleiche Fortschritte machen Wenn er nicht gang mechanisch studiert, so wird er immer gemisse Racher mit größerem, andere mit geringerem Intereffe betreiben; fein Ropf wird einiges schneller, anderes langsamer fassen; es wird folglich die Versegung in eine hohere Rlaffe in einer Lection ihm eben so nachtheilig fenn, als das Zuruckbleiben in der 5) Endlich wird gerade die Verschiedenheit ber Lehrer in den meisten Fallen Vortheile gewähren. welche sich nur in fehr seltenen Fallen bei einem Lehrer in allen Sachern erwarten laffen.

Hieraus würden nun als Resultat der Gründe sür und wider die Lections-Rlassen im Gegensas der sesten Schulklassen, die Ersteren das Uebergewicht behaupten. Da es auch sein entschiedenes Gute hat, wenn der Schüler in allem, was er lernt, möglichst gleichen Schritt halt, so würde es am besten seyn, wenn man besonders bei denen, welche von der untersten Rlasse an die Schule besucht haben, dahin arbeitete, daß sie in keiner Lection zurücklieben. Der Primaner und Secundaner muß es aber seinem Fleiße, und nicht der Unabänderlichkeit des Schulplans zu danken haben, daß er Primaner oder Secundaner in allen Lectionen ist. Sobald er es aber in einer Lection, verschuldet oder unverschuldet, nicht verdient, da bleibe er zurück; denn es ist sehr heilsam, daß er durch die niedere Klasse an seine noch unvollendete Ausbildung erinnert werde, da hingegen hohe Klassennamen seinem Dünkel schmeicheln würden, ihn aber in der Lection, worin er für eine höhere Klasse reif ist, zurückhalten, weil er in den übrigen noch unreif ist, wird in den meisten Fällen mehr schaden, als nüßen, weil es träge und verdrießlich

macht.

Was das Aeussere des Schulwesens, als das Gebäude und deffen Ginrichtung, die Lehrmittel zc. anbetrifft, so hängt auch davon vieles des inneren Schulwesens ab. Schon das Lokal einer Schule kann zur Erreichung wichtiger Zwecke bei bem Unterrichte mitwirken; denn in planlos angelegten Schulgebauden lag oft schon der Grund, daß manches Gute nicht schon um ein halbes Jahrhundert früher ausge= führt wurde, oder werden konnte. Die Haupterfordernisse eines guten Schulgebaudes sind 1) eine ruhige, gesunde und freie Lage; 2) weder zu große, noch zu fleine, weder zu hohe, noch zu niedrige Lehrzimmer, welche aber nur diesem Zwecke allein gewidmet senn Sie mussen mit der Zahl der Schüler, bei welcher ein gewisses Marimum Statt finden muß, und mit dem Hauptzweck des Vortrages, ohne Unstrengung des Lehrers verständlich zu werden, in einem gehörigen Verhältniß stehen. 3) Eine hinlangliche Anzahl von Lehrzimmern, um die Klassen in einzelnen Fallen gehorig theilen zu konnen; 4) ein großer Versammlungs. faal, oder wenn es senn kann, einige geraumige Gale zu verschiedenen Bestimmungen, wo bald die ganze Schule, oder doch mehrere Klassen bequem zusammen gegenwärtig senn konnen. 5) Ein Plas oder Garten hinter dem Gebäude, damit die Schüler auch zwischen den Stunden von Zeit zu Zeit freie Luft schöpfen und sich bewegen können. 6) Anständige und gesunde

Wohnungen für die Lehrer, in sofern sie in dem Schulgebäude selbst wohnen mussen, welches aber, wenn da= durch mehrere Familien in einen engen Raum zusammengedrängt worden, nicht rathsam ist, s. auch oben, G. Die besondern Erfordernisse beziehen sich auf die Arten der Schule selbst. Eine jede macht ihre eigenen Ginrichtungen nothwendig; allein feine ift so klein, auf welche nicht wenigstens die erste, zweite und fünfte Forderung anwendbar mare. Wenn man oft nach den glanzenden Mamen: Gymnafien, Lyceen, Athenaen zc. gehen wollte, so wurde man sich darunter ganz andere Gebäude vorstellen, als es oft wirklich sind, und selbst das leußere verdient nicht ein= mal eine folche Berucksichtigung, als bas Innere, wo= rin oft die Gesundheit der Lehrenden und Lernenden durch die dumpfe, feuchte, kellermäßige Lehrzimmer, die man noch in vielen Gymnasien antrifft, aufs Spiel gefest wurde. Es giebt an so vielen Orten öffentliche leerstehende Gebaude, welche mit wenigen Rosten in Schulgebäude umgewandelt werden konnten, wenn nur Die den Schulen vorgesetzen Behörden ernstlichen Willen zeigten. Diemener fagt: "Schulpatrone, die es bulden konnen, daß das wichtigste haus der Stadt, der Bildungsort der funftigen Staatsburger, einem Rerfer gleichet, erhalten recht geflissentlich ein Denkmal ihrer Schande."

Zur inneren Sinrichtung gehören nicht Pracht und Luxus, aber auch nicht Schmuß und Geschmacklosigkeit. Um Reinlichkeit und Zweckmäßigkeit des nöthigen Gezräths, der Tische, Bänke, Taselnzc. zu erhalten, ist kein großer Auswand, sondern nur ein wachsames Auge der dazu angestellten Personen nöthig. Am besten ist es, wenn die Lehrer auf den Ordnungssinn der Schüler wirken und solchen erwecken können, damit sie nichts muthwillig verderben, beschmußen, zerschneiden, zerstözren, und auch in der äußeren Reinlichkeit und dem gus

verhindern läßt sich freilich diese Zerstörungssucht nicht, weil sie der Jugend eigen ist, wohl aber kann eine gute Schulpolizen vieles verhindern, besonders durch Beschäftigung der Schüler in den Klassen, damit sie die Langeweile nicht dazu bringt; und dann dadurch, daß der Zerstörer den Schaden von seinem eignen Taschengelde erseßen muß. Was die Stellung der Tische und Vänke anbetrifft, so ist wohl diejenige die zweckmäßigste, bei welcher der Lehrer von allen Seiten hindurchgehen, und Alles, was vorgeht, genau beobachten kann. Was die Höhe der Tische in Rücksicht auf die Gesundheit, besonders beim Schreiben, Zeichen zc. anbetrifft, s. un-

ter Schreibefunft, Th. 148.

Eine Buchersammlung sollte jede, auch noch so fleine, Schule, haben. In Landschulen mußte Diese Bibliothek, welche nur ein sehr geringes Kapital erfor= derte, zum Inventarium der Pfarre gehören, und von dem Prediger in Verbindung mit dem Schullehrer wenigstes jahrlich um ein Paar Schriften vermehrt In Burger . und Gelehrten = Schulen ift ein eigener Bibliothefar aus den Lehrern zu mahlen, der aber nach einer bestimmten Instruction die Fonds verwenden, und nicht, wie so haufig geschieht, seinen Privatneigungen in der Bereicherung einzelner Jacher auf Unkosten anderer folgen darf. Alles kommt bei einer solchen Schulbibliothek auf ihre Brauchbarkeit für den Schulzweck an. Weber die Menge, noch die Geltenheit und Sonderbarkeit der Bucher giebt ihr einen Werth. Die Hauptschriften über Padagogik und Didaktik, nebst den Hulfsquellen derjenigen Theile des Unterrichts, welche in der Schule getrieben werden, mufsen überall die Hauptfächer senn. Ist der Fonds der Schule so ansehnlich, oder kann sie sich ihn durch ihre Schüler verschaffen, daß neben der Bibliothek zum Gebrauch der Lehrer, auch eine Sammlung sogenannter

Lesebücher für die Lernenden angelegt werden kann, so wird dadurch der wichtige Zweck, die Jugend vor einer ungewählten Leseren zu bewahren, wo nicht ganz erreicht, doch befordert werden. Auch andere Samm= lungen, als von Naturalien, Modellen, Instrumenten, Landcharten 2c. sind nicht minder wichtig. Micht jede Schule bedarf eines gleichen ansehnlichen Borraths; allein in keiner sollte es an einigen dieser Lehrmittel Ihre Herbeischaffung hat nicht so große Schwierigkeiten, als man es gemeiniglich glaubt. Die einheimischen Fabriken, Manufakturen, Kunstler und Handwerker liefern gewiß gern bergleichen kleine Beitrage für eine Schulsammlung; die Produkte der Ge= gend lassen sich von den Schülern selbst sammeln; auch Die Materialisten und andere Waarenlager in den fleinsten Städten liefern viele bazu brauchbare Gegen= stande.

Das fünfte haupterforderniß ift die Beforderung der körperlichen und sittlichen Kultur, neben der Rultur des Verstandes. Körperliche Erziehung ist eigentlich, ihrem positiven Theile nach, mehr eine Aufgabe für Erziehungshäuser; allein negativ kann jede Schule dafür sorgen, wenn die Luft, in welcher der Lehrling ei= nen so beträchtlichen Theil des Tages athmet, rein ist; wenn Alles, mas in der Stellung des jugendlichen Korpers der freien Lage und Entwicklung seiner Glieder nachtheilig werden fann, vermieden, und ihre Regsamfeit nicht durch unnaturlichen Zwang gehemmt wird; wenn man ben Schulern vergonnt, nach einer - oder einigen Lehrstunden ihren Ort zu verändern, und wo möglich der freien Luft unter gymnastischen Bewegungen zu genießen; wenn man die Lehrstunden zweckmäßig ordnet; wenn man endlich in den Anforderungen an junge Leute, besonders in den Jahren ihres besten Wachsthums, maßig ist, und keine Veranlassung giebt, daß sie sich den gerade dann so unentbehrlichen Schlaf

abbrechen oder die nothige Bewegung und Aufheiterung versagen. — Was die sittliche Bildung der Schüler betrifft, so muß der Lehrer keine Gelegenheit unbenußt lassen, die guten moralischen Anlagen der Boglinge auszubilden, und ihr Gefühl fur Religion wecken, welches nicht bloß bei dem Religions-Unterricht geschehen muß, sondern auch bei jeder andern Gelegenheit. In den Zeugniffen, worin der Schul- und hausliche Fleiß eines jeden bemerkt wird, muß auch das sittliche Betragen bemerkt, und wenigstens von Zeit zu Zeit darüber geredet werden. Diemener schlägt vor, von Zeit zu Zeit, am besten bes Sonntags, bloß auf Die Jugend berechnete Vortrage und Gesprache über moralische Materien zu halten, wovon er sich einen großen Rugen verspricht; benn ba alle biese Mittel Darauf abzwecken, das Gefühl und den Charafter zu veredlen, so wird baburch am sichersten auf die Berbesserung bes herrschenden Tons gewirkt; wenigstens wurde fich bavon weit mehr Mugen erwarten laffen, als von dem zu fruhen Besuche der Rirchen, welches eine ber Ursachen ber Gleichgultigkeit bagegen in reiferen Jahren ift. Man konnte in folden Sonntaglichen Schulversammlungen nach Beschaffenheit der Lehrlinge, recht eigentlich eine Religion und Moral, wie sie die Jugend bedarf, vortragen, und auf ihre Gefinnungen wirken; fo lernten fie Die Bestimmung des Sonntags fennen, ohne davon gedruckt zu werden. Muster davon haben wir von Galzmann, Refewiß, Dolz, Miemener 2c.

Das sechste Haupterforderniß find die positiven Beforderungsmittel des Fleißes und der Sitt-lichkeit, nämlich Schulgeseße und Schuldisciplin. Ohne Geseße kann keine Schule bestehen, wenigstens keine öffentliche vom Staate ausgehende. Sie mussen nicht nur dem eintretenden Lehrling bekannt gemacht und gehörig erklärt werden, sondern auch zu bes

stimmten Zeiten, am besten bei Eröffnung eines neuen Lections-Rursus, etwa halbjahrig, erneuert werden. Diefe Befege betreffen nun das sittliche Betragen, ben Rleiß und die Regelmäßigkeit in hiusiche auf die Schulverhaltniffe; auch follten fie, wenigstens allgemein, die Folgen ber Beobachtung und Uebertretung bestimmen; und das, was man die Schulzucht ober Schuldisciplin nennt, follte ber beständige Machhall dieser Gefete fenn, fagt Diemener. Je naturlicher die Belohnungen und die Strafen sind, desto besser. Sowohl durch die Urt ber Belohnungen, als ber Bestrafungen fann fehr viel fur die Beredlung der Schuler gewonnen, burch sie unendlich viel verdorben werden. Wile. Auszeichnungen durch Ehre sind mit großer Vorsicht anzuwenden; denn sie konnen leicht den Ehrtrieb bis zur unmoralischen Leidenschaft verstärken, und ber Rleif wird zu leicht tas bloße Produkt ber Lohnsucht und ber Eitelkeit. Miedrige Strafen machen dagegen auch niedrig und schlecht. Die barbarische Schulzucht der vorigen Jahrhunderte, welche hier und da alle Vorstellungen überstiegen hat, war die Ursache ber Menge fflavischer Geelen, die aus ben Schulen hervorgingen, auch erdrückte sie manchen aufftrebenden Beift. haupt scheinen neuere Erfahrungen zu beweisen. daß fich die Kinder aller Stande ohne korperliche Zuchti= gungen erziehen laffen, und daß sie ein einziger Tadel oder Herabsehung empfindlicher strafen kann, als ben Hartgestäupten die schmerzlichste Körperstrafe. nun die auf den Ehrtrieb Beziehung habende Strafen anbetrifft, so ift dabei Folgendes zu bemerken: 1) Wenn bei bem Bewußtsenn, unrecht gethan zu haben, ichon Die natürliche Schaam sich stark genug außert, fo verstarte man sie nicht. Es ist sogar oft wirksamer, wenn Rinder bemerken, daß man ihnen die Beschämung erfparen wolle. - 2) Bei guten Gemuthern, Die fur ed-

lere Empfindungen empfänglich sind, muß auch die Beschämung weit schonender seyn. Man sei mäßig im lauten Tadel, sonst macht man zaghaft oder murrisch, bitter oder gleichgultig. Die Beschämung muß haufiger und mit mehr Strenge geschehen, je weniger Gefühl man findet. — Schimpf und Schande gehören nur für ganz verwahrlosete Gemuther; man verwahrloset aber die besseren, wenn man damit so freigebig ist; es entstehet Gleichgultigkeit dagegen. Mißhandelte Ehrliebe giebt dem Erzieher Haß und Verachtung zum Lohn. Alle Beschämungsmittel, die an sich etwas Unedles, selbst mit der Würde des Erziehers Contrastirendes haben, Leidenschaftlichkeit verrathen, oder zu raffinirt sind, oder zu lange fortstrafen, schließe man ganzlich aus. Dahin gehören a) alle niedrige ober doch übelgewählte Schintpf. und Scheltworte, die manchem Erzieher zur andern Matur geworden find; alle niedrige z. B. aus der Pobelsprache entlehnte Ausdrucke; alle unedle oder doch übelgewählte Vergleichungen, die wohl gar eine Ungerechtigkeit gegen ganze Menschenklassen enthalten, z. B. der Bauerstand, oder gewisse Provinzen, mit denen man die Idee von grob, ungeschliffen verbindet. b) Alle sonstige Beschimpfungen durch Schandbilder, Schandlocher; alles Preisgeben des Straffälligen an den Sohn seiner Mitschüler; alle Züchtigungen, die den Gezüchtigten noch dem Gelachter aussegen.

Wenn man einen Straswürdigen beschämen muß, wie bei manchen Gemüthern unvermeidlich ist, nehme man auch, wo mehrere Zöglinge sind, auf den Eindruck Rücksicht, den es auf sie machen wird. Das natürliche Mitleid besticht oft ihr Urtheil, oder sie sühlen sich mit gedemüthiget. Man schone daher, wo man kann, ihre Empfindlichkeit, die schon an sich etwas Gutes ist, und

beschäme lieber nicht in ihrer Gegenwart.

Was nun die Belohnungen durch Befriedigung bes

Ehrtriebes anbetrifft, so ist hierbei Folgendes zu mer-ken: 1) Je mehr sich die Belohnungsmittel dieser Art den naturlichen Folgen guter Handlungen nahern, um so besser sind sie. Achtung, Liebe und Vertrauen ist ihr naturlicher Lohn; diese gefunden zu haben, darin lerne der Zögling seine Ehre suchen; denn je mehr der Charakter sich schon wirklich zu den Fehlern, welche aus dem irregeleiteten Ehrtriebe entstehen konnen, hinneigt, desto sparfamer muß man in Anwendung deffelben senn. 2) Man sei überhaupt haushalterisch mit dem Lobe, besonders in Gegenwart der Zöglinge; denn nichts besticht sie leichter, nichts hartet sie leichter ab, als dieses immerwährende loben; sie glauben am Ende wirklich, daß sie die Stufe der Vollendung schon erreicht haben, und vernachläßigen sich bann ganzlich. Häufiges Lob ins Angesicht, ist Gift fur bas junge Berg; benn es verführt zu unmäßigem Gelbstdunkel, zu übertriebenen Erwartungen, zur Erschlaffung; es macht störrig und sprode gegen nothige Erinnerungen. Es ist auch gang begreiflich, daß wenn man Kinder schon in ihren früheren Jahren, edel, vortrefflich, meisterhaft nennt, was soll dann für den Jüngling übrig bleiben? Wie klein muß ihr Begriff von edlen, vortrefflichen Menschen senn, die man in der Geschichte ihnen aufstellt, wenn sie diese Pradikate schon selbst zu verdienen gewohnt sind?

Bei einer verwilderten Jugend ist es nothig, schon früher durch die That, als durch öffentliche Ankündigung zur edleren Behandlung überzugehen. Allein man darf nicht in den entgegengesetzen Fehler fallen. Sine schlaffe Disciplin, stetes Nachgeben, weichliches Schonen und Vergünstigen der Ausnahmen vom Geses, partheissche Rücksicht auf Stand und Vermögen, ist das größte Uebel, das eine Schule treffen kann. Disharmonie der Handhaber der Geses ist ihr sicherer Ruin. — Sute Schulgesetze mussen 1) deutlich;

2) kurz und bestimmt; 3) nicht in großer Anzahl; 4) muß ihr Ton ernst, aber human, und 5) wo der Grund des Gesesses dunkel ist, die Vorschrift motivirt senn.

Der junge Staatsburger darf in der Schule burd. aus nicht anders, als auffer berfelben erzogen werben; ber einzige Unterschied liegt nur in dem Zusammensenn Eine Schule ift als ein Staat im Rleinen zu betrachten, und baber giebt es auch, wie im Staate, ein Geset darin, und da dieses ber Schuler, wie ber Burger, kennt, fo kann er es felbst wohl nicht ungerecht finden, wenn er nach dem Gefete auch da gerichtet wird, wo seine Handlung an sich mehr illegal, als Folge eines bosen Willens, ober unmoralisch war. Es ist aber bennoch nicht gut, mit einzelnen Befegen, befonbers solchen, bei deren Uebertretung die Absicht die Moralität bestimmt, positive Strafen unabanderlich zu verbinden; denn da, wo mehr Tragheit, Unordnung, Bergeflichkeit die Ursache des Kehlers ift, hat es weniger zu bedeuten. Gerecht behandelt zu werder, ift eine ber frühesten Forderungen bes Menschen, die sich schon im Rinde regt, und mit der sich bildenden Bernunft immer stärker wird, und daher ist Belohnung und Bestrafung Die wichtigste Aufgabe fur ben Lehrer, weil seine Achtung bei den Lehrlingen baran hangt; er fann durch ein willführliches Benehmen wohl Furcht, aber nie Uebrigens ift es gewiß, daß es Achtung erzwingen. noch genug Lehrer giebt, die pobelhafte Schimpfworter, Ohrfeigen und andere Mißhandlungen zum Wesen des Schulmannes rechnen. Aber auch eine zu erfchlaf. fende Disciplin ift nicht zu empfehlen, wie auch schon oben hin und wieder angeführt worden; sie gehort zu den Migverständnissen ber neueren Pabagogif. Niemener fagt: "daß in niedern Schulen die Kinder durchaus anders, als in hohern behandelt werden muffen, ist eine Meinung, welcher man nicht ftark genug



sen will, ob der Schüler in der letten Zeit, sondern ob er überhaupt aufmerksam und fleißig gewesen sei; noch weniger darf dem einzelnen Schüler vorhergesagt ober wohl gar aufgeschrieben werden, welche Fragen man ihm vorlegen werde, welche Antworten er geben solle, welchen Mißbrauch man noch hin und wieder auf niedern und hohen Schulen antrifft. Ferner muffen nicht bloß die guten Kopte, die dreisten und geschwäßigen Antworter hervorgezogen werden, sondern auch die Uebri= gen, die dem Lehrer keine Ehre bringen; denn man will nicht die Ropfe, sondern den Fleiß kennen lernen; auch muß der Eraminirende nicht sich, sondern seine Schuler Man muß auch nicht eigensinnig auf die horen lassen. Beantwortung einer jeden einzelnen Frage bestehen, sondern nur zu erforschen suchen, ob der Schüler überhaupt gut gefaßt, ob er deutliche Begriffe, ob er eine Uebersicht im Ropfe, ob er mit Verstand und Geschmack gelesen habe, ob er Grund und Rechenschaft von seinem Wissen geben kann. Schon dadurch wird das Eramen nicht zur bloßen Gedächtniß= sondern auch zur Verstandes-Uebung und Prufung werden; denn da hier nicht bloß von dem Auswendiggelernten die Rede ist, welches übrigens auch einen Theil des Gramens ausmachen kann, so wird der fahige Schuler Anlaß genug erhalten können, seine höheren Seelenkräfte zu entwickeln. Auch da die Prufung vor einer Versammlung fremder Personen geschieht, so wird man um so eher gewahren können, welche Schüler sich durch Nachdenken, Scharf. sinn, Gegenwart des Geistes zc. auszeichnen.

Um einer Täuschung bei einer Schulprüfung vorzusbeugen, hat man vorgeschlagen, fremden Personen das Recht zu prüsen zu übertragen. Dieses ist nun wohl in einzelnen Fällen von Nußen; allein doch nicht als allgemeine Regel anzurathen; denn der Lehrer bleibt immer der geschickteste Eraminator, weil er am besten weiß, wie viel, er von seinen Schülern fordern darf, und



schen in der Mahe sind, die wirklich urtheilen konnen, so ist es jederzeit rathsam, sich auf den engeren Schulfreis einzuschränken, aber bennoch bem Prüfungstage eine gewisse Feierlichkeit zu geben. Dergleichen Prufungen werden auch gewöhnlich strenger gehalten, das her werden auf manchen Schulen neben den jährlichen oder halbjährigen öffentlichen Prufungen, vierteljährige Privateramina mit weit mehr Mußen gehalten. Damit auch unter den anwesenden unbeschäftigten jungen Leuten keine Störung entstehe, so werden sie in Abtheilungen gebracht, auch wohl, was noch besser ist, die unteren Klassenschüler zur Prüfung der höheren gar nicht zugelassen, wohl aber diese zu jenen, weil sie schon Beurtheilungs · Fähigkeit besißen, jene aber noch Man sest daher, wenn die Schule ansehnlich ist, ein Paar Tage jur Prufung an. In den meisten Schulen ist es auch gebrauchlich die Diarien-, Schreib-, Zeichens, Rechens und Collectaneenbucher zc. jur Ansicht auszulegen.

Unter die Beforderungsmittel des Fleißes und ber Sittlichkeit gehören auch die Censuren und die Schulprämien. Man hat in neueren Zeiten befonders von den Cenfuren, in welchen bei gewissen Abschnitten des Schulcursus jeder Schuler durch ein bestimmtes öffentliches Urtheil nach Verdienst gewürdiget wird, gute Wirkungen erwartet, weil der Schüler dadurch selbst belohnt oder bestraft wird, und auch die Eltern mit in das Interesse der öffentlichen Erziehung gezogen werden, und nicht mit Unrecht; denn 1) hat die Erfahrung gelehrt, daß dergleichen Urtheile schon darum nußlich sind, weil sie die Lehrer in einer bestandig regen Aufmerksamkeit auf ihre Schüler erhalten; 2) daß sie auf die Jugend in der hochsten bis zur kleinsten Schule sehr stark wirken; 3) daß an dieser Wirkung der angeregte Ehrtrieb vorzüglichen Antheil hat,



in welcher Art sich das Gute ober Fehlerhafte bei diesem oder jenem außere, um solches bis zur nachsten Censur zu verbessern, nachzuholen. Die Entwer= fung einer solchen Censur ist kein leichtes Werk, aber eine vortreffliche padagogische Beschäftigung für Lehrer, besonders in Erziehungsanstalten, da sie sich dabei im Beobachten, Bergleichen zc. üben. Zu bezeugen, ob M. M. im verflossenen Zeitabschnitte trage oder fleißig gewesen, verlernt oder zugelernt; die Schule ordentlich oder unochentlich besucht, sich ruhig oder unruhig, gehorsam oder ungehorsam, zankisch oder friedlich bewiesen, sich reinlich oder schmußig gehalten, dazu ist auch der geringste Landschullehrer fähig. Es ist daher sowohl in Land, als Burger , oder Stadtschulen nuß. lich, durch eine solche Censur Rinder und Eltern aufzumuntern. Man hat auf Gymnafien und andern hohern Bürgerschulen durch gedruckte, nur auszufüllende Schemata sich die Sache schon erleichtert. Ein solches Zeugniß wurde also auf einem Gymnasium lauten:

Zeugniß für ben Quintaner Con neiber von Reujahr bis Oftern 1827.

| en und Klaffen-<br>befuch. | Gittliches Betra- Aufmerksamkeit Bauslicher Fleiß. besuch.                | Sauslicher Bleiß.                                | Fortschritte.                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ohne Label.                | Rege für die Religion;<br>zuweilen noch durch                             | Regelmäßig und mei-<br>stens genigend für die    | Rege für die Religion; Regelmäßig und mei- Gegen den Anfang des Halb-<br>zuweilen noch durch stens genigend für die jahres mit Rücklicht auf seine                                                                             |     |
|                            | Leveniolinge gestore im<br>Lateinischen und Deutz<br>schen; rege Theilnab | Lateinische u. Deursche;<br>regesmäßig u. gut im | Lateringings gestort im Rengion; auch stud des Regles Geveutens zugenom-<br>Lateinischen und Deut- Lateinischen. Deutsche; men im Latein, Franz. und<br>scheiß rege Theilnah- regelmäßig u. gut im Deutschen, auch in der Geo- | ·,  |
|                            | me für Franz., Geo.<br>graphie u. Rechnen;<br>sehle nach im Schnen;       | Französchschen und in<br>der Geographie; jedoch  | nne für Franz., Geo- Französischen und in graphie, und steht zu hoffen, graphie u. Rechnen; der Geographie; jedoch daß er im nachsten Halbjahre                                                                                |     |
|                            | ben, und war nicht rege                                                   | Arbeiten nicht zu flüch-<br>ein gemocht werden   | ben, und war nicht rege Arbeiten nicht zu flüch- lern der Klasse werde gerech-<br>genua im Zeichnen                                                                                                                            |     |
|                            |                                                                           | (hamas G                                         | nen u. Schreiben noch nicht                                                                                                                                                                                                    | 1.1 |
|                            |                                                                           | は は は は は は は は は は は は は は は は は は は            | langfam im Zeichnen.                                                                                                                                                                                                           |     |

B . . , den 8. April 1828.

Director, Professoren u. Lehrer 2c. 2c.

Eine solche Censur muß nun den Eltern vorgezeigt, und von diesen, oder dem Vormunde zc. unterschrieben zurückgebracht werden, damit sich der Ordinarius der Klasse überzeugt, daß die Eltern, Pflegebefohlenen zc. sie durchgesehen haben, dann erhalten sie die Eltern

wieder zurück.

Zusammengesetzter ist der Zweck und bie Einrichtung der Censur, wo außer der Bestimmung des personlichen Werthes des einzelnen Schülers, auch sein Verhältniß gegen seine Mitschüler beabsichtiget wird, und eine Klassification nach Sitten = oder Censurklassen eingeführt ist. Diese Censureinrichtungen haben aber bedeutende Schwierigkeiten; denn die Bestimmung des Verhältnisses wird sehr mißlich, wo Moralität gewürdiget werden soll. Der redlichste Lehrer kann irren, und bloße Gesesmäßigkeit entscheidet zu wenig über innern Werth; auch haben sie etwas Bedenkliches; denn die Versuchung oder die Gefahr, gegen Einen zum Vortheil des Andern ungerecht zu werben, liegt allzu nahe. Es entsteht dann unter benen, welche die Censur entworfen hatten, entweder eine Fehlerjagd, oder ein Bemanteln oder Verheimlichen der Fehler derer, die sie in Schuß nehmen wollen. Schüler findet zu leicht auch da Ungerechtigkeit in der. Klassification, wo sie hochst gerecht ist, weil man ihm die Gründe nicht immer sagen kann, warum man seine Mitschüler härter oder gelinder beurtheilt. Selbst wenn sich die Mitschüler unter einander ihren Rang anweisen sollten, wie man es hier und da versucht hat, mischen sich zu leicht Leidenschaften ein, und die Aufmerksamkeit wird zu sehr von der Censur auf die Censurstelle gelenkt, zumal wo die Eltern selbst weit mehr auf den Rang ihrer Kinder, als auf das Urtheil über sie ach ten, und so wird denn der Hauptzweck verfehlt. daher eine solche Einrichtung noch nicht vorhanden ist, da wird ihre Einführung von erfahrenen Schulman=



bunden mit einer regelmäßigen Schulconferen zunter den Lehrern und Aufsehern; endlich eine bestan-Dige Schulcommiffion, welche zur Bifitation der Schulen mit gehörigem Unsehen versehen und be-Ståndig thatig ift, wo Rlagen und Gebrechen entstehen, auf der Stelle abzuhelfen. Die Schulordnung bestimmt alles, was zur Verwaltung der Geschäfte und Pflichten sammtlicher zur Schule gehöriger Personen gehort; besgleichen worauf ein jeder bei den ihm Untergebenen zu halten berechtiget und verbunden ist, wonach sich folglich auch die Eltern, welche ber Schule Kinder anvertrauen, richten muffen. Sie sest die Zeit des Unterrichts, den Anfang und Schluß der Lectionen, die langeren und furzeten Schulferien fest. Sie ordnet an, wie es da gehalten werden foll, wo ein Lehrer durch Krankheit oder andere Zufälle abgehalten wird, seinem Amte ein Genüge zu leisten, damit die Jugend nicht leide, und wie selbst bei eintretenden Todesfällen alle Stockung der Geschäfte vermieden werden Diefen Schulordnungen follte eigentlich punktlich gefolgt werden; allein in vielen Schulen werben sie nur zu ben Schulantiquitaten gerechnet, woraus denn die große Unregelmäßigkeit entsteht, womit in so vielen Schulen und Gymnasien der Unterricht besorgt wird; daher das willkuhrliche Aussegen und Freigeben der Stunden bei dem geringsten Unlaß, das Spatanfangen und Fruhschließen ber taglichen Lectionen, die langen Abwesenheiten, die Machlässigkeit in den Aufgaben und Correcturen der Arbeiten. üblen Beispiele der Lehrer wirken auch auf die Schuler; sie erlauben sich bann eben so viel Abweichungen, und werden nie zur Ordnung gewöhnt, und doch follen sie zu kunftigen Geschäftsmannern erzogen werden. Es gehört daher bei großen Schulen zur hauptpflicht des Aufsehers oder Rectors, darauf zu halten, daß diese Schulordnung streng befolgt werde, wozu ihm die



stehen; denn es ist sehr wichtig, daß zu Mitgliedern solcher Schulcommissionen nur sachkundige, gewissenhafte und thatige Manner gewählt werden; da nun diese drei Eigenschaften an keinen Stand gebunden sind, so ist es nicht nothig, den geistlichen Stand allein für geschiekt dazu zu halten, als ihn davon auszuschließen. — Durch kleine Schulschriften, Programme, kann oft manches Gute fur die Schule selbst gestiftet, und ihren Bedürfnissen Publicität verschafft werden. Man benußt entweder die Sitte, bei jahrlichen Schulperioden irgend eine wissenschaftliche oder gelehrte Materie, die sich gerade zu einer kurzeren Abhandlung eig-Auf diese Weise ist manche treffnet, auszuführen. liche Schulschrift von gelehrten Schulmannern entstanden, und es ist sehr zu munschen, daß dieser einer gelehrten Schule sehr angemessene Gebrauch nicht ganz abkomme, weil des Schulmannes Kenntnisse die Schule empfehlen; oder man handelt theils allgemeine pada-gogische Gegenstände, theils specielle Materien mit Beziehung auf die Schule ab. Diese Art von Programmen sind häufiger geworden, seit durch Basedow das ganze Schulwesen mehr Publicität bekam; auch haben sie den entschiedenen Vortheil, daß sie, da sie deutsch geschrieben werden, dadurch eine allgemeine Theilnahme an der Schule erwecken, indem der Schulmann dadurch Gelegenheit bekommt, gegen seine Mitburger offen zu sprechen, manche patriotische Wünsche zur Sprache zu bringen, und ahnlichen Patriotiemus zu wecken.

Um nun das Ganze des Schulwesens zu controlliren, muß es einen lesten Vereinigungspunkt geben, von welchem die Direction des ganzen Schulwesens ausgeht, und dem in vorkommenden Fällen jede Schule verantwortlich ist, ein Landes = Schulcollegium. Diesem Collegium sind die provinciellen und städtischen Schulcommissionen untergeordnet,

und muffen ihm von allen wichtigen Angelegenheiten Es bestätiget die anzustellenden Bericht erstatten. Lehrer, sorgt vorzüglich dafür, daß verdiente Schulleh. rer im ganzen Lande ausgezeichnet und weiter befördert Ein solches Collegium darf fein andres Interesse, als das allgemeine der Provinz, wie der Hauptstadt haben; es muß suchen an jedem Orte die mit ber Sache und mit der Lokalität am besten bekannte Manner herauszufinden; es muß endlich die Bedürfnisse der Schule an den Regenten bringen, und unmittelbar dazu mitwirken, daß die große National-Angelegenheit, die Erziehung der Staatsburger, auch für Ihn immer die wichtigste bleibe. Mach dieser Uebersicht des Schulmefens im Allgemeinen, wollen wir nun zu bem Specielleren der verschiedenen Arten von Schulen Was die Einrichtung der Land. übergehen. schulen, ihre Lehrgegenstände, Lehrmittel zc. anbetrifft, so ist dieser ganze Artikel schon unter Land= Schule, Th. 61 und 62, sehr ausführlich abgehandelt worden.

Von den Burgerschulen. Was diese Schulen überhaupt betrifft, so unterscheiden sie sich, wie natur= lich, in Manchem von den Landschulen; denn wenn auch gleich der niedrige Burgerstand an den Landmann grenzt, so hat er doch theils gewisse, eigenthumliche Bedürfnisse, theils verbreitet er sich auch in so verschiedene Zweige, und ein Theil seiner Mitglieder berührt nicht nur die Klasse der gebildesten Stände sehr nahe, sondern macht, sobald man Bildung nicht mit Gelehr= samfeit verwechselt, selbst einen Theil der lettern aus, daß in dieser Hinsicht die Organisation der Bürger= schulen auch ein besonderer Gegenstand der padagogis schen Aufmerksamkeit geworden ist, besonders in der neuesten Zeit, wo diese Klasse der Staatsburger, die Gewerbetreibenden, durch ihre mehr geistigere Ausbildung, durch ihre Thatigkeit, den Flor eines Staates

besonderes besordern helfen. — Die ersten Gegenstände des Elementar-Unterrichts haben alle Bürgerschulen miteinander gemein, so wie den Zweck, jeden Burger auf die Stufe der Ausbildung zu heben, welche billig jeder Mensch, der in einer civilisirten Gesellschaft lebt, erreichen sollte. Dann muffen auf Diesenigen Rennt. nisse Rucksicht genommen werden, bei welchen sich vorher sehen läßt, daß der Burger in seinen zwar verschiedenen, aber doch ähnlichen Berufsarbeiten, den meisten Wenn aber Gebrauch davon werde machen konnen. die einzelnen Bürgerschulen auf eine bestimmte Klasse der Burger berechnet worden, muß die eigenthumliche Bestimmung derselben den Maafftab und die Beschaffenheit der Lehrgegenstände an die Hand geben. Wenn daher von der Organisation der Bürgerschulen überhaupt die Rede ist, so muß man theils auf die Schulen für die niedern Bürgerklassen, die man auch Handwerksschulen nennt, theils auf die Schulen für Kinder aus dem gebildeten Mittelstande, deren weitere Bestim= mung noch unentschieden ist, theils durch die besonderen Anstalten für den kunftigen Raufmann, Runftler, Forstmann und Dekonomen Rucksicht nehmen. Niemener will auch die Militarschulen und die abgefonderten Tochterschulen in einem gewissen Sinne zu ben Bürgerschulen zählen.

Die Lehrgegenstände für die Anfänger sind zunächst dieselben, welche bei den Landschulen, Th.
61, S. 922 u. f. aufgezählt worden; also unter den
mechanischen Fertigkeiten Lesen und Schreiben,
unter den Verstandes-Uebungen Unterricht in der Religions- und Sittenlehre, in den gemeinnüßigsten Vernunftkenntnissen, besonders aus der
Natur, in dem Rechnen und der Muttersprache
zum richtigen Sprechen und Schreiben. Beim Erlernen
des Lesens haben Kinder nicht geringe Schwierigkeiten
zu überwinden. Sie mussen die Form der Buchstaben

fassen, diese zu Sylben, Sylben zu Worte sammeln, und diese wiederum mit andern verbinden. erforderliche Anstrengung, das langsame Fortschreiten von Worten zu Worten, macht es ihnen fast unmöglich zu wissen, was sie lesen, weil ihre Aufmerksamkeit nur auf die Bildung der Worter gerichtet ist, also der Sinn derselben von ihnen ganz unbeachtet bleibt. her ist es nothig, sagt ein Erzieher, sogleich, nachdem sie das Lesen zu einiger Fertigkeit gebracht haben, mit ihnen ein ihren Kräften angemessenes Buch zu lesen, um ihre Aufmerksamkeit und ihr Nachdenken zu wecken, und sie zum verständigen Lesen zu gewöhnen. ser Absicht und zur weiteren Vervollkommnung im schönen und richtigen Lesen ist dem Lehrer in der für den ersten Elementar-Unterricht bestimmten Abtheilung: Sulzers Vorübungen zur Erweckung der Aufmerksamkeit und des Machdenkens zu empfehlen. Er muß sich mit ihnen über das Gelesene unterreden, so daß er ihre Begriffe fragend hervorlockt, sie entwidelt und be-Die Beförderung der Entwickelung der Verstandeskräfte, und die Gewöhnung zum Nachdenken, die hier bei Vervollkommnung des Lesens Zweck ist, muß dieses auch in allen folgenden Abtheilungen bleiben. — Der Unterricht im Schreiben verdient mit besonderer Sorgfalt ertheilt zu werden; auch suche man die nämlichen Schriftzüge so lange, als möglich, bei der Anstalt zu erhalten, daher muß fur einen hin= reichenden Vorrath von Alphabeten und von kleinen und größeren passenden Vorschriften von einer geschickten Hand gesorgt, und solche auf Pappe gezogen und am besten mit einem weißen Ropalfirniß überlackirt werden, damit man den Schmuß, Linte zc. mit einem feuchten Schwamm abwischen kann. Wie der Unterricht im Schreiben ertheilt werden muß, s. den Art. Schreibekunst und Schreibschule, Th. 148. Der Unterricht im Zeichen muß hier auf das All-

gemeinnüßliche beschränkt werden. Ginmal in so fern das Auge der Bildung bedarf; dann in so fern es höchst nuslich ist, von irgend einem Gegenstande wenigstens eine nothdurftige Zeichnung entwerfen zu konnen; besonders nußt es dem Handwerker einen kleinen Entwurf zu machen, den er dem Besteller irgend einer Arbeit vorlegen kann; auch ist die Beschäftigung mit dem Zeich. nen zugleich fur Knaben eine angenehme und auch nußliche Unterhaltung, wenn sie die Umstände ins Zimmer einschließen. Daher muß auch für einen nothigen Vorrath von Probezeichnungen gesorgt senn. nun in den Knaben der untern Abtheilung Gefühl für Tugend und Sittlichkeit zu erwecken, ihnen gute Grund. saße einzuflößen, ihnen die Wichtigkeit des Gehorsams gegen Gott, Eltern und Vorgesetzte, des Fleißes, der Ordnung, der Wahrheitsliebe, so wie den Werth der Verträglichkeit, Bequemung, Billigkeit und andrer geselliger Tugenden begreiflich zu machen, werden sie in Religion und Moral auch schon in den Elementarklassen unterrichtet. Hierzu werden von Vielen, ausser dem Sulzer, Welands Sittenlehre durch Beispiele aus der Geschichte, Mongdsdorfs Erempelbuch, Wagner's Lehren der Weisheit und Tugend in auserlesenen Erzählungen, Fabeln und Liedern, Bahrdts Moral für den Burgerstand; unter den Liedersamm. lungen: Hoppenstädt Lieder für Bolkeschulen; geistliche Religionsgesange für Bürgerschulen; christliche Lieder mit einem Anhange der dazu gehörigen Weisen (Berlin, Reimer) empfohlen. Der Unterricht in den Naturkenntnissen mußte sich auf das Zweckmäßigste erstrecken, was ihnen im gewöhnlichen Leben, bei der Betreibung eines Handwerkes, von welcher Art es auch sen, nuglich werden konnte, besonders die Beschreibungen der verschiedenen Naturprodukte, woraus unsere Nahrungsmittel, unsere Rleidungen, Wohnungen, Gerathschaften zc. hervorgehen; und so auch Etwas über

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.



gen Ginfichten zu gelangen, als ihre Erscheinungen uns ihr unwandelbares, unabanderliches Wesen vorzüglich vor ihrem wandelbaren Wechselzustande in die Sinne Die gange Grundlage bes pabagogischen fallen lassen. Beruftes ift, nach Peftaloggi, bag unfere Erfenntniß von Anschauungen ausgeht. Daher war seine Absicht, den Unterrichtsgang zu vereinfachen, indem er ihn, mit Verbannung alles Willkuhrlichen, auf die Ginfachheit der Natur zurückführen wollte; seine Absicht war, mehr auf intensive, als ertensive Bilbung der Seele hinzuarbeiten. Da unsere Erkenntniß von ber Anschauung ausgeht, wie auch schon oben angeführt worden, so sagt Destaloggi, um diesen Gas ju bestätigen, in der Schrift: Bie Gertrud ihre Rinder lehrt\*), G. 88, "Borzüglich entwickelte das Pflanzensammeln, so wie die Unterredungen, welche daffelbe veranlagte, in Rrufi (einem Gehulfen des Instituts) die Ueberzeugung, daß der ganze Kreis von Erkenntnissen, ber burch unsere Sinne erzeugt wird, von der Aufmerksamkeit auf die Natur und von dem Fleiße im Sammeln und Festhalten alles bessen, mas fie ju unferer Erkenntnig bringt, herruhre." Peftaloggi find die finnlichen Gegenstände nur in so weit Mittel zu richtigen Ginsichten zu gelangen, als ihre Erscheinungen uns ihr unwandelbares, unabanderliches Wesen vorzüglich vor ihrem wandelbaren Wechselzustande in die Sinne tallen lassen. Alles wird also davon abhängen, dieses Unwandelbare in den Dingen auszuforschen. 'Ein Beispiel mag ben Weg bah. Wenn einem gebildeten Menschen ein Gegen. stand verwirrt und dunkel vor den Augen schwebt. so wird er allemal folgende brei Gesichtspunkte auffassen:

<sup>\*)</sup> Ein Bersuch, den Muttern Anleitung zu geben, ihre Rinder felbst zu unterrichten. 1801.

Wie viel und wie vielerlei Gegenstände stehen vor dir? Welches ist ihre Form? Wie heissen sie? Zahl, Form und Name liegen daher allen übrigen Begriffen zum Grunde. Sie lassen sich unbedingt auf alle mögliche Gegenstände anwenden; die übrigen Eigenschaften hingegen, die durch die fünf Sinne erkannt werden, bestist kein Gegenstand so mit allen andern gemein, sondern nur mit dem einen diese, mit dem anderen jene. Jest sind uns die Elementarpunkte der menschlichen Erkenntniß gegeben; alle übrige Beschaffenheiten schließen sich diesen unmittelbar an. Die Runskildung wird das Rind zunächst auf die Formen, auf das Zählbare und auf den Namen der Dinge ausmerksam machen müssen. Dieses sind ungefähr die allgemeinen Grundsäße, zu deren besonderer Anwendung jest über-

gegangen werden soll.

Zuerst von der Sprachkunst oder dem Sprachunterricht. Pestalozzi schildert hier in sehr lebhaften Ausdrücken die Verkehrtheit, daß man, seit der Erfindung der Buchdruckerkunst, das allgemeine Werkzeug der Anschauung, die Augen, auf das vergötterte Heiligthum der neuen Erkenntniß, auf die Buchstaben und Bucher, eingeschränkt habe. Wie überall, so will er auch hier dem allmähligen Fortschritte der Matur folgen. Die Hauptperioden des Sprachunterrichts bezeichnet er durch Tone, Worter, und eigentliche Sprach-Damit nun dem Rinde die Tone so fruh als möglich zum Bewußtseyn gebracht werden, soll ihm die Mutter, noch vor der Entwickelung seines Organs, täglich mehrere Laute vorsprechen, weil um so eher der Säugling zur Nachahmung derfelben fähig senn wird. Ein eigenes Buchstabierbuch wird diese Tone in ihrem ganzen Umfange enthalten, und ein Methodenbuch den Muttern Anweisung dazu geben. Mit den Gelbstlau. tern fängt die Uebung an, und durch allmähliges Hinzuseken der Mitlauter bildet sich die Aussprache immer

Che nun das Rind nicht hierin vollkommener aus. zur unbedingtesten Festigkeit gelangt ift, barf bie Mutter nicht vorwarts schreiten. Zugleich bekommt es bie Buchstaben einzeln auf steifes Papier geflebt, in seine Bande. Mach ber vertrautesten Befanntschaft mit Diesen Zeichen lernt es an der Tafel, welche mit zwei parallel laufenden Leisten versehen ist, burch hinzusegen und Wegnehmen der Buchstaben und Sylben buchstabieren. In Schulen muffen alle zu gleicher Zeit die Tone aussprechen; Dieser Takt wirkt auf die Ginne Der Kinder mit unglaublicher Gewalt. Jest beginnt Die Borterlehre. Der Schuler entpfangt mit bem Buchstabierbuche die Reihenfolgen ber Namen von den bedeutenoften Gegenständen aus dem Maturreiche, ber Geschichte, Erdbeschreibung, ber menschlichen Berufe und Berhaltniffe. Dieses ift die erfte Lehrübung, welche bis zur größten Beläufigfeit fortgefest wird, fo daß das Rind, nach Pestaloggi's eigener Erfahrung, zugleich die Manienreihen burch Diese beständige Wiederholung auswendig lernt, welches den Uebergang zu ber eigentlichen Sprachlehre macht. Durch die Sprache soll ber Mensch von dunklen Un-Schauungen git deutlichen Begriffen geführt werden. Er gelangt zu Diefer Fertigkeit badurch, bag er Die Begenstande im Allgemeinen, bann ihre Merkmale, und zwar zunächst als Form und Zahl, endlich auch ihre ubrigen Beschaffenheiten durch Zeit. und Nebenwor-Bier ift nur von dem Legteren ter naher bestimmt. Es werden dem Rinde hauptworter mit die Rede. charafteristischen Eigenschaftswortern vorgelegt; 3. 3. Alal - Schlupfrig, wurmformig, leberhautig; bann gu den Eigenschaftswortern passende Hauptworter, als rund - Rugel, But, Mont zc. Rach einigen gegebenen Beispielen muß das Rind ahnliche auffinden, fo. bald es nur Pradifat ober Gubjeft empfangen hat. Endlich eroffnet sich ein weites Feld des Unterrichts.

Alle Gegenstände des Wissens werden in die vier hauptrubrifen: Erbbeschreibung, Beschichte, Maturlehre, Maturgeschichte eingetheilt; eine jede derselben spaltet sich wieder in 10 Unterabtheilungen. Da nun der Mensch der Centralpunkt unserer Erkenntniß ist, so werden jene Gegenstände unter die drei Gesichtspunkte: ber Mensch als physisches, als gesellschaftliches und als moralisches We-Die Ober - wie bie Unterabtheilungen fen geordnet. jedes Faches haben ihre Zahlen und willführlichen Zeichen, welche das Wort unter seine Rubrik segen. Zum Beispiel: Europa sei mit 1, Deutschland mit II, Obersachsen mit 5 bezeichnet: so murde ber Knabe Dresden II, 5 — lesen: Dresden liegt in Deutschland im Obersächsischen Kreise. Diese Methode soll lich durch Wereinfachung und ersparten Wortaufwand em-Machdem nun der Schüler einen beträchtliden Vorrath von Materialien gesammelt hat, muß an ihre Verbindung in ihrem Wechselzustande nach Bahl, Zeit und Werhaltniß gedacht werden. ist Gegenstand ganzer Saße, auf die verschiedenste Art zusammengefügt.

Die Form macht das andere Elementarmittel bes Unterrichts aus. Schon dem kleinsten Kinde werden die Anfangspunkte von Form und Zahl durch illuminirte Holzschnitte anschaulich gemacht. Es muß nicht nur früh eine runde und viereckige Sache, als rund und viereckig betrachten lernen, sondern, wo möglich, noch voraus den Begriff des Rund, des Viereckes, der Einheit, als einen reinen Abstractionsbegriff sich einprägen, damit es Alles, was es in der Natur als rund 2c. antrifft, an das bestimmte Wort, das die Allgemeinheit dieses Begriffes ausdrückt, anschließen könne. Die Zeichnungen des Buches der Mütter enthalten alle Arten dieser physischen Allgemeinheiten, und die Abtheilungen des ABC der Anschauung werden ihm

in zerschnittenen Karten, als Viertel, Halbe zc. vor Augen gelegt. Die Richtigkeit ber Unschauung ist eigentliches Fundament des richtigen Urtheils. Die vollendete Richtigkeit der Anschauung aber sest Ausmes. sung des zu beurtheilenden Gegenstandes voraus, oder eine so weit gebildete Kraft des Berhaltnißgefühls, welches die Ausmessung der Gegenstände überflussig Auf diese Weise reihr sich bas Bedürfniß des Ausmessens unmittelbar an das Bedürfniß der An-Die Meßkunst sest wieder ein ABC ber Anschauung voraus, das heißt, die Kunst, die Regeln der Ausmessung durch Abtheilung aller Ungleichheiten, die in der Anschauung zum Vorschein kommen. zu vereinfachen und zu bestimmen. Dieses ABC besteht in der gleichformigen Abtheilung des gleichseitigen Bierecfes zu bestimmten Ausmessungsformen, und erfordert wesentlich eine genaue Renntniß des Ursprungs berfelben — ber geraden Linien in ihrer liegenden und stehenden Richtung. Horizontale, perpendikuläre, schräge, Parallel = Linien, Winkel aller Art, Quadrate mit ihren Abtheilungen in Halbe, Viertel, Sechstel zc. Das Rund sind die ersten Uebungen im Zeichnen und Mes-Durch die Anerkennung solcher bestimmten Formen erhebt die so entwickelte Ausmessungsfunst das schweifende Anschauungsvermögen der Natur zu einer, bestimmten Regeln unterworfenen, Runstfraft, moraus die richtige Beurtheilung aller Formen entspringt, welche Pestalozzi die Unschauungskunst nennt. Das Kind kommt burch diese Kunstführung dahin, daß, wenn es irgend eine Figur ansieht, es nicht nur das Werhaltniß der Hohe gegen die Breite derselben, sonbern auch das Verhältniß einer jeden einzelnen Abweichung seiner Form von dem Quadrate in Schiefe und Bogen genau bestimmen, und mit bem Namen benennen kann, durch welchen diese Abweichung in dem ABC der Anschauung bezeichnet wird. Hieran knupft

sich ganz natürlich die Zeichenkunst, welche jest nur als eine leichte Anwendung der Formen erscheint. Allmablig muffen die nachzuahmenden Gestalten immer mehr von der geraden Linie des ABC abweichen. Die Schreibekunst ist, ihrer Natur nach, dem Zeichnen untergeordnet. Sie erscheint als eine Art der Linear. zeichnung, und duldet keine willkuhrliche Abweichung von der bestimmten Richtung ihrer Formen. das Schreiben dem Zeichnen voran, so wurde jenes die Hand für dieses verderben, sie in einzelnen Formen verhärten, ehe ihre allgemeine Biegsamkeit für alle Formen, die das Zeichnen wesentlich voraussest, genugsam und gesichert gebildet ware. Zuerst schreibt der Schüler mit dem Griffel auf Schiefertafeln, und macht sich die Form der Buchstaben und ihre Zusammensehung geläufig; dann erst übt er sich im Gebrauch der Feder. Die Buchstaben werden ihm nach genauen Alusmessungen, s. Fig. 8603, vorgelegt, und von der großen geht es Stufenweise zur Rurrentschrift über.

Das britte Elementarmittel ift bie Bahl. Um dem Rinde den Begriff des Mehr und Minder anschaulich zu machen, werden ihm schon fruh Tabel-Ien mit einer Reihe von Gegenständen vorgehalten. Machher zählt es an den Fingern mit Steinchen, Erb. sen ic., und an der Tafel die Buchstaben und Sylben, durch Wegnehmen und Zuseßen. Diese Uebung wird auf eine Rechnungstafel, s. Tabelle I., welche mit Strichen bezeichnet ist, fortgesett. Das Kind zählt auf folgende Art: 1 und 1 ist 2; 1 und 1 und 1 ist 3 2c. bis 10. 1 ist der halbe Theil von 2; 2 Mal 1 ist 2; 3 Mal 1 ist 3 und der halbe Theil von 2 2c. der dritte Theil von 3; 2 Mal 1 ist 2 Mal der dritte Theil von 3 2c., bis 100 Mal 1 ist 10 Mal 10. Zweite Uebung: 1 Mal 2 ist 2 Mal der dritte Theil von 3; 2 Mal 1 ist 1 Mal 3 und 1 Mal der dritte Theil von 3 zc. Dritte Uebung: 1 Mal 1





ist der halbe Theil von 2 Mal 1 oder von 2; 1 Mal 2 ist der halbe Theil von 2 Mal 2 oder von 4, — 9 Mal 1 oder 9 ist 9 Mal der zehnte Theil von 10 Mal 1 oder Eine zweite Form des Rechnens entsteht aus der Zertheilung der Einheit in mehrere Theile. Bei der vorigen Rechnungsweise war die untheilbare Einheit Grundbegriff, jest vertritt das gleich seitige Viere & die Stelle der Ginheit, insofern sie unendlich theilbar ist. Auch die Kombination der Zahlbegriffe, sagt Pestalozzi, muß einen sinnlichen Hintergrund haben; denn ohne diesen ist das Rechnen leeres Gedachtnißwerk, und der Knabe, welcher sagt: 3 und 4 ist 7, schaut nicht das Realverhaltniß zwischen 3 und 4 an. Diesem Bedürfnisse begegnen die von ihm erfundenen Tabellen. Jedes Anadrat stellt eine Einheit vor, deren Eintheilungen einfache Bruche anzeigen. Die Labelle II. dient zu folgenden Uebungen: Erstellebung, die oberste horizontale Reihe enthält ungetheilte Bange; zweite Reihe: 1 Linie theilt jedes diefer Ganze in zwei gleiche Theile, welche Halbe heißen; dritte Reihe: 2 Linien theilen jedes dieser Ganze in drei gleiche Theile, welche Drittel heißen ic. Sweite Uebung, oberste Reihe: 1 Ganzes und 1 Ganzes sind 2 Ganze; 2 Ganze und 1 Ganzes sind 3 Ganze 2c.; zweite Reihe: 1/2 ist der halbe Theil von 1 Ganzen; 2 Halbe sind 1 Ganzes; dritte Reihe: 1/3 ist der dritte Theil von 1. Ganzen; 2/3 sind 2 Mal der dritte Theil von 1 Ganzen 2c. Dritte Uebung, oberste Reihe: 1 Ganzes ist der halbe Theil von 2 Ganzen; 2 Mal 1 Ganzes ist 1 Mal 2 Ganze; zweite Reihe: 1/2 ist der halbe Theil von 2 Halben; 2 Mal 1/2 ist 1 Mal 2 Halbe ic. Vierte Uebung, zweite Reihe: 1/2 ist der halbe Theil von 1 Ganzen; 2 Halbe sind der halbe Theil von 2 Ganzen; 3 Halbe sind der halbe Theil von 3 Ganzen zc. Fünfte Uebung, zweite Reihe: 1 Mal 2 Ganze und der halbe Theil von 2 Ganze sind 3 Ganze; 1 Mal 3 Ganze und

der halbe Theil von 3 Ganzen, sind 4 Ganze und ein Halbes; 1 Mal 4 Ganze und der halbe Theil von 4 Ganzen sind 6 Ganze; dritte Reihe: 1 Mal 2 Ganze und der dritte Theil von 2 Ganzen und 2/3; leßte Reihe: 9 Mal 4 Ganze und 9 Mal der zehnte Theil von 4

Ganzen sind 39 Ganze und 6/10 2c. 2c.

Aller Unterricht wird durch bestimmtes Vorsprechen, welches der Schüler wörtlich wiederholt, ertheilt. Dem Schüler werden Worte und Säße so lange vorgesprochen, bis er sich solche unvergeßlich eingeprägt hat. Reine Vildungsstufe darf er verlassen, ohne fest in ihr gegründet zu senn, und dies ist nur durch häusige Wiederholung möglich. Der Zusammenhang der Erkenntniß wäre unterbrochen, das Folgende bliebe dunkel, stände das Vorhergehende nicht klar vor der Seele.

Was die Olivier'sche Lehrart betrifft, so spricht Olivier beim Sprachunterricht mit den Rindern einzelne Wörter, nach und nach kurze, verständliche Säße, Spruche zc. aus. Richtige Aussprache, naturlich guter Zon, Unterscheidung des Zeichens von dem Bezeichneten, und leichte Werständlichkeit sind Hauptgesichts-Punkte dieser Uebungen. Ist die Fertigkeit darin begrundet, so theilt er sprechend die Worter in Sylben, welches der Schüler nachahmt. Die Theilung ist aber nicht die gewöhnliche, z. B. nicht Zimmer, sondern Z'im-m'er, B'uch-st'a-b'e. Jest erst geht er zu den Schriftzeichen über. Un einer Bildertafel lernt bas Kind das Alphabet. Jedem Buchstaben steht ein gezeichneter Gegenstand zur Seite, in dessen Mamen, jener Buchstabe vorzüglich hörbar ist. Die Bilder werden hierauf durch die Lesetafel verdrängt, auf welcher der Schüler für jeden dem Ohre unterscheidbaren Ton das gehörige Zeichen findet. Er bildet Worter aus einzelnen gezeigten Buchstaben an der Tafel, und geborte Worter sest er wieder auf ihr zusammen. Wenn alle bisher genannte Uebungen leicht von Statten gehen, so wird das Lehrbuch zur Hand genommen.

gleicht man nun diese Methobe mit der Pestalozzifchen, f. oben, G. 132, fo bildet Peftalogzi mohl anders, aber nicht beffer bes Rindes Sprachfähigkeit Tone, geschniste Buchstaben, Syllabiren an ber Tafel, Lesen der Wörterreihen im Buchstabirbuche zc. find die Stufenfolgen oder Stufenubungen. auf den wichtigen Unterschied hörbarer und sichtbarer Beichen nicht geachtet; von bem Ginfachen burch unmerkliche Unfage zu dem Zusammengesesteren überzugehen, ist sein einziges Augenmerk; daher kommt das Rind nicht mit der Fertigkeit zur Lesetafel, als nach der vorigen Methode, und ber Olivier'sche Schuler wird gewiß richtiger, geläufiger und angenehmer Lefen, als der Pestalogzische. Auf einige Zeit verliert Destaloggi ben eigentlichen Sprachunterricht gang aus den Augen, da wo er mit der Geographie, Geschichte zc. in einen Punkt zusammenfällt. Der Unterricht in ber Geographie und in den übrigen Sachern stößt wegen feiner Steifheit und mifrologischen Mengstlichkeit jurud. Die Methoden nach der Pestalogzischen Urt halten zwar ben Beweis von ber Mothwendigkeit fest, Form und Zahl zu den Anfangspunkten zu rechnen, um dem Unschauen geformter Rorper die aufferste Bestimmtheit und Sicherheit zu geben; ba die Runftanschauung Die Bedingungen bazu in sich schließt; benn die vollendete Richtigkeit der Anschauung ist eine Folge der Ausmessung des zu beurtheilenden Gegenstandes; allein hier wird bei biefer Methode zweierlei unterschieden: namlich man fann ben deutlichsten Begriff von einem Baume haben, ohne Umfang und Hohe mit mathematischer Genauigkeit anzugeben; man ift vielleicht im Gegentheil geubt, nach bem Augenmaaße feine Große und Dicke ziemlich richtig zu bestimmen, ohne sich der übrigen Merkmale beutlich bewußt zu fenn. Jene Fertigkeit geht dieser in Wichtigkeit bei weitem voran; indessen wird die Vereinigung beider ein hoherer Grad der Voll-



also bafür, beibe Uebungen neben einander zu treiben, und darin stimmt er mit Pestalozzi überein. gleichen Grunden empfiehlt er den Rindern eher den Griffel, als eine Feder in die Hand zu geben. In den Anfangspunkten des Schreibens weicht er aber von dem Schweißerischen Erzieher ab. Er führt diese Runst auf zwei einfache Grundstriche zuruck. Der eine ist ein gerader, etwas schräg gehaltener, fester fraftiger Strich, der sowohl mit seinem leitenden feinen, leisen Bindungs= strich, als mit der horizontalen Linie, auf welche er zu stehen kommt, einen bestimmten Winkel bildet. andere ist ein ovalrunder, halb leise, halb stark und fraftig gezogener Strich, der mit jenem geraden Striche einerlei Sohe und Richtung hat, und sowohl rechts, als links gezogen werden muß; denn in der Bildung jenes, als Grundstrich angenommenen, Ovals, liegt der Grund zur Schönheitsform der Handschrift; in der Bildung des geraden, gegen seinen Bindungsstrich in bestimmtem Winkel gezogenen schrägen Grundstrichs findet sich der Grund zur Bedingung ihrer Regelmäßig= feit, namlich zur Parallelität, und in der bestimmten schrägen Richtung berfelben liegt der Grund zum Ebenmaaße. Jene Elemente der Schrift werden in langen, freien Zügen gebildet, und zwar so lange, bis es das Rind zur sicheren Geläufigkeit barin gebracht hat; bann ubt es sich in den verschiedenen Zugen der Buchstaben, die aus jenen zusammengesett sind, und zulest versucht es die Buchstaben selbst. Anfangs schreibt es auf die Schiefertafel zwischen zwei fein gerißte horizontale Linien; der Grad der erlangten Fertigkeit bestimmt hier= auf die Zeit, zur Führung der Feder überzugehen. Mur ein kleiner, aber bedeutender Umstand unterscheidet die Pestalozzische Methode von jener, nämlich, daß der horizontalen Linien mehrere sind, und durch perpendikuläre in Facher getheilt werden, in welche der Schuler die Buchstaben genau einpassen muß. Wie überall, so ist



ruht, und durch die Arabische Bezeichnung ober Zahlen gleichsam bestätiget ist, so nuß sich auch die Entwickelung der Zahlbegriffe auf dieses System grunden. Diefes geschieht nun, indem man mit der Zahl 10 den Begriff einer neuen Art von Ginheit, der collectiven, entstehen läßt; eben so mit 100 und 1000. Sind nun diese Begriffe in der Seele des Kindes zur größten Klarheit und Sicherheit gebracht, so geht die Methode zur Kenntniß der Ziffern über, deren Erlernung jest keine Schwierigkeiten macht. Jest beginnt nun das eigentliche Rechnen. Alle Grundzahlen von 2 bis 10 werden, nach ihren wesentlichen Bestandtheilen, erst anschaulich, und dann aus dem Kopfe in zwei Theile getheilt; eine Uebung, welche den Grund zum einfachen Addiren und Subtrahiren mit unbenannten Zahlen legt. Die darauf folgende Uebung begründet die Erlernung des Einmal Eins, auf dessen Renneniß das Multipliciren und Dividiren beruht. Es nämlich eine neue Art bes Zählens, die zusammengesetzte, nach welcher das Kind dem einfachen Numeriren mit der Ginheit analogisch, mit einer der Collectionen, welche die Folge der Grundzahlen von 1 bis 10 darbietet, zählet. Die Collectionen werden, nach dem Fortschritte vom Leichteren zum Schwereren, in folgender Ordnung geübt: 10, 5, 9, 2, 4, 8, 3, 6, 7. Das Einmal Eins, welches darin verborgen liegt, wird durch nähere Bestimmungen, zu denen das Anschauen sehr leicht führt, herausgehoben. Auch Pestalozzi weiset den ersten arithmetischen Unterricht ganz vorzüglich in das Gebiet der Anschauung, s. oben, S. 136. Der Knabe soll sehen, was er rechnet; er soll die ganze Reihe von Brüchen anschauend so lange durchlaufen, bis er sie nicht nur kennt, sondern selbst auswendig gelernt hat. Pestalozzi suchte eine Figur, welche ins Unendliche theilbar ware, und in allen ihren Abtheilungen sich selbst gliche, und fand sie in dem gleich seitigen



Aufgaben immer richtiger und ohne Reitverluft in Gedanfen und auf bem Papiere lofen tonnen. Bon Diefen Brunbfagen geht die Pestaloggische Methode nicht gang aus. Die Knaben lernen burch fortwährende Uns schauung Zahlverhaltniffe combiniren; zwischen Unschauen und Tafelrechnen liegt nichts in ber Mitte. Sabelle jur andern merden fie bis ju ben ichwerften Des cimalbruchen geführt. Gie rechnen, jum Erstaunen aller Rremden, fertig, aber nur vermittelft der Quadrate. Ges sest, die Aufgabe bieße: Wie viele Drittel sind 7/9? so ftellt fich augenblicklich das in 9 Theile gebrochene Qua. brat vor die Scele, und faum schließt ber Fragende die Lippen, so folgt die Antwort: 21/3 Mal 1/3. Es wird Die Sicherheit, Scharfe und Gemandheit viel geleistet. bes Beiftes übersteigt die gewohnliche Erfahrung. Die besten Rechner find Schuler neben jenen acht bis neun zährigen Meistern. Dazu kommt noch, daß die Labellen eine jusammenhangende Rette aller moglichen Bruche enthalten, und diefe Rolge weiß der Rnabe fo fertig ber. zusagen, als ob er sie geschrieben ablase.

Um nun die Gache naber ju beleuchten, muß von fole genden Gesichtebunften ausgegangen werden: 1) baß diese Uebungen taglich und unermubet eifrig angestellt merben. 2) Daß das Rechnen überhaupt, megen ber innern Mothwendigkeit der Bahlenverhaltniffe, ju großer Kertige feit gesteigert werden fann. - 3) Daß die Kertigfeit der Peftaloggifchen Knaben mehr Mechanismus bes Gee bachtniffes, ale reines Produkt des Berftandes zu nennen sei. — Der Knabe lernt eigentlich alle Resultate, welche fich aus ben Sabellen ziehen laffen, burch unablaffige Ues bung auswendig. Die hundert Quadrate jeder Tabelle pragen fich in ihren verschiedenen Abtheilungen bem Beifte fo tief ein, daß er, ohne hinzubliden, zwei Quabrate nach ihren Theilen im Ru mit einander zu vergleichen weiß. Co viel lagt fich baber mit Gewißheit behaupten, daß er alle Großen und Berhaltniffe nur nach dem Berhalte niffe der Bierecke berechnet; es ift folglich teine reine, ine nere Unschauung des Großenbegriffes, wie etwa in bem Ropfe eines jeden guten Rechners, der die gegebenen Bablenverhaltniffe nur anschauend betrachtet und vergleicht. Durch jene Methode wird baber ben arithmetischen Begriffen etwas Fremdartiges und Empirisches beigemischt.

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.



Ein Erzieher, der die Pestalozzische Lehranstalt im August des Jahres 1802 besuchte, wo sie in aufteimender Bluthe stand, macht davon folgende Schilderung, die hier nicht übergangen werden darf, weil sie einen tiefen Blick in das Wesen dieser Anstalt giebt.

Das Städtchen Burgdorf liegt vier Stunden von Bern, hat eine reizende Lage im fruchtbaren Emmethale. Die Burg der ehemaligen Schultheissen, seit beinahe drei Jahren Pestalozzi's Schul- und Wohngebaude, erhebt sich, der Stadt zur Seite, auf einem beträchtlichen Felsen. Sie ward von der Helvetischen Regierung zur Anlegung des Institutes eingeraumt. Mit Vergnügen blieft das Auge von der Höhe herab auf nahe Sugel und ferne Gisberge, auf uppige Wiesen und fruchtreiche Kornfelder. Die Burg ist alt und unregelmäßig, aber voll von Zimmern, Salen und Kammern. Die ganze Hausgenossenschaft belief sich auf 102 Personen, unter denen 72 Zöglinge gezählt wurden, welche größtentheils aus der Schweiz, fast keinen Ranton ausgeschlossen, sind; sogar 8 katholische Appenzeller befanden sich darunter. Ungefähr 10 Lehrer beschäftigten sich mit dem Unterrichte; auch hielten sich einige Fremde daselbst auf, um die Methode zu lernen. Vorsteher und Lehrer arbeiteten mit concentrirter Kraft an dem Bau Der Eine verbesserte die Tabellen, der des Ganzen. Andere suchte die Spuren der Natur bei dem Unterrichte im Lesen und Rechnen auf zc. Das Institut bezweckte zunächst den Elementarunterricht; allein auch die darauf folgende Periode ist davon nicht ausgeschlossen. Die Bildungsstufen verhalten sich wie Ursache und Wirkung, folglich mussen auch Lehrstoff und Form auf dieses Verhältniß berechnet sinn. Man findet das selbst Zöglinge von 5 bis 13 Jahren, meist aus den mittlern Ständen, Der größte Theil war zwischen 7 Un bestimmten Rlassen-Gintheilungen und 9 Jahren. Es waren ungefähr 5 bis 6 Gruppen sehlte es noch.



ten auch mit Ziffern, wobei man bemerken konnte, daß die Geubteren nur die letten Resultate der Ropfrechnung niederschrieben. In einer andern Stunde ward das ABC der Auschauung getrieben. Einige zeichneten Linien, Andere Quadrate, noch Andere theisten diese wieder in neue Figuren. Die Geubtesten zeichneten auf Papier, Hande, Augen, Köpfe zc. Die Methode des ABC ist folgende: die Worte des Lehrers z. B.: "ich ziehe von der Linken zur Rechten eine magerechte Linie" sprechen die Schüler ausübend nach. Der Lehrer fährt fort: ich theile diese wagerechte Linie durch einen Punkt in zwei gleiche Theile ic. bis die beabsichtigte Figur voll-Hierauf mißt ber Lehrer mit einem Birkel endet ist. eines Jeden Zeichnung; die richtigste macht den Triumph des Urhebers aus. Einige haben es zu großer Fertig-Sie zeichnen Quadrate nach bem gefeit gebracht. nannten Verhältniß, als hatten sie sich des Zirkels be-Der Eine bildete aus freier Hand eine Land. karte im verjungten Maakstabe nach, so vollkommen richtig, als ob er die Grundlinie mit dem Instrumente entworfen hatte. Sie wissen Zirkel zu beschreiben, die jede Prufung aushalten. Der Unterricht in der Sprache ward auf folgende Art ertheilt. Einige lernten an der Tafel mit beweglichen Buchstaben, durch Hinzusegen und Abnehmen, syllabiren, ber Lehrer kundigte das Wort an und sette es nach und nach zusammen. Schüler sprachen in taktmäßigen Lauten, Sylben und Worter aus. Auf dieselbe Weise ward es mit Franzosischen Wortern gemacht. Wer diesen Kursus voll= endet hatte, bekam das Syllabirbuch, und wiederholte die vorgesprochenen Tone des Lehrers. Undere lernten die Glieder des menschlichen Korpers bezeichnen; hier war also Sach- und Sprachunterricht verbunden. Der Lehrer sprach, hinzeigend: der Kopf, la tête; beides, Bewegung und Wort, ahmten die Zöglinge nach. Go ward ein Glied nach dem andern bezeichnet.

eine Uebung dauert Wochen lang bis zur mechanischen Fertigkeit. Die zweite hat die Lage der Glieder zum Zweck; die dritte Eigenschaften und Verrichtungen. Der geographische, historische und Religions-Unterricht ward mit eben der Zweckmäßigkeit ertheilt. Die Einrichtung der ganzen Anstalt ist bochst zweckmäßig. Des Morgens um 6 Uhr ist Alles in Thatigkeit, und des Abends um 10 Uhr versammelt sich die Jugend in einem Saale. Pestalozzi tritt dann in die Mitte und halt eine vaterliche Sitten-Musterung, wobei er aber nicht gern Fremde sieht. Das nahe Emmeflüßchen bietet einen vortrefflichen Badeplas dar, welcher von den Zöglingen der Anstalt fleißig besucht wird. Des Abends, in den Erholungsstunden, versammelte sich die frohliche Schaar auf dem Hofe; Die Lehrer stimmten einen einfachen, patriotischen Gesang an, und Alles, was Beine hatte, schritt taktmäßig und in geschlossenen Reihen auf und nieder. Die Kinder genossen einer vollkommnen Gesundheit; denn überall athmen sie reine Bergluft, und freuen sich einer schönen Matur. Michts reizt ihren Gaumen, verweichlichet ihren Körper, berauscht die Sinne, verengt das Herz oder verdirbt die Sitten. Abgesondert von der übrigen Welt, in beständiger Thätigkeit erhaltend, und immer von den Lehrern umgeben, sind sie der kindlichen Unschuld und ihrer naturlichen Munterfeit überlassen. Die täglichen Beschäftigungen haben sich ihrer Seele so sehr bemächtiget, daß sie an nichts anderes denken, als Zeichnen und Rechnen. Sogar des Sonntags kamen sie freiwillig in den Lehrzimmern zusammen, und stellten einzeln und in Haufen Rechenübungen an, und man gewahrte Knaben, welche sich selbst die Unschauungs= tabellen eifrig aufsagten. In der Disciplin der Anstalt herrschte der Grundsaß, der Jugend die möglichste Freiheit zu gestatten, und nur den Mißbrauch zu verhüten; auch ließ sich nirgends die zwingende und einschränkende

Gewalt der Regel wahrnehmen. Lehrer und Zöglinge waren in ihrem Wesen so schlicht und natürlich, wie es isolirte Vergbewohner nur seyn können. Lehrer und Schüler leben daher in einer beglückenden Harmonie. Pestalozzi's Grundsäse über moralische Vildung waren vortresslich: Suche das junge Herz in seiner natürlichen Lebenswärme zu erhakten; nur in ihr, nicht an dem Lampenschimmer moralischer Sentenzen entsalten sich die Reime des Guter; handle vor dem Kinde und gegen dasselbe nach Gesinnungen, die Du auch in ihm erzeugen möchtest; seße Dich in ein solches Verhältniß zu ihm, daß er Dich liebt, Dir ganz vertrauet.

Das Einzige, was an diesem Institute von mehreren Padagogen getadelt murde, ist die zu wenige Ginschrankung der Knaben beim Unterrichte selbst; denn es gilt fast gar keine Regel. Während des Unterrichtes konnen sie sißen und stehen, und in welcher Ordnung sie Der eigenthumliche Charakter der Methode sest zwar dem Uebermuthe gewisse Schranken, indem sie die Lebhaftigkeit firire und die Thatigkeit aller Schuler einer Gruppe zu gleicher Zeit in Anspruch nimmt; allein es wird doch dabei auch viel jugendlicher Muth. will getrieben, indem einer dem andern den ersten Plas abzudrängen sucht. Auch da die Antworten nicht nach der Reihe geschehen, sondern alle Knaben mit einem Laute und Takte sprechen, so giebt dieses einen Larm, daß der fremde Zuhörer nicht weiß, wohin er sich begeben soll. Die übermäßige Anstrengung kann der Brust wohl nicht zuträglich senn; denn das Ohr gewöhnt sich selbst an Disharmonie, und der Knabe kann zulest nichts sprechen, ohne zu schreien. Uebrigens sieht das Lernen eher einem belustigenden Spiele, als einer ernsten Geistesanstrengung ahnlich. Bis so weit Pesta. lozzi's und Olivier's Anstalten.

Zu den niedrigen Bürgerschulen in den Städten sind auch noch Industrie-Klassen zu verbinden. Diese sind

besonders wichtig; benn wem ist fruhe Gewöhnung zur Arbeitsamkeit nothiger, als gerade denen, welche durch Diese Tugend ihre eigene funftige Eristenz nicht nur verbessern, und ihre Moralität sichern, sondern auch dem gemeinen Wesen nuglich werden konnen. einer mit jeder Lehrschule fur bie niedern Stande verbundenen Industrieklasse, ist um so weniger zu fürchten, daß sie der Verstandes = Bildung schaden werde, da gerade dadurch in allen den Schulen, wo nur ein Lehrer angestellt ist, oder wo nach der Menge der Kinder selbst zwei zu wenig sind, eine Absonderung und Theilung in Klassen möglich wird, wodurch der Unterricht nothwendig gewinnen muß. Daß diese Arbeitsklassen bei ben Rnaben ungleich mehr Schwierigkeiten haben, als bei bem weiblichen Geschlechte, ist nicht zu leugnen; auch burfen sie Anfangs nicht finanzmäßig berechnet werden, sondern man muß den Gewinn an Geschick, Arbeitsliebe und Ordnung mit in die Ginnahme segen, wenn sie bie Rosten balanciren sollen. Um nun diesen Unterricht auch noch auf die Folge dauernd nüßlich zu machen, da der Austritt aus diesen Schulen schon im vierzehnten und funfzehnten Jahre erfolgt, womit auch die Confirmation beim Prediger verbunden zu senn pflegt, so sind die in neuerer Zeit eingeführten Sonntagsschulen sehr Die meisten der aus den gewöhnlichen zweckmäßig. Burgerschulen abgehenden Knaben sind zu Handwerkern bestimmt, wo gewöhnlich denn alle Gelegenheit sich fortzubilden oder auch nur das Erlernte im Andenken und in Uebung zu erhalten, authört, wogegen lauter körperliche Thatigkeit eintritt, bei welcher sich die geistige nach und nach verliert. Daher kann für die Rlaffe ber Staatsburger nichts Wohlthatigeres gedacht werben, als eine fortbauernde Gelegenheit, manches Angefangene fortzuseßen, und dieses wird durch die Sonntagsschulen bewirkt; denn ohne diese wird endlich alles Lesen, Schreiben, Rechnen, Alles, was von nuglichen Kennt-

nissen erworben war, wieder verlernt, folglich ber Zweck der Schule nicht ganz erreicht. Ein fortgesetzter Unterricht von ein Paar Stunden wochentlich, wenn er sich auch bloß auf Wiederholung des schon Gelernten beschränkt, wurde die besten Fruchte tragen. Die Ginrichtung dieser Schulen geht von England aus. Raikes, ein Buchdrucker zu Gloucester, gab im Jahre 1784 die erste Idee dazu an, und dieselbe wurde so schnell in diesem Lande der Industrie aufgefaßt, daß man an vielen Orten daselbst dergleichen Schulen anlegte, so daß man im Jahre 1788 schon in ganz England an 100,000 Kinder zählte, die darin Unterricht genoffen \*). Sie scheinen besonders in England Bedürfniß zu senn, welches auch der schnelle Wachsthum derselben bekundet; denn mit dem machsenden Flor der Gewerbe und des Handels wird für die mechanischen Arbeiter, wie auch schon Garve erwähnt \*\*), die in= nere Ausbildung nur noch mehr erschwert. Dieses geht daraus hervor, daß die Theilung der Arbeiter, welche zur Vollkommenheit jeder Manufaktur nothig ist, jeden Arbeiter auf die bloße Wiederholung einfacher Operationen einschränkt, den Geist also mit immer wenigern Renntnissen bereichert, und zu einer lebhaftern Aeußerung seiner Rrafte nur eine geringe Veranlassung giebt; und besonders in England, wo in einigen Ma= nufakturen diese Theilung am weitesten getrieben ift, steht die Rlasse der gemeinen Manufakturarbeiter an Aufklärung weiter, als ihres Gleichen in andern Landern zuruck; sie waren daher in diesem Lande mehr Bedurfniß, als in Deutschland, wo sie in Berlin erst im

<sup>\*)</sup> Persons letters to a friend on the establishment of Sundayschools. London, 1785. — Berliner Monates schrift vom Jahre 1788. Juliheft.

<sup>\*\*)</sup> Versuche über Moral und Literatur, 3r Th., G. 41.



diese Nachweisung geleistet worden, so wird der sich Meldende in die Liste eingetragen, und ruckt nach der Zeitfolge in die Stelle eines Abgegangenen ein.

Was die Arbeits., Erwerd., Industrie- und Werkschulen anbetrifft; s. auch den Art. Land-

schule, Th. 62.

Die Burgerichulen fur bie gebilbeten Stande zerfallen, wie schon oben angeführt worden, in verschiedene Rlaffen ober vielmehr Gattungen, nachdem nämlich die Schüler für diesen ober jenen Stand porzugsweise bestimmt worden. Es unterscheidet sich namlich in einer jeden etwas bedeutenden Stadt von ber armeren Klasse ber Burger, eine nicht geringe Rlaffe wohlhabender Einwohner, als Manufakturisten, Raufleute, Defonomen, Rentirer, Runftler, Civilbediente, Gelehrte, Prediger ic., die ihr Amt, oder ihr Wohlstand auf eine hohere Stufe ber Ausbildung gehoben hat; ihre Rinder werden gewöhnlich fur ben Stand und das Geschäft ihrer Eltern bestimmt, ober boch zu einem der genannten Geschäfte. Diesen genugen nun nicht allein die obengenannten Elementarkenntnisse, sondern sie bedurfen auch eines wissenschaftlichen Unterrichts, um dadurch verständig, flug und gesittet zu werden; denn nur hierdurch ist es möglich, daß biefer große und wichtige Theit ber Nation in ber Aufflarung seines Berftandes mit seiner übrigen Lebensweise gleichen Schritt halte, und daß selbst die allgemein gewordene Lecture, welche durchaus eine gewisse Grundlage von Kenntnissen voraussest, ihn wirklich Diesen Zweck befordern die allerwefortbilben werbe. nigsten Stadtschulen, welche von den Kindern jener Burgerflasse besucht werden. Sie sind noch immer auf gelehrte Erziehung berechnet, fangen mit Latein an, und enden mit Latein, da doch das Latein bei ihnen nur Nebensache senn follte, und dasjenige Wissenswurdige, was für sie gerobe am meisten nüslich ist, und in die



in Briefen, Relationen, auch fleineren Geschäftsfachen, verbunden. So giebt es viele Personen ber gebildeten Stande, bie im Schreiben, bloß weil sie nicht bagu geubt find, weit hinter ihrem Conversations-Ton gurud 3) Unter ben hiftorischen Renntniffen bleiben. verdient besonders getrieben zu werden! Erdbeschrei. bung, allgemeine Beschichte, namentlich bie vaterlandische, nebst Belehrung über die Landes. verfassung, Daturgeschichte, nebst einer Musmabl von Biographien merkwurdiger Menschen. besonders solcher Manner, die sich der Nation burch irgend ein Berdienst unvergeflich gemacht haben. 4) Unter ben miffenschaftlichen Begenstanden ift Mathe matif und Maturlehre furs gemeine Leben, Technologie, Besundheitslehre, eine praftische Logit ober Unweisung jum richtigen Gebrauch bes Berstandes, so wenig, als eine recht praftische Tugendund Klugheitslehre zu vernachlässigen, und mit bem allen eine gewisse Bilbung des Geschmackes zu verbin-5) Unter ben Sprachen verdienen, nach ber Deutschen, Die Frangosische und Englische, megen ihrer so allgemeinen Verbreitung und Brauchbarfeit, die nachste Stelle. Un einem Lateinischen Unterricht darf es fur diejenigent, welche über ihre Bestimmung noch schwanken, auch nicht ganz fehlen. 6) Ralligraphie und Rechenfunst sollte unter ben mechanischen Beschäftigungen am wenigsten verfaumt mer-Che ich nun zu den Gymnafien übergehe, will ich erft die verschiedenen Burgerlichen Schulen hier furz berühren.

Handlungsschulen. Wenn der kunftige Raufmann nicht auf einer sehr niedrigen Stufe der Beistesbildung, des Krämergeistes, stehen bleiben will, nicht Alles dem Glücke, sondern auch seinem Verstande zu danken haben will, sein Geschäft nicht bloß mechanisch betreiben, sondern mit einem hellen Kopfe auch

einen Vorrath von Kenntnissen verbinden will, so muß er mehr wissen, als er in einer gewöhnlichen Burgerschule erlernt; ja dasjenige, was er auf einer wohleingerichteten Burgerschule erlernt, genügt ihm nicht, und was er sich in seinen Lehrjahren erwerben soll, ist bloß mechanisch; daher sind guteingerichtete Sand. lungsschulen ein Bedurfniß, besonders für einen Handelsstaat; überhaupt für jeden großen Staat, an welchem zugleich der kunftige Fabrikant und Landwirth, auch wohl Kunstler mit Nugen Theil nehmen konnen. Mit bem ersten Unterricht, bem Elementarunter. richt, darf sich eine solche Schule nicht mehr befassen; obgleich noch Vieles, wozu der Grund schon gelegt worben, noch fortzusegen ist, besonders von demjenigen, was auf höheren Burgerschulen gefordert wird. Dabei muß unter den Wiffenschaften: die Geographie, (Commerzgeographie), Beschichte bes Sanbels, Sandelskunde, Baarenkunde, Mung-, Maaß = und Gewichtsfunde, Raufmannische Mathematif, das Buchhalten und das Rautmannische Recht oben an stehen. Als Mebenwissenschaften: die Technologie, Physik und ein Theil der Chemie. Un Sprachen vorzüglich bie Frangosische und Englische, dann auch die Italienische, jedoch ist lettere nicht so nothig, da der Raufmann mit den beiden ersten überall ausreicht. Hierzu kommt nun noch die Moral für das burgerliche und namentlich kaufmannische Leben, worin Chrlichkeit, Treue, Worthalten, Genauigkeit, Ordnung, Genügsamkeit an mäßigem Gewinn als haupttugenden des Raufmanns dargestellt werden. den Runsten sei es die Ralligraphie, welche eine ganz vorzügliche Beachtung und verhältnismäßig mehr Zeit, als in andern Schulen verdient; s. auch den Art. Handels=Afademie, Ih. 21, S. 659. sonderbar, aber durch die Ersahrung bestätiget, daß der=

gleichen Institute nie haben recht in Flor kommen konnen, obgleich sie ein Bedürfniß zu senn schienen. Das älteste dieser Art Institute ist die vom Professor Busch iu Hamburg zu Ende des zweiten Drittels des verwis chenen Jahrhunderts gestiftete Handlungs-Afademie; sie ist die Mutter aller ahnlichen Institute Deutschlands. Auf dieselbe folgte zu Anfange der 1770r Jahre die Raiserl. Konigl. Realhandlungeschule ju Wien, eine Handlungsschule zu Magdeburg und im Jahre 1776 eine handlungs . Afademie ju Duffeldorf; bann folgten zu Ende des verwichenen Jahrhunderts die Handlungsinstitute zu Berlin, Krefeld, Murnberg, Elberfeld, von Schulz, Schehl, Leuchs und Weissenstein gestiftet; dann zu Hannover, Erfurt, Hamburg, Offenbach zc. zc. Won allen diesen genannten Instituten haben sich nur wenige erhalten, und diese wenigen in Handlungsstädten, wie z. B. Hamburg, Magdeburg 2c. Die erst als Privat-Institut unter Leitung des Stifters, Dr. Schulz, späterhin als Königliche unter das Fabriken- und Commerg. Departement gestellte handlungs. Schule in Berlin, ist während des Französisch = Preußischen Krieges 1806 eingegangen, und nach dem Kriege nicht wieder ins Leben getreten, und so ist es mehreren Instituten dieser Art ergangen, die sich aus Mangel an Unterstüßung nicht haben erhalten konnen. hieraus gewahrt man nun, daß das Bedürfniß dieser Institute eben nicht so gefühlt wird, als man es glauben möchte, und Realschulen, Real-Gymnasien diesem Bedurfniß recht gut abhelfen konnen. Die Institute oder Akademien, Schulen, für Dekonomen, Forstmanner, Bergleute, Baubeamte, Bundargte, Thierargte, Geburtshelfer ic. haben hin und wieder eine glucklichere Aufnahme gefunden, besonders da sich die Regierungen dafür mit besonderer Liebe interessirten; allein diese Art Institute



get sehen, sich durch eine furchtbare Macht Ansehen bei eroberungssüchtigen Nachbarn zu verschaffen. Es ist bei diesen Aussichten doppelte Pflicht des Staates, dasur zu sorgen, daß ein Stand, der für die Erhaltung der Ordnung und Ruhe ohnehin so viel ausopfern muß, eben so gut, wie andere Stände, das Glück der Erzie-

hung und Ausbildung genieße."

Die Schulen für Soldatenkinder, beren es Regiments = und Garnisonschulen giebt, haben keine andere Einrichtung, als gute Land = oder niedere Burgerschulen, weil die Rinder in den Jahren, in welchen sie dieselben besuchen, zu verständi= gen Staatsburgern erzogen werden sollen. Der Unterricht kann aber planmäßiger geschehen, da die bei dem Soldatenstande nothwendige strengere Subordination ihnen den Vortheil gewährt, daß sie regelmäßiger besucht werden, und gute Schulordnung in ihnen oft erreichbarer, als in den eigentlichen Burgerschulen ist. Früher, als der Soldatenstand noch ein vom Burgerstande durchaus getrennter Stand war, und jeder Soldat so lange bienen mußte, als es noch seine Rrafte erlaubten, er also Sklave des Staates war, konnte ein großer Theil dieser Rinder nicht zu dem Genusse aller seiner naturlichen Rechte kommen, die ihm jest bei liberalen Staats = Verfassungen nicht versagt werden durfen, und jede hartere Behandlung fällt also weg. Der Schulmann konnte auch in dem Zustande des Zwanges nicht auf die sen Rücksicht nehmen, sondern nur auf den Menschen, der ihm zur Bildung übergeben worden; ihm muß es hochster Zweck senn, jeden Menschen zum Gefühl seines Menschenwerthes zu bringen. Durch Erweckung eines moralischen Sinnes und einer praktischen Religiosität muß er allein das Gefühl des kunftigen Druckes zu mildern, und die innere Kraft zur Ertragung besselben zu stärken suchen. Hierauf muß er beim Religionsunterricht hinzuarbeiten suchen,

und daneben vorzüglich die Tugenden, welche dem Krieger nothig sind, hervorheben. Hiernächst ist auch noch besonders der Thätigkeitstrieb bei Kindern zu erwecken, die ihren kunftigen Zustand durch Arbeitsamkeit, Gesschäfeit und Brauchbarkeit zu mancherlei Geschäfs ten erleichtern konnen. Wo daher Soldatenschulen im strengeren Sinne des Wortes eingeführt sind, da ist es wohl sehr rathsam, sie mit einer Industrie-Anstalt zu verbinden. Uebrigens lassen sich die Goldaten = ober Garnisonschulen, wo sie vorhanden sind, mit den nie deren Bürgerschulen unbedenklich vereinigen, wie dies ses auch an vielen Orten der Fall ist, da der Unterricht oder vielmehr die Bedürfnisse des Unterrichts für alle ärmere Klassen dieselben sind, indem von den Knaben Wiele zu einem Handwerke übergehen konnen, ehe sie in den Dienst treten. In großen Garnisonen, und wo ein Regiment stark ist und viele Rinder hat, sind Regimenteschulen von Wichtigkeit, weil sie durch die Ordnung und Regelmäßigkeit, welche doch die Seele des Militairs ist, oft eine bessere Einrichtung bekommen, als eine gemischte. Auch ist sie eine Erleichterung für den armen Goldaten, sobald sie eine Freischule ift.

Im Lehrplan und den Lehrgegenständen fällt die Soldatenschule ganz mit einer guten Landschule zusammen. Auch kann sie dieselben Lehrbücher haben, bessonders jest, und daher kann der von E. D. Küster 1799 herausgegebene Soldatenkatechismus\*) wohl entbehrt werden, da die Anwendung einzelner, diesen Stand betreffender Materien wohl dem geübten Lehrer zugetraut werden darf. Am besten würde hier ein zweckmäßiges Lehrbuch senn, z. B. das Lehrbuch zum Besten der Garn i son schulk in der in Breslau, 1785 (3 Gr.), und Lehrbuch für Sols

<sup>\*) 2</sup> Theile. Stendal. (9 Gr.)

Schule dieser Art ist die Garnison. Lehr = und Industrie. Schule in Potsdam mit vier Lehrern. Ronig Friedrich Wilhelm der Zweite schenkte derselben im Jahr 1787, also ein Jahr nach seiner Thronbesteigung, ein Kapital von 10,000 Athlen. Alle Kinder der Soldaten oder der Königlichen Bediensten können, wenn sie das fünste Jahr erreicht haben, in diese Freischule aufgenommen werden. Ihre zwecksmäßige Einrichtung verdankt sie vorzüglich dem Eiser des Herrn Feldprobst Kletschke. Was die Institute oder Schulen für Officiere ze. anbetrisst,

f. unten, im Regifter.

Bas nun die Real . Gymnasien anbetrifft, Die von fo vielen praftischen Schulmannern vorgeschlagen. aber noch nicht fo eingeführt worden find, obgleich ihr Bedürfniß sehr gefühlt wird, ba alle die oben ermahnten einzelnen Institute nicht gang die Bildung bezwecen, die man im burgerlichen Leben von einem jeden Bebildeten verlangt, um nicht eine einseitige Bildung zu verrathen, wieffolches bei ben ermahnten Instituten, Die nur fur einzelne Sacher ausschließlich bestimmt find, der Fall ist, so will ich hier dasjenige im Auszuge anführen, mas der herr Professor Fischer über die Einrichtung von Real-Gymnafien fagt \*). Die Nichtstudierenden, die auf unsern Gymnasien ge-bildet werden, lassen sich in zwei große Klassen theilen: in Staatsbiener, und in folche, die ihr eigenes Befchaft treiben; jede dieser Rlaffen hat wieder mehrere Unterabtheilungen. So giebt es

<sup>\*)</sup> Ueber die zweckmäßigste Einrichtung der Lehranstalten für die gebildeteren Stände. Versuch einer neuen Ansicht dieses Gegenstandes mit besonderer Rücksicht auf Berlin. Von Ernst Gottfried Fischer 2c. Berlin, 1806.

I. eine große Anzahl von Staatsdienern, von welchen in der Regel nicht gefordert wird, daß sie eine Universitat besucht haben. Diese lassen sich wieder unter folgende Abtheilungen bringen: 1) Diejenigen, welche durch Stand oder Neigung, für den hoheren Militardienst bestimmt sind. Sie bedürfen eine so viel umfassende wissenschaft= liche Ausbildung, daß man nothig gefunden hat, für sie mehrere besondere Bildungs-Unstalten zu errichten; allein die frühere Ausbildung bis zum Eintritt in den wirklichen Dienst, genießt dieser Stand zum Theil, und sollte er ohne Ausnahme gemeinschaftlich mit andern Staatsburgern genießen, um ihn vor jener Ginseitigkeit zu verwahren, zu der er mehr Veranlassung, als irgend ein andrer Stand hat, die aber jederzeit das freundliche Band zerreißt, welches alle Theile der Gesellschaft umschlingen sollte, und dies ist auch möglich, da dieser Stand bas Bedürfniß mathematischer, physikalischer, historischer, geographischer Kenntnisse mit sehr vielen andern Ständen gemein hat. — 2) Es giebt ferner in den Preußischen Staaten in mehreren Abtheilungen des Staatsdienstes, namentlich im Baufache, Bergfache, Finanzfache, Handelsfache zc. sehr viele höhere Staatsbeamte, die nie eine Universität besucht haben, aber dennoch ausgezeichnete Geschäftsmänner geworden sind. Es braucht nun jeder hohere Staatsbeamte eine allgemeine wissenschaftliche Ausbildung; allein die besonderen wissenschaftlichen Kenntnisse, die er braucht, hången von dem Fache ab, in welchem er arbeitet. Für das Bau = und Bergfach sind besondere höhere Lehran= stalten errichtet, weil sie einen besonderen Umfang wissenschaftlicher und zum Theil ausschließend für sie geho. Mathematik, Physik, riger Renntnisse erfordern. Chemie, Naturgeschichte sind fur diese Facher wesentlich nothwendig, und wenn sie es für die übrigen unter diese Nummer gehörenden Staatsdiener nicht in gleichem Grade senn sollten, so sind sie doch wenigstens für alle





beamte, Forstbeamte 2c. 2c. dienen. Auch für diese ist die Kenntniß der Mathematik, Physik, Chemie und Naturgeschichte höchst wichtig, und dieses nicht eine oberstächliche, gleichsam nur encyklopädische, sondern eine sehr vollständige und gründliche, die vor jener Geschaft verwahrt. Was von den Domainenbeamten geschaft worden, gilt auch von denen, welche ansehnliche Güter als Eigenthümer oder Privatpächter bewirth-

schaften.

II. Die andere nicht minder zahlreiche Klasse der Michtstudierenden sind die, welche als Eigenthumer ein solches Geschäft treiben, wozu sie wissenschäftlicher Renntnisse bedürfen. Dahin gehört 1) ber Rauf. Der gemeine Rleinhandler reicht wohl mit Fertigkeit im Rechnen und Schreiben nebst einiger Kenntniß der Französischen Sprache aus, und eine weitere wissenschaftliche Kultur ist ihm zwar sehr nußlich, aber nicht nothwendig; denn dasjenige, was er zu seinem Geschäfte gebraucht, lernt er praktisch besser, als es ihm durch den theoretischen Unterricht beigebracht werden fann. Der Großhandler hingegen, ber fich oft zu dem Range eines Mannes von Bedeutung und Einfluß erhebt, fann in einem Zeitalter, wie das gegenwärtige, einer höhern Kultur nicht entbehren. unmittelbaren Ginfluß bei seinen Geschäften sind Renntniß mehrerer neuern Sprachen, Geographie, Naturgeschichte, Maturlehre, Mathematif. — 2) Der Manufakturist bedarf einer höheren Ausbildung ganz vorzüglich, und besonders im Preußischen, da dieser Staat, als kein activer Handelsstaat, besonders auf Fabriken, Manufakturen und den Ackerbau angewiesen ift. Dem Manufakturisten und Fabrikanten sind nun besonders Mathematik, Physik, Chemie und Naturgeschichte sehr wichtig; und dieses nicht bloß oberflächlich, sondern grundlich. — 3) Der Pharmaceutifer und Wund. arzt verlangen fast eben so große wissenschaftliche

Ausbildung, als der eigentliche Gelehrte; besonders hat sich die Pharmacie seit vierzig bis funfzig Jahren aus dem Range eines bloßen Gewerbes zu dem Range einer eigentlichen Wissenschaft erhoben, und unsere ersten Chemifer sind Pharmacisten. Die Matur bes Geschäf. tes verstattet es aber selten dem Pharmacisten, eine Universität zu besuchen, obgleich er jest Gelegenheit hat, sich, besonders im Preußischen, auf der Universität auch in seinem Fache auszubilden, da auch besondere Worlesungen für Apotheker gehalten werden. Wundarzneikunst, Chirurgie, steht auch jest noch nicht gang auf der Stufe, die sie ihrer inneren Wichtigkeit wegen verdient, obgleich Manner wie Grafe, Ruft, Siebold zc. zc. sie schon zu einem bedeutenden Unse-Der Wundarzt hat ben ganzen hen gebracht haben. Umfang wissenschaftlicher Kenntniß nothig, die man von dem Arzte fordert, daher sollte er auch die ganze gelehrte Laufbahn machen; allein ein tudischer Genius, fagt Fischer, hat mit dieser Kunst in Deutschland ein bloßes Handwerksgeschäft verbunden, das man den Haarfrauslern überlassen sollte, namlich das Barbie-Die Trennung dieses erniedrigenden Geschäftes ift zum Theil schon in einigen Staaten Deutschlands, namentlich bei uns, im Preußischen, geschehen, und bas rastlose Fortschreiten der Kultur wird es bald überall, als ein eigenes Gewerbe bestehen lassen, was mit ber chirurgischen Wissenschaft in gar keiner Verbindung steht. So lange dieses noch nicht überall erfolgt ist, sind auch noch eigenthumliche Bildungsanstalten der Wundarzte nothwendige Institute, und die besondere Lage des Staates, sagt der eben angeführte Schriftsteller, entschuldiget oder rechtfertiget es, wenn dasselbe nicht bloß eine höhere Bildungsanstalt ift, sondern selbst einen Theil des Elementarunterrichts übernimmt, der eigentlich nur auf den allgemeinen Lehranstalten ertheilt werden sollte. — Hierher konnte man auch noch die

Thierarate rechnen. Es ift unglaublich, wie unwissend man Biele dieser Leute noch in ihrem Kache antrifft; am besten nehmen solches die Apotheker bei ihren Rezepten mahr, bie in der Regel durch sie erst dahin abgeandert werden muffen, daß die verschriebene Arznei bem franken Thiere erst nuglich werden fann. wichtig auch die Thierheilfunde ift, bedarf wohl kaum einer Erwähnung, und bennoch stehen diejenigen, die sie ausüben, noch auf feiner hohen Stufe der Ausbildung in ihrem Kache, überhaupt in einem Range, ber bie ausgebildetere Jugend abhalt, sich diesem Fache zu widmen. - 4) Gelbft unter den Sandwerkern finben fich Biele, z. B. Tischler, Zimmerleute, Drechsler, Maurer, Schlosser zc. für welche einige wissenschaftliche Renntniffe, besonders praftische Mathematik, nebst einigen physikalischen und chemischen Rennenissen von großem Rugen senn konnen. — 5) Gine gang eigene Rlaffe von Nichtstudierenden, die zwar nicht zahlreich, aber in Rucksicht ihres Ginflusses auf die Rultur des Zeitalters wichtig ift, bilden diejenigen, welche sich ben Schonen Runften, ber Mufit, dem Theater, ber Bild. hauerei, Malerei zc. widmen. Diese passen eigentlich. nach Sifcher, in feine von allen unfern Schulanstalten; benn so nuglich auch bem Runftler eine gewisse vielseis tige Bilbung ift, so scheint boch ein strenges miffen-Schaftliches Studium dem freien Spiele der Phantasie, welches das Wesen der Kunft ausmacht, eher nachtheilig, als zuträglich zu senn. So wenig zahlreich Diese Rlaffe, besonders in den nordlichen Landern ift, so verdient sie, nach Fischere Ansicht, doch eine eigene Bildungsanstalt, Die jeder für ein mahres Nationalbedurfniß halten muß, der den großen Ginfluß fennt, melchen guter Geschmack und verfeinerter Runftsinn auf den Geist einer Mation haben. Da nun der Runstler in einer gang andern Welt lebt und webt, als die ubrigen Menschen, und sich bas Runftgenie gewöhnlich



beider Anstalten noch genauer zu bestimmen. Das Sprach = Gymnasium ist für diejenigen bestimmt, benen die Verfassung, die Beschaffenheit ihrer fünftigen Bestimmung, oder überhaupt ihre glückliche Unlage befiehlt, die alte Literatur jum Grundstein ihrer wissenschaftli= chen Ausbildung zu machen; das Real = Gymnasium ist für diejenigen bestimmt, welche derselben gar nicht, oder im minderen Grade bedürfen; aber selbst für die, welche eine Universität besuchen, ist die alte Literatur in sehr ungleichem Grade Bedürfniß. Sie ist unerläßliches Bedürfniß, sagt Fischer, für den Theologen, dessen Absicht es ist, entweder als Universitätslehrer, oder als Mitglied eines Landescollegiums, oder als Aufseher einer Diocos, oder auch als Volkslehrer in einer gro-Bern Stadt zu leben; sie ist unerläßliches Bedürfniß für den Schulmann, der an einer Universität, an ir= gend einem Sprach = oder Real = Gymnasium, mit ei= nem Worte, an irgend einem wissenschaftlichen Institute Lehrer werden will; sie ist endlich ein unerläßliches Bedürfniß für den Rechtsgelehrten, er mag eine Laufbahn einschlagen, welche er wolle, und für den Arzt; allein in minderem Grade ist sie Bedürfniß für denjenigen Theologen, der sich kein anderes Ziel sest, als kunftig in dem Stande eines Landpredigers zu leben; sie ist minder Bedürfniß für den Schulmann, der bloß den Unterricht der niedrigen Volksklassen zum Gegenstande seines Wirkungskreises wählt; sie ist endlich nur in geringerem Grade Bedürfniß für den Rameralisten. Uebrigens konnen die genannten Rlaffen immer bas Studium der alten Sprachen, besonders der Lateinischen, treiben, nur barf bei ihnen nicht verlangt merden, daß die alte Literatur schlechterdings der Grundstein zu ihrer ganzen Ausbildung senn muffe; glaube man nicht, daß es, ausser durch die alte Literatur, gar kein Beil, keine Aufklarung, keine vollkommene Geistesausbildung geben konne. - Der oben genannte Berfaffer fagt ferner: baß man ihn nicht beschuldigen konne, daß er ben hohen Werth der alten Literatur nicht kenne, baß er ihn zu niedrig anschlage, ober nach bem Maakstabe bes Brodnugens, ber zwar immer ein unentbehrlicher, aber auch immer ein fleinlider Maagstab bleibt, abmesse; aber es ift Schwarmerei, wenn auch von ber ebelften Urt; es find idealische Traume, wenn auch von der schönsten Urt; es ift Mangel an Renntniß ber wirklichen Welt, wenn man glaubt, daß alle Beiftes - Rultur nur durch biefes Mittel erlangt werden konne und muffe; wer diefes forbert, beachtet nicht bie mit bem Studium ber alten Sprachen verbundenen fehr großen Schwierigkeiten, welche nur wenige Ropfe mit Glud überwinden fonnen; benn unter Taufenden, welche zwolf bis fechszehn Jahre lang gezwungen find, fast ihre ganze Beiftes= fraft ben alten Sprachen zu widmen, wie Biele finden sich unter diesen, die es barin auch nur zu einer mittelmäßigen Vollkommenheit bringen? Und so unschäßbar auch der Nugen der alten Literatur fur Diejenigen ift, bie bas Biel erreichen, fo mußte man boch fehr eingenommen senn, wenn man nicht zugeben wollte, daß der bloß formelle Nugen, den auch der große Haufe der Nachhinkenden gewinnt, in gar feinem Berhaltniß mit bem dazu erforderten ungeheurem Zeitaufwand fteht, oder daß dieser formelle Nugen burch feinen andern Lehrgegenstand fur diese Rlaffe beffer, und in Werbinbung mit gang unstreitigem und fehr wichtigem materiellem Rugen, erhalten werden fann. Die wesentliche Bestimmung des Real = Gomnasiums soll daber senn, für die wissenschaftliche Ausbildung derer zu forgen, für welche bie alte Literatur fein bringenbes Bedurfniß ist; daher murben auch diejenigen Studierenben, bei welchen dieser Fall Statt findet, zwedmaßis ger ein Real = als ein Sprach = Gymnasium besuchen, weil jenes die alten Sprachen, die auch fur viele Nichtstudierende Bedürfniß sind, nicht aus seinem Lehrplane ausschließen soll; sie sollen hier nur nicht die Fundamental = Lection ausmachen, nicht die Stunden in der Woche überwiegend besegen. Es ist sehr häufig der Fall, daß es bei jungen Leuten bis ins 16te Jahr unentschieden bleibt, welche Laufbahn sie antreten wollen; mag also der Entschlossene die eine, oder die andere Un= stalt besuchen, sobald sein Entschluß gefaßt ist, kann er in diejenige übergehen, die seiner Bestimmung angemes= Wirft man nun einen Blick auf die oben gegebene Uebersicht der Michtstudierenden, womit man noch diejenigen Studierenden verbinden kann, fur wel= che die alten Sprachen nur in einem geringeren Grade Bedürfniß sind, wir z. B. für den Kameralisten, so wird man finden, daß fur die meisten und wichtigsten Rlassen derselben die Kenntniß der Mathematik und der damit innigst zusammenhängenden gesammten historischen und dogmatischen Naturkunde entweder wesentli= ches Bedürfniß, oder doch für die Ausbildung des Ropfes von der größten Wichtigkeit sei. Hieraus er= giebt sich der Grundsag: daß fur das Real = Gymna= sium die Mathematik eben das seyn musse, was für das gelehrte Gymnasium die alte Literatur ist. Mathematik muß hauptsächlich die Klasse und den Rang der Schulen bestimmen; denn wer in derselben Fortschritte gemacht hat, bleibt gewiß in den übrigen Realkenntnissen, besonders in allen Theilen der Naturlehre, nicht zuruck. Der erste Cursus des mathematischen Unterrichts wurden demnach die arithmetischen und geometrischen Uebungen senn, also wurde derselbe eine Hauptlection in den untern Klassen beider Gnmnasien ausmachen. Durch diese Uebungen erhält der Schüler einen wohlbegränzten Umfang von Kenntnissen und Fertigkeiten, die ihm in allen Verhältnissen nüßlich bleiben, wenn er auch in der Mathematik um keinen Schritt weiter geht. — Die Lehrgegenstände,

welche in den untern Klassen jeder hoheren Schulanstalt vorzutragen senn mochten, wurden sich, außer ei= nem faßlichen, den Begriffen und Bedurfnissen der Kinder angemessenen Unterricht in der Religion und Moral, in allem Wissenschaftlichen, in eine einzige cosmologische Lection zusammenfassen lassen. Zum Leitfaden murde die Geographie dienen, die in jeder Klasse von vorne, oder in jeder mit besonderer Auswahl des= sen, wobei man verweilen mußte, vorgetragen werden konnte. Un dieselbe muß der Lehrer anknupfen, mas er aus der Maturgeschichte, Technologie und Geschichte dem Bedürfniß und Fassungsvermögen seiner Zuhörer angemessen halt. Die Grunde, warum diese Gegenstan= de verbunden vorgetragen werden sollen, s. Sprach = Gymnasium, weiter unten. In der ersten Schul-klasse wurde es zweckmäßig senn, zu dieser Lection noch eine phpsikalische hinzuzufügen, und in dieser die Unfangegrunde der chemischen und mechanischen Maturlehre, oder um deutlicher zu senn, so viel von den bekannten Maturgesegen zu erklaren, als sich den Zuhorern verständlich und durch Erperimente anschaulich ma-Diese Lection hat aber große Schwierigkeiten, und kann nur in den Handen eines vorzüglich geubten und kenntnifreichen Lehrers, welcher sowohl Ueberblick von den Wissenschaften, als von den Bedürfnissen seiner Zuhörer hat, von wesentlichem Rußen Er muß seinen Zuhörern mehr unstreitige Thate sachen, als Erklärungen derselben geben, am allermenigsten jene seichten und oft ganz falschen Erklärungen der unerklärlichsten Naturerscheinungen, die man so häufig in Rinderschriften und sogenannten populären physikalischen Buchern findet, wodurch der Wissenschaft und ihrer Anwendung mehr Schaden, als Vortheil zu-Der Zuhörer muß wissen, daß sehr Vieles in der Matur unerklärlich, Vieles zwar erklärt, aber über seine Rrafte ist; er muß die Wichtigkeit der Wissen.

schaft ahnden; allein seine Wißbegierde muß mehr gereizt, als befriediget werden, damit er kunftig, in reiferen Jahren, das Bedürfniß eines gründlichen Unterrichts kenne, und, wenn es seine Lage erfordert, densels - Von Sprachen muß die Deutsche in noch mehreren Stunden und mit noch mannigfalti= geren Uebungen, als bisher, getrieben werden. ist, nebst den mathematischen Stunden, die Hauptlection der untern Klassen, und Mehreres von dem, was beim Sprach = Gymnasium über diesen hochst wich. tigen Lehrgegenstand gesagt werden wird, läßt sich auch hier mit gehöriger Abanderung anwenden. Die Versegungen und Rangordnung der Schuler will der Professor Fischer nach diesen beiden Lehrgegenständen gemacht wissen; dann wurde in den unteren Rlassen noch die Französische Sprache getrieben werden mussen, weil sie ein Bedürfniß jedes Gebildeten ift. Auch der Unterricht im Lateinischen kann schon in den unteren Rlassen seinen Anfang nehmen, obgleich es nach dem oben angeführten Schriftsteller vollig hinreichend senn wurde, wenn man ihn erst in den hochsten Rlassen anfinge. Er darf aber nicht als eine Hauptlection angesehen, sondern nur benen ertheilt werden, welche im Sprach-Gymnasium auf Versetzung in die Rlassen des eigentlichen Gymnasiums Anspruch machten; auf bem Real-Gymnasium aber allen benen, bei welchen die Möglich= keit eines kunftigen Bedürfnisses vorauszusehen ware. Die Uebung in den Kunstfertigkeiten beschränkt sich auch hier auf Schreiben und Zeichnen. Lesteres muß so weit getrieben werden, daß der Schüler einen Baurif, einen Situationsplan verstehen und allenfalls selbst, wo nicht schon, doch verständlich zeichnen kann. Daß man von einem Hausgerath, von einem Werkzeuge, von einer Maschiene, die man braucht, dem Verfertiger eine verständliche Zeichnung vorlegen konne, sind Dinge, die jeder Mensch lernen und brauchen kann.



Literatur anzusehen senn. Bei der Anordnung des Lectionsplanes sur eine einzelne Klasse würde jene bessonders Rucksicht auf diejenigen Schüler nehmen mußen, welche in der Regel aus dieser Klasse die Schule zu verlassen pflegen. Um hierüber vorläusig eine gewisse Ansicht zu haben, mögen die Erfahrungen einer frequenten Anstalt, des Berlinisch-Köllnischen Gymnasiums, zum Leitsaden dienen. Aus jeder Klasse des gedachten Gymnasiums sind seit eilf Jahren, von Ostern 1795 bis 1805 inclusive abgegangen:

| 4                         | RI. | Gr.<br>III. | II. | 1.  | Su. |
|---------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|
| 1) Studierende aus        | -   |             | 8   | 156 | 164 |
| 2) Michtstudierende       | 126 | 66          | 42  | 18  | 252 |
| 3) Zu ungewisser Bestimm. | 39  | 24          | 19  | . 8 | 90  |
| 4) Verstorben sind        | 5   | 2           | 12  | . 3 | 22  |
| Summa                     | 170 | 92          | 81  | 185 | 528 |

In eilf Jahren waren es also 18 Nichtstudierende, oder, wenn man die 42 Secundaner mitzählt, 60, des nen der vollständigere wissenschaftliche Unterriche auf der Anstalt zu Theil wurde, und dasür wurden wenigsstens 164 Studierende mit unnöthigen Arbeiten übersladen. Auf der andern Seite gingen aus Großs und Klein Tertia 192 Nichtstudierende ab, beladen mit hunderterlei Bruchstücken alter Literatur und neuerer Wissenschaften, welche sie größtentheils werden als Ballast haben verbrauchen mussen. Hier nun eine spescielle Liste von den 252 Nichtstudierenden:

| Von Oftern 1795 bis das<br>hin 1805 find abgeg. aus | RI. | Gr. | II.     | I. | Su. |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|---------|----|-----|
| Zum mechanischen Ge-                                | 22  | 45  | 40      |    | C=  |
| Zur Landwirthschaft                                 | 33  | 15  | 12<br>8 |    | 26  |
| Zum Militar                                         | 16  | 6   | 3       | 2  | 27  |

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.

| Won Oftern 1795 bis ba-<br>hin 1805 find abgeg. aus             | KI.     | Gr.<br>III. | II.     | I. | Su.      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|----|----------|
| Zum Bau = und Berg-<br>fache                                    | 5       | 13          | 5       | 3  | 26       |
| Zur Pharmacie und Chi-<br>rurgie<br>Zu Schulstellen             | 5 2     | 6           | 1<br>6. | 4  | 12<br>13 |
| Zur Handlung und Ma-<br>nufaktur                                |         | 14          | 5       | 2  | 62       |
| Zu mechanischen Künsten<br>und Handwerken<br>Zu schönen Künsten | 10<br>5 | 2           | 1       | _  | 13       |
| Sunma                                                           |         | 66          | 42      | 18 | 252      |

Hierzu mussen nun noch diesenigen Studierenden gerechnet werden, welche zweckmäßiger ein Real = als
Sprach Bymnasium besuchen wurden. Um ihre Anzahl im Verhältniß gegen die verschiedenen Klassen der
Nichtstudierenden einigermaßen schäßen zu können, muß
bemerkt werden, daß unter den 156 Studierenden,
welche nach der oben mitgetheilten Liste aus Prima abgegangen

54 Theologen,

87 Juriften und Rameraliften,

4 Mediciner, und

11 von unbefannter Bestimmung

waren. Es sollen sowohl von den Theologen, als Rameralisten nur 25 für das Real-Gymnasium angesett,
und ferner drei Klassen für das Real-Gymnasium angenommen werden, und die dritte mit Klein-Tertia,
die zweite mit Groß-Tertia, und die erste mit Secunda und Prima parallelisiren, so erhält man zu einer vorläusigen Uebersicht folgende Tabelle:

Wahrscheinliches Verhältniß derer, die aus jeder Klasse eines Berlinischen Real-Gymnasiums abgehen würden:

|                             | HI. | II. : | I.  | Su. |
|-----------------------------|-----|-------|-----|-----|
| Bum mechanischen Geschäfts- |     |       |     |     |
| dienst                      | 33  | 15    | 19  | 67  |
| Zur Landwirthschaft         | 9   | 9     | 8   | 26  |
| Zum Militär                 | 16  | 6     | . 5 | 27  |
| Bum Bau- und Bergfach       | 5   | 13    | 8   | 26  |
| Zu Schulstellen             | 2   | 1     | 10  | 13  |
| Zur Pharmacie und Chirurgie | 2 5 | 6     | 1   | 12  |
| Zur Handlung u. Manufaktur  | 41  | 14    | 7   | 62  |
| Bu mechanischen Runften und | •   |       |     | ,   |
| Handwerken                  | 10  | 2     | 1   | 13  |
| Zu schönen Kunsten          | . 5 |       | 1   | 6   |
| Als Theologen               |     |       | 25  | 25  |
| Als Kameralisten            |     | _     | 25  | 25  |
| Summa                       | 126 | 66    | 110 | 302 |

Die Zahlen einer folchen Tabelle geben eigentlich laus ter Durchschnittsverhaltniffe an, deren Renntniß nuß= lich senn kann. Wir wollen in einem Beispiele die für unsern Zweck brauchbaren erläutern. Wenn man zum Beispiel die Zahl 13, die in der Spalte II. bei dem Bau= und Bergfache steht, mit der Summe 26 in eben der Zeile der letten Spalte vergleicht, so ergiebt sich, daß von 26, die für diese früher bestimmt sind, 13, also die Hälfte, aus der zweiten Klasse abgehen durfen; vergleicht man dieselbe Zahl 13 mit der untenstehenden Summe 66, so gewahrt man, daß diese 13 etwa der fünfte Theil aller derer sind, die aus der zweiten Klasse abgehen; vergleicht man die Summe 26 eben der Zeile mit der allgemeinen Summe 303, so ergiebt sich, daß die, welche diese Bestimmung haben, etwa der 11te oder 12te Theil der ganzen Frequenz sind zc. dritten Klasse wurde man den ganzen gemischten

Haufen aller Arten von Zuhörern haben; allein man gewahrt, daß von allen Abtheilungen der Michtstudieren= den ein Theil schon hier abgeht. Ein beträchtliches Uebergewicht haben diesenigen, welche für den Handel, für den mechanischen Geschäftsdienst, und für das Militär bestimmt sind. Man darf hier aber glauben, daß die ersten größtentheils nicht über die Kanzellei hinauswollen, wenn sie schon aus dieser Klasse abgehen; die dritten sind fast durchgångig für den Artilleriedienst be-Diesem zu Folge konnten die Lehrgegenstände für diese Klasse folgende senn: Wissenschaftliche. Die Fortsegung des mathematischen Cursus wurde hier, was den arithmetischen Theil betrifft, in einer Fortsegung des praktischen Rechnens bestehen; hierzu nüßte eine beträchtliche Stundenzahl verwendet und besonders kaufmannische Arithmetik getrieben wer= den. Der geometrische Theil mußte eine fortgesette praktische Anweisung zum Ausmessen aller Arten von Flachen und Korpern senn, es sei durch geometrische, oder mechanische, oder physikalische Mittel, als Abwägen in der Luft, oder im Wasser zc. steht sich von selbst, daß diese Uebungen nicht bloße Gedachtniß = und Handarbeit seyn, sondern daß der präktischen Uebung eine Art von faßlicher Theorie nach-Naturgeschichte, hier abgeson= folgen musse. dert, mit näherer Rücksicht auf den Kaufmann- (Waarenkunde), und auf den Dekonomen (Botanik), nicht systematische, sondern anschauliche Renntniß der vater= landischen Gewächse, doch mit den Lateinischen Da= men, die Allen unzweideutig sind. — Geographie, verbunden mit Bruchstücken aus der Geschichte und Statistif; bei der legten besonders Kenntniß der vaterlandischen Verfassung, mit Rucksicht auf den me= chanischen Geschäftsdienst. — Anfangsgründe der chemischen Naturlehre; mehr Thatsachen, als Religion und Moral mit besonderer



gemeinen praktischen, besonders kaufmannischen Rech= nens; mathematische Arithmetik, namentlich Propor= tionen, Potenzen, Wurzeln, Reihen, Logarithmen; in der Geometrie wurde nach den Vorübungen in den untern Klassen unbedenklich ein populärer Cursus über die ganze Elementargeometrie, mit Einschluß der Anfangsgrunde der ebenen Trigonometrie folgen mussen. — Unfangegrunde der mechanischen Maturlehre; auch hier mehr Thatsachen, als Theorie. — Maturgeschichte, abgesondert; im Sommer Botanik, im Winter Mineralogie. — Geographie, in fortlaufender Verbindung mit Statistik und Geschichte. — Religion und Moral, mit besondes rer Rucksicht auf die genannten Stande. — Sprach = und Runstfertigkeiten, wie in Tertia; nur überall mit naherer Rucksicht auf die Bedürfnisse derer, die aus dieser Rlasse abgehen; und das Schreiben nur für diejenigen, welche es besonders bedurfen. Die Zuhorer der ersten Klasse wurden durchgehends junge Leute senn, welche bas Bedurfniß einer hoheren mifsenschaftlichen Ausbildung hatten, und ungefähr die Hälfte derselben durften Studierende senn. senschaften. Mathematif; ein etwas vollständiger und strenger, wenigsten's zweijahriger Cursus über die ganze Elementarmathematif; Arithmetik und Geometrie eben so, wie in allen vorhergehenden Rlassen, in zwei gleichzeitigen Lectionen. — Ein zweijähriger Cursus über Chemie, Physik, organische Maturlehre, physische Geographie und populare Aftronomie. — Geschichte, zusammenhangende, der merkwürdigsten Staaten, mit Einschaltung des Nothigen aus der Statistik, Geographie, Naturgeschichte 2c. — Encyklopädie, mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der Zuhörer. — Religion und Moral. — Sprachen, wie in Secunda, nur muffen hier der Lateinischen mehrere

Stunden gewidmet werden, und man würde nur Wenigen, besonders keinem Studierenden, verstatten dürfen, sich davon zu dispensiren. — Die Uebung in Kunstfertigkeiten würde für diese Klasse nur Nebensache senn, an der bloß diesenigen Theil nähmen,
welche aus Bedürfniß oder Neigung darauf Anspruch

machten.

Bei diesem Lehrplane sind Mathematik, Naturlehre und Deutsche Sprache die Fundamen= tal = Lectionen, auf welche der Fleiß der Schüler vor= züglich concentrirt werden mußte. Bei uns, in Berlin, ist das ehemalige Köllnische Gymnasium, welches von 1767 an mit dem Berlinischen Gymnasium zum grauen Kloster in der Weise vereinigt mar, daß die drei obern Rlaffen deffelben mit den oberen des Berli= nischen Gymnasiums verschmolzen worden, und nur die drei unteren abgesondert in Kölln, jedoch unter berselben Direction bestanden, so daß diejenigen jungen Leute, welche in der Köllnischen Anstalt den Cursus beendigt hatten, ihn im Berlinischen Gymnasium fortsegen konnten, seit dem Jahre 1825 von dem Berlinischen Gymnasium getrennt und zu einem Real = Gymna= sium eingerichtet worden, worauf Deutsch, Latein, Französisch, Religion, Rechnen und Algebra, Geometrie, Geschichte, Geographie, Maturgeschichte, Physik, Chemie, Schreiben, Zeichnen und Gesang gelehrt wird. Bis jest fehlt noch die erste Klasse, die zweite ist 1828 eingerichtet worden. In diesen beiden Klassen wird gelehrt, oder soll gelehrt werden: Englisch, Trigonometrie, statt der Geometrie, Technologie und populare Rechtskunde.

Der Herr Professor Fischer sagt noch über den Plan einer solchen Lehranstalt, um solche nicht aus eis nem unrichtigen Gesichtspunkte zu betrachten: "Die alte Literatur hat als Fundamental-Lektion auf einer Anstalt den höchst wichtigen Vorzug, daß sie,



Der Professor Fischer thut auch noch den Vorschlag, in großen Städten Real=Ufademien anzu-Da nun unter A und R davon nichts gesagt worden, so will ich hier im Auszuge die Ideen des genannten Schriftstellers über diesen Gegenstand, da er sehr wichtig ist, mittheilen. Das gelehrte Gym= nasium hat vor dem Real-Gymnasium den wichtigen Vortheil, daß es in der Regel den größten Theil seiner Zöglinge bis zu der ersten Klasse und bis zu einem Durchschnittsalter von 18 bis 22 Jahren behalten wurde, welches ihm den Vortheil eines einfacheren, mehr vollendeten und weniger Veranderungen unterworfenen Lehrplans sichert. Das Real = Gymna= sium verliert dagegen mehr als ein Drittheil seiner Schüler schon in der dritten Klasse, und die Anzahl der Michtstudierenden, die bis zur ersten bleiben, wurde nie sehr groß senn konnen. Die meisten wurde es schon in einem Alter von kaum vierzehn Jahren verlie= ren, und nur wenige wurden über das sechzehnte Jahr in der Anstalt dleiben. Die Ausbeute an wissenschaftlicher Bildung ist bei einem jungen Menschen in diesem Alter nur sehr geringe, es ist mehr Gedachtniswerk, als eigene, selbst gedachte, und in Saft und Mark verwandelte Erkenntniß, und so wurde der wesentlichste Zweck eines Real = Gymnasiums nur sehr unvollständig durch dasselbe erreicht werden können; allein der Schüler kann dessen ungeachtet in einer solchen Unstalt zweckmäßiger gebildet werden, als es ohne dieselbe möglich Es ergiebt sich aber aus dieser Betrachtung die nothwendige Folge, daß der Staat die Ausbildung des Michtstudierenden, wenn er das Gymnasium verläßt, ebens so wenig für vollendet halt, so wenig er die Ausbildung des Gelehrten für vollendet ansieht, wenn er vom Gymnasium abgeht, und so wie er für diesen Universitäten zur Wollendung seiner Ausbildung errich= tet hat und mit großen Rosten unterhalt, so muß er es

auch bem Michtstudierender, der einer wissenschaftlichen Ausbildung bedarf, möglich machen, sie noch nach Ablauf seiner eigentlichen Schulzeit zu vollenden. meisten Nichtstudierenden treten nun zwar nach Ablauf dieser Periode sogleich in die Verhaltnisse ihrer kunftigen Bestimmung ein; allein die Erfahrung lehrt, daß dennoch sehr viele in großen Städten, Residenzen, durch kostbaren Privatunterricht, durch Besuchung öffentlicher Vorlesungen, oder auch durch muhsames eigenes Studium, das zu erganzen suchen, was ihnen noch mangelt. Um nun dieses möglich zu machen, wurde es nun sehr zweckmäßig senn, mit einem Real-Gymnasium zugleich eine Real-Akademie zu verbinden, das heißt, eine höhere Lehranstalt, die es Allen, deren Bildung noch nicht vollendet ist, möglich macht, das Fehlende zu erganzen. "Der vollständigen Erreichung dieses Zwekkes steht zwar noch, sagt Fischer, von allen Seiten ein verderbliches Vorurtheil entgegen, nämlich: daß derjenige, der in Geschäftsverhaltnissen Anwendung von wissenschaftlichen Kenntnissen machen soll, schon genug aufgeklart sei, wenn er nur gerade die Bruchstucke der Wissenschaften habe, die unmittelbar für sein Fach gehören, ja daß ihm ein größerer Umfang von Kenntnissen wohl gar schädlich sei." Ein solches Vorurtheil wird aber schon dadurch widerlegt, daß es der wissenschaftlichen Köpfe nur wenige giebt, und der beiweitem größte Theil der Menschen von der Natur mehr oder minder zu einer bloß mechanischen Thatigkeit bestimmt ist, so wie es die Bedurfnisse der Gesellschaft Daher sagt der oben angeführte Schriftsteller sehr richtig: "Von dem bloß mechanischen Kopfe zu fordern, daß er sein Geschäft wissenschaftlich studie= ren solle, hieße von dem schwachen Magen fordern, daß er viel verdauen solle; ihm ist Ueberladung ganz unstrei= tig schädlich; allein von dem Kopfe, den die Natur selbst für wissenschaftliches Studium organisirt hat, zu



lehre, und 5) Organische Naturlehre und physische Geographie, abwechselnd, für jede zwei Stunden wochentlich, ein zwei und einjähriger Cursus. Es wurde unstreitig nuglich senn, auch über andere Gegenstände offentliche Vorlesungen zu halten, z. B. über Maturgeschichte, Geschichte und Geographie, über alte und neue Sprachen; desgleichen im Zeichnen und Messen zu unterrichten. Anfänglich mußte man, nach Fischer, dergleichen Vorlesungen dem Privatfleiß der akademi= schen Lehrer überlassen; die Zukunft wurde dann lehren, ob der Beifall des Publikums, oder ein mit der Zeit sichtbar werdendes Bedürfniß, oder andere besondere Rucksichten erfordern wurden, noch mehrere Vorlesungen als wesentlich zum Plan der Akademie gehörig anzuseken. Es ist übrigens nicht nothig, daß die akademischen Vorlesungen ein ausschließendes Monopol der Lehrer des Real-Gymnasiums senn, es wurde im Gegentheil zur Hervorbringung einer heilsamen Rivalität zweckmäßig senn, auch einige Lehrer anderer Gym= nasien, oder andere qualificirte Gelehrte, als ausserordentliche Professoren der Akademie zu dergleichen Vor= lesungen zu berechtigen, nur mußte das Ganze unter einer einzigen Direction stehen, um Ginheit in dem Plane zu erhalten.

Die Real-Akademie hat zwar einen ganz ähnlichen Zweck mit den Universitäten, ist aber in ihrer äusseren Versassung gänzlich von ihnen verschieden. Sie hat keine eigene Gerichtsbarkeit und bedarf auch nicht dersselben; jeder Lehrende oder Lernende steht unter derjenisgen polizenlichen und gerichtlichen Behörde, wohin er nach seinen anderweitigen Verhältnissen gehört. Die Lernenden sind entweder junge Leute, die unter der Aufssicht eines Departements oder eines Lehrherren stehen, oder es sind selbsisskandige Menschen, die aus eigenem Triebe sich zu unterrichten die Vorlesungen besuchen. Die jungen Zöglinge sinden ausser den Vorlesungen

gar keine Wereinigungspunkte. Der schadliche Zunftgeist, der unter den Universitätszöglingen herrscht, der Mißbranch akademischer Freiheit, der so manchen Jungling an Korper und Geist zu Grunde richtet, fiele daher auf den Real - Akademien ganzlich weg. Gin Real-Akademie nicht als abgesonderte Anstalt zu errichten, sondern sie mit einem Real = Gymnasium zu verbinden, rathen folgende Grunde. 1. Die Rosten ihrer Errichtung und Unterhaltung sind weit geringer; man wurde bloß einige Unterlehrer mehr anstellen mussen, um den obern Lehrern, die zu den Vorlesungen erforderliche Sie bedürfen als Lehrer der Muße zu verschaffen. Akademie keiner besondern Gehaltsvermehrung; denn ' sie finden diese schon in dem Honorar ihrer Vorlesungen um so sicherer, je mehr sie sich Beifall zu verschaffen 2. Die Lehrer werden Manner senn, die im Bortrage geubt maren, was so oft berühmten Universitätslehrern fehlt, weil-sie nicht vorher an niedrigen Schulen gearbeitet haben. Ware die Akademie eine abgesonderte Anstalt, so wurde es nicht an Leuten fehlen, die sich hinzudrängen wurden, einzelne Theile des Unterrichts zum Nebenerwerbe mit ihren anderweitigen Alemtern zu verbinden. Ein Mann, der sich ganz dem Geschäfte des Unterrichts widmet, arbeitet, alles übrige gleich gesetzt, gewiß besser, als derjenige, welcher es nur als Mebengeschäft treibt; und eine abgesonderte Anstalt könnte wohl gar in Gefahr gerathen, mit der Zeit mehr ein Pensions-Institut für die Lehrenden, als ein wahrhaft nugliches Institut für die Lernenden zu werden. — Die Direction der Anstalt wurde immer in den Handen eines erfahrenen Schulmanns bleiben. größte Gelehrte wird ein Geschäfts-Departement, und der größte Geschäfts = Mann eine Lehranstalt schlecht Jener hat keinen Maaßstab für Geschäfts= dirigiren. thatigkeit, und dieser keinen für wissenschaftliche Tha-Der Lette mag vielleicht die außere Ordnung tigkeit.



Arithmetik und Mathematik, Naturges schichte des Menschen und der drei Reiche der Natur, Naturlehre, Geographie und Geschichte, praktische Logik, Rhetorik, Deutsche und Französische Sprache, Kalligraphie und Zeichnen. Für die künstigen Theologen kommt der Hebräische Sprachunterricht dazu. Alles dies ses muß schulmäßig gelehrt werden. Aus dem Religions und Kirchengeschichte, aus den Verstandes ues bungen keine Metaphysik und keine Kritik der reisnen, aus der Moral keine Kritik der praktischen Versnunft, aus der Rhetorik keine akademische Statistik werstik, aus der Geschichte keine akademische Statistik werstand

ben. Jest nun zu dem Einzelnen.

1. Der Sprachunterricht. Diesem, dem wichtigsten Theile alles Unterrichts auf einer solchen Schule, muß der größere Theil der Lehrstunden gewidmet senn; denn durch ihn erhalt der junge Ropf den Schlussel zu allen wissenschaftlichen Schäßen, welche ber Erfindungsgeist der Menschen in alteren und neueren Zeiten zu Tage gefördert hat. Die Lateinische Sprache muß sowohl um des materiellen, als formellen Rugens willen, den ihre Erlernung gewährt, als der Fundamental = Lehrgegenstand angesehen werden. Hauptsächlich nach den Fortschritten in dieser Sprache muß der Grad der Reife jedes Schülers, seine Versetzungs-Fähigkeit, seine Rangordnung zc. bestimmt werden. Die Anzahl der auf sie zu verwendenden Lehrstunden sollte von den untern Klassen zu den obern Stufenweise zunehmen. Wegen der Schwierigkeit, welche die Erlernung einer. alten Sprache hat, ist es zwar zweckmäßig, diesen Un= terricht schon früh anzufangen; aber durch nichts ist es zu rechtfertigen, wenn auf allen Symnasien, wenigstens in Preussen, die Lateinischen Stunden auch in den untern Klassen oder der sogenannten Schule, selbst



. Ben geringer, als bei ber Lateinischen; bagegen muß jeber, ber mit ber Literatur eines Bolkes vertraut ift, das die Matur vor allen Volkern des Erdbodens zu ihrem Lieblingsvolke erkoren zu haben scheint, überzeugt senn, daß der formelle Mugen, den die Griechische Literatur gewährt, von unschäßbarem Werthe ist. lig sollte daher kein Studierender verlangen, von dem Unterrichte im Griechischen entbunden zu werden, auch darf gegenwärtig keiner, nach einem Rescripte der Regierung in Preussen, davon entbunden werden, welcher im Paterlande angestellt werden will. Unterrichte in ben neuern Sprachen ift die Uebung der Muttersprache ein Gegenstand von besonderer Wichtigkeit, ja in vieler Rucksicht noch wichtiger, als der Unterricht in den alten Sprachen. Ehemals vernache lassigte man ihn ganz, in den neuern Zeiten hat man ihm eigene Lehrstunden gewidmet. Indessen wird dieser Unterricht immer noch karg genug ertheilt; denn in vielen Gymnasien werden ihm in jeder Klasse wo. chentlich nur ein Paar Stunden gewidmet, und in diesen schriftliche Ausarbeitungen gemacht, oder grammatikalische Dinge erklärt; allein es ware nicht zu viel, wenn man diesem Unterrichte täglich eine Stunde widmete; denn an Materialien zu den Uebungen murde es Man lese, wie es die Griechen in ihren nicht fehlen. Schulen thaten, mit den Schülern die klassischen Schriftsteller der Nation; man übe sie in der leider so seltenen und doch so nuglichen Kunst richtig und mit Ausdruck vorzulesen; man gehe mit ihnen zweckmäßig gewählte Stucke mit eben der fritischen Genauigkeit, als einen alten Schriftsteller in Rücksicht auf Worte und Sachen durch, man lasse sie schriftlich und mundlich den Inhalt des Gelesenen wiederholen; man übe sie über aufgegebene oder selbstgewählte Gegenstände, mit und ohne Vorbereitung, in der Form des Gesprachs, und im zusammenhangenden Vortrage zu re-

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.



in den eigentlichen Lehrplan eingereiht, doch privatim, damit derjenige Schüler, der sich mit diesen Sprachen bekannt zu machen wünscht, Gelegenheit dazu fände.

2. Der wiffenschaftliche Unterricht barf von ben gelehrten Gymnasien zwar nicht verdrängt, jedoch muß derselbe fehr eingeschränkt werden. Das Grmnasium muß nicht anticipiren, was auf ber Universität gelehrt werden foll und gelehrt wird; es muß fich nur begnugen, die Schuler ju biefem Unterrichte vorzube-Besonders sollte man nicht einerlei wissenreiten. schaftliche Gegenstände gleichzeitig treiben. Religionsunterricht, der im verwichenen Jahrhunderte, ja felbst in dem erften Lufter diefes Jahrhunberte von ben Gymnasien ganglich- geschwunden war, ist jest wieder eingeführt worden. Der oben genannte Schriftsteller sagt barüber ein sehr beherzenswerthes Wort: "Es hat eine Zeit gegeben, sagt bieser Schrift. steller, mo bie mackersten Schulmanner geneigt maren, den Religionsunterricht aus dem Lehrplane einer Schulanstalt auszustreichen; felbst ein Mann, wie ber verewigte Bufding, beffen hochst biederer Charaf. ter, dessen seltenes Pflichtgefühl, dessen rastlose Thatigkeit, dessen mahre ungeheuchelte Frommigkeit jeder, der ihn genauer gefannt hat, innigst verehrt, war dazu Dieß war nicht Leichtsinn, es war ber naturliche Bang des menschlichen Beiftes, ber nie ben Mittelweg treffen kann, ohne vorher von einem Ertrem zum andern übergegangen zu fenn. Man fanat an von diesem Jrrwege juruckzukommen; man fangt an zu fühlen, daß ber bem Menschen ein fostbares Geschenk des himmels raubt, der ihm die Religion nimmt; man fångt an einzusehen, wie wohlthatig es ist, vernünftige religiose Gefühle schon fruh in den Berzen der Kinder zu wecken; aber noch ist der Mittelweg, den die Vernunft zwischen Aberglauben und Unglauben fucht, feine feste und geebnete Bahn. Daher fehlt es

in keinem Fache mehr an vorzüglichen Lehrern. als sei ber Schulstand arm an Mannern, die von Ach. tung, von Pflicht und Recht durchdrungen, und beren Herz von der Liebe zu Allem, was gut und edel ist, erwarmt ware; aber der beste Theil unserer gegenwartigen Schulmanner stammt aus einem Zeitalter her, bas aus Migverständniß alle religiose Gefühle einschlummern ließ oder gar unterdrückte, die man sich aber in einem gewissen Alter bei dem edelsten Bergen nicht wiebergeben kann. Der gute Genius der Menschheit wird mit seiner Fackel diese heiligen Gefühle wieder entflammen; er wird uns lehren, daß es die höchste Stufe der Geisteswurde sei, Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten; allein er wird uns auch vor der tiefsten Beisteserniedrigung verwahren, vor geschnisten Bildern und einer unfehlbaren Kirche das Knie beugen."

Wie die Religion vorzutragen sei, muß man dem Lehrer überlassen; sie muß das junge Herz erwärmen und das Gemuth zu einer aufrichtigen, mahren Undacht für die heiligen Lehren stimmen. Verbindet man nun noch mit dem Religionsunterrichte eine praftische Moral, so hat man Alles gethan, was man hier zu thun schuldig war. Die Moral ist hier als ein Theil der Philosophie anzusehen; kommt nun hierzu noch eine kurze praktische Logik, so ware dieses Alles, was von der Philosophie auf Schulen vorzutragen ware; speculative Philosophie oder Geschichte derselben vorzutragen, ist ein Auswuchs, der

abgeschnitten werden muß.

Was nun die wissenschaftlichen Gegenstände anbetrifft, die auf den gelehrten oder Sprach = Gymna= sien getrieben werden mußten, so sind solche schon oben, S. 173 u. f., angeführt worden. Man muß sich bei dem Vortrage derselben auf die Forderung angestrengter Aufmerksamkeit beschränken; denn sie sollen bloß Vorbereitungsstunden senn, sie sollen durch Abwechselung





plane fast unmöglich. Es kann aber baburch Eltern und Lehrern nicht benommen werden, baß einzelnen Schülern, welche in biefem oder jenem Stude verfaumt sind, in besonderen Stunden nachgeholfen werde. Die= ses ist ein Privat . Contract, welcher in fofern nur die Schuler angeht, als darauf 1) gefehen werden muß, daß der Lehrer nicht feine meifte Zeit und feine besten Rrafte auf Unkosten der Schule Diesem einträglichern Unterricht widme; 2) daß es tragen Schülern nicht zu leicht gemacht werde, sich auf diesem Wege fortzuhelfen, wohl gar ihre Aufgaben zu erleichtern, oder sich mit dem Treiben zu vieler Dinge auf einmal zu zer-Die meisten Privatstunden murden schon badurch entbehrlicher werden, daß man in dem Schul-plane mehr darauf dachte, bestimmte Wiederholungen jum Gesege zu machen; benn an dem Salbwiffen fo vieler Schuler ist gerade der Mangel am Wiederholen am meiften Schuld, welches viele Lehrer fast mehr noch. als die Schuler scheuen. Es muß aber eine doppelte Art von Wiederholung angeordnet werden. 1) Regel in allen Lectionen, gang besonders aber ba, wo bas Gedachtniß nothig ift, wenigstens wochentlich einmal bas, was in der Woche, monatlich das, was im Monat, vierteljahrig bas, mas im Bierteljahr vorgetragen ist, ex professo wieder durchzufragen; auch dazu konnen Die Privat . Eramina be-Es sei 2) Geses, zu bestimmten stimmt werden. Zeiten, wozu etwa gewisse Wochen ausgeset merben können, eine allgemeine Wiederholung deffen anzustellen, was in unteren Rlaffen gelernt ift, aber fo leicht über die Beschäftigung mit anderen Gegenständen vergeffen wird. Daburch wird bem Schuler bie gange Summe seiner eingesammelten Renntnisse erhalten, und der Grund bleibt fest, auf welchem hernach immer fortgebaut werden fann. Auch die Schulferien tonnen hierzu eine treffliche Beranlaffung geben; es muß







bilden, als eine unregelmäßige, in welcher ber junge

Mensch sich beinahe selbst überlassen ist.

Miemener giebt hieruber foigende praktische Regeln: Man laffe 1) eine Zeitlang den Schüler nicht nnr Alles treiben, sondern fordere auch überall gleiche Anstrengung. 2) Zeigt sich etwa nach einem Jahre, daß ber Schüler bei dem rastlosesten Fleiße und besten Willen in einer oder der andern Sache ganz zurückgeblieben ist, so muß man beinahe urtheilen, daß er dafür keinen Ropf habe, z. B. keinen Sprachkopf, daß er kein mathematischer Kopf sei, und daß ihm zu rathen senn mochte, sich einem Jache zu widmen, das ihm angemeffener ift. Wenigstens sei man in einem folchen Falle nachsichtiger und fordere nicht das subjective Unmög= liche. 3) Sind die Fähigkeiten überhaupt zu beschränkt, so erweise man dem Jungling doch ja die Wohlthat, ihn vom Studieren im eigentlichen Sinne abzurathen; denn es ist Gewinn für die Wissenschaften. Eine Prufung der Ropfe in ben mittleren Rlassen mit Hinsicht auf die Wahl der Lebensart ware eine vor= treffliche Anstalt. Zwang kann dabei nicht Statt fin-Allein Stand und Vermögen sollte nur nebenbei in Anschlag gebracht werden. 4) Zeigt sich nach eini= ger Zeit, daß der Schüler für ein Fach ein ganz vorzügliches Talent hat, so suche man gerade dieses Talent in ihm zu entwickeln, und halte ihn nicht durch eine Menge von Dingen auf, für die er nie Sinn und Geschick bekommen wird. 5) Sobald die Schüler auf eis ner Schule nach den Lectionen versetzt werden, so hat dieses zwar die Folge, daß mancher in gewissen Lectionen zurückbleibt, indem er in andern immer tortrückt. Dieses schadet aber. Etwas muß er doch von allem, was die Schule lehrt, wissen, und nur da, wo alles Unterrichten verloren senn murde, muß er von dem Unterrichte dispensirt werden.



bindungen, wohl gar ber Bestechungen anklagen, sonbern auch die bloße Durftigkeit und Armuth nie jum Maaßftabe bes Berdienstes annehmen. Gine gewissenhafte Commission, die nicht einmal aus blogen Schullehrern bestehen burfte, mußte bestimmen, wer sich burch Rabigfeit, Bleiß und Sitten ber Beforderung feines Studierens wurdig mache. Gine eben so gewissenhafte Obrigfeit mußte ben Vermogenszustand ber Eltern untersuchen; die Stivendien-Bertheilung mußte endlich unbeschränkte Publicitat befommen. Geschieht solches nicht allgemein, so werden ferner, wie es bis auf die neueste Zeit geschehen, eine Menge unwurdiger Menichen, die vornehme Gonner haben, in dem Befige der Stipendien und Beneficien fenn, indeffen das unbemerkte und vergeffene Talent fummerlich Brod fuchen, und vielleicht der Welt verloren geht. Gelbst der Mothbehelf sich schon auf ber Schule burch Infor. mation helfen zu muffen, fann die ichadlichften Folgen haben; obgleich, von ber andern Geite betrachtet. junge Leute von reiferem Alter, die Bersuche auf ber Schule machen, jungere zu unterrichten, nicht getabelt werden durfen; bennes ist nicht nur fur ben armern ein Hulfsmittel, ben Portheil des öffentlichen Unterrichts. selbst besto langer zu genießen, sondern es ist auch eine nugliche Worubung, da Unterrichten die funftige Bestimmung Bieler ift, und sich auf ber Universität nicht immer Zeit und Gelegenheit bagu findet. Es ift aber auch dem Migbrauche zu fehr ausgesett, baher muß ein wachsamer Schulmann sich darum bekummern, und wenigstens durch Rath und Borftellungen bas Ueberfchreiten bes Maafes zu verhindern fuchen. das fortwährende Unterrichten in Privathäusern wird entweder dem eigenen Gleiße die beste Zeit geraubt, und der junge Lehrer fange an, Alles auf Bortheil und Gewinn zurud zu bringen; er kommt dabei felbst immer mehr zurud, und verläßt vollig unreif die Schule, ber

er nur halb gelebt hat; oder er will beides verbinden, und überarbeitet sich so sehr, daß die besten Kräfte des Körpers in den Jahren, wo er noch im Wachsthume ist, verzehrt sind, und ein frankelndes Leben die ganze Ausbeute ift, die er von der Schule davon tragt, ohne vielleicht je die Früchte seines so übermäßigen Fleißes Was die Singechore, Chor. erndten zu konnen. schüler, anbetrifft, die mit den öffentlichen gelehrten Schulen, mit den Sprach - Gymnasien, verbunden sind, so ist davon schon oben, S. 166, das Mothige gesagt Resewiß nennt sie an einem Orte privilegirte Mufsigganger; und Miemener will, daß ihre ganze Verfassung eine andere Ginrichtung erhalte; benn es ist grausam, sagt dieser hoch verdiente Schriftsteller um das Schulwesen, einen ausgezeichneten Kopf in einer solchen Lage zu lassen; die mittleren Ropfe mogen die Kunst üben; allein sie mussen mehr lernen, als singen, selbst wenn sie eigentliche Runstler zu werden Lalent hatten. Sie sollten den Unterricht einer guten Bürgerschule genießen, und allenfalls die mittlern Rlassen einer gelehrten mitnehmen; denn etwa im 16—17 Jahre mussen sie wählen. Wählen sie nun das Studieren, so hort das Chorsingen auf, oder das Schulamt in Land = und Bürgerschulen, so mussen ihnen täglich einige Stunden vorbereitenden Unterrichts in einem Soullehrer : Seminarium ertheilt werden, s. Seminar, und wo keine dergleichen Anstalt am Orte ist, wird wohl einer ber Schullehrer geschickt senn, Unterricht zu ertheilen. Ueberhaupt sind Privat - Informationen für solche Jünglinge zweckmäßiger, und konnen bildend für ihre Bestimmung werden.

Die Moralität und Charakterbildung ist die schwerste Aufgabe auf gelehrten Schulen, indem die Schüler nur während des Unterrichts unter den Augen der Lehrer, die übrige Zeit in ihren Familien oder in fremden Häusern als Kostgänger zerstreut sind, wo sie

in beiben Fallen nur zu oft mehr Gelegenheit und mehr Reiz zur Unsittlichkeit, als zur Tugend und Wohlgesittheit finden. Indessen läßt sich auch hier Manches ausrichten, wenn man 1) allgemein von Seiten aller Schuldirectionen darin einig wurde, jede Nachahmung akademischer Freiheiten und Sitten, Kleidungen, sie haben Namen, wie sie wollen, aufs strengste zu untersagen; solches wurde selbst auf die Akademien einen vortheilhaften Einfluß haben, und eine Schule, die sich durch eine solche Strenge auszeichnete, kann gewiß auf Frequenz rechnen, weil sie sich die Achtung aller verstän= diger Eltern erwerben wurde. Dagegen durfen aber 2) die Schullehrer nicht gieichgültig und unbefümmert gegen Charafter und Sitten ihrer Schüler bleiben. Es mußte diesen 3) nicht bloß das Betragen in der Schule, sondern auch ausser derselben, bei Lehrern und Mitschülern eine gewisse Achtung, das Gegentheil Verachtung zu ziehen, es mußte selbst 4) die Obrigkeit eines jeden Ortes ein Auge auf eine so wichtige Angelegenheit haben, und grobere Ercesse aus der Schule polizenmäßig betrachten und ahnden, auch den Lehrern davon Nach= richt ertheilen. Vorzüglich läßt sich aber auch für die Sitten sehr viel erwarten, wenn nur erst 5) ein recht reger Fleiß zum herrschenden Tone einer Schule, Unwissenheit für Schande gehalten wird; wenn endlich 6) dem Abgange zur Akademie eine strengere Prufung, der sich Miemand entziehen darf, vorhergeht, und nach dem Erfolge berfelben ein durchaus gerechtes Urtheil sowohl über den Fleiß, die Kenntnisse, als über bas sittliche Betragen jeden Abgehenden zur Akademie be= gleitet, und den neuen Aukommling denen genau cha= rakterisirt, welche nunmehr in die Stelle der Lehrer tre-Miemener will es lieber sehen, wenn junge Leute in gute Familien kommen konnen, weil hier ihre Sittlichkeit weit gesicherter ist, als auf Erziehungsanstalten, wo keine Aufsicht oder Sittenverderbniß herr-



nur Wenigen, und meist nur beiläufig darüber gesschrieben worden. Vieles über diesen Gegenstand kommt in den allgemeinen Schriften über weibliche Erzieshung vor; s. am Ende des Artikels Schule.

In ben Landschulen ift eine Absonderung beider Geschlechter nicht gut möglich, so munschenswerth es übrigens mare; benn fie murben mehr Lehrer, mehr Lehrzimmer und mehr Aufwand erfordern, als die bisherige Es fommt in den Landschulen nur bar-Einrichtung. auf an, basjenige zu lehren, mas beiben Gefchlechtern gemein fenn foll; das heißt, auf die Erlernung der unentbehrlichften Elementarkenntniffe, auf die Erwedung ber Aufmerksamkeit und bes Nachdenkens, auf bie Ausbildung bes gesunden Menschenverstandes, auf bie Unregung und Belebung sittlicher Gefühle burch religiofen und moralischen Unterricht, und auf gewisse Fertigkeis ten, welche den Madden eben fo nuglich, als ben Rng. ben werden fonnen. Ueber bie Landichulen, f. Eb. In ben Stadten ift es indeffen eher zu erreichen. bag die Madchenschulen von ben Rnabenfchu. len getrennt werden. Gur die armeren Rlaffen in ben Städten mare ber Lehrplan mohl ziemlich berfelbe, wie in den Landschulen. Der Lehrer muß es fich hier jum Gefeß machen, bei ber Behandlung der einzelnen Materien eine beständige Rucksicht auf das Geschlecht und seine mahrscheinliche kunftige Bestimmung zu nehmen, in ber Methode selbst aber die Eigenthumlichkeit besselben möglichst zu benugen, auch die in ber Matur gegrundete fruhe Entwickelung nicht zu übersehen. terricht in weiblichen Arbeiten ift hier aber um fo mefentlicher, je mehr auch dadurch die armern Rlaffen an Brauchbarkeit fur bas Leben, und felbst an Mitteln, fich ihren Unterhalt reichlich zu verschaffen, gewinnen. Was den moralischen Unterricht anbetrifft, so wurden in demselben die Beispiele vornämlich von den Pflichten und ber Bestimmung bes weiblichen Geschlechtes, von





fonne, baf sie endlich so viel von ihrem Baterlande und Wohnorte miffe, als billig jeber aftive Staats. burger und Staatsburgerin miffen follte; allein es ift eben so wichtig für sie, baß sie bamit Beschicklichkeit in weiblichen Arbeiten und Geschäften verbinde, die ihr recht eigentlicher Beruf find. Findet fich bies zusammen, so wird sie gewiß die Pflichten einer Sausfrau vollkommen erfüllen, und aller übrigen Renntniffe ohne allen Schaden, oft fogar ju ihrem mahren Beften, ent-In der Tochterschule, Die mit ber Koniglichen Realschule in Berlin verbunden mar, jest aber als ein eigenes Institut, unter bem Mamen Elifenschule, besteht, und größtentheils Tochter aus bem Mittelstande enthalt, aber auch aus ben hohern Standen, mar ber Unterricht in den funf Rlaffen in bem Jahre 1827 jolgender: In ber funften Rlaffe, ber unterften: Im Deutschen: Lefen, Auswendiglernen von kleinen Liedern, Orthographische Uebungen. Im Frangofifchen: Bocabelnlernen und Glemente des Lesens. In ber Religion: Biblifche Ergablungen und fleine Lieder. Im Rechnen: Bablen, Die vier Species in unbenannten Zahlen, sowohl im Ropfe, als an ber Tafel. Zeichnen; Schreiben; Sandarbeiten. - In ber vierten Rlaffe. Im Deutschen: Uebung im Lefen; Auswendiglernen von Liedern; Lehre von der Sagbildung; fleine schrift. liche Auffage. Im Frangofischen: Lefen und Ueberfegen aus bem Frangofischen ins Deutsche; Auswendiglernen von Vocabeln, die Hulfsverben avoir und être. Religion: Biblifche Erzählungen. Rechnen: Ropfrechnen und Unwendung besselben auf die vier Species. Schreiben; Zeichnen; Sandarbei. In der dritten Rlaffe. 3m Deutfchen: Anleitung jum richtigen und gefälligen Lefen; Bilbung einfacher Gage und Anfertigung von fleinen Auffagen über Gegenstände aus dem Rreise der Rin-









terschulen sollte billig Alles selbst gelesen haben, mas er seinen Zöglingen zum Lesen empfiehlt. überall nur wenig, und dieses Wenige recht lesen, das Gelesene verarbeiten und Rechenschaft davon geben. Ueberladung ist sonst nicht zu verhüten; denn sowohl die moralische, als diatische ist schädlich. Man muß nicht die Lesesucht manches Madchens für etwas Vortreffliches halten, weil man vielleicht selbst an dieser Krankheit leidet. Das Declamiren mit Action von jungen Madchen macht nicht einmal einen angenehmen Eindruck, und daher ist es auch gar nicht zu empfehlen. Es verträgt sich nicht mit ber liebenswürdigen Bescheidenheit weiblicher Wesen, wenn ein junges Madchen vor einem großen Publikum allein steht, und eine Rede halt. Fur Rinder hat es etwas Unnaturliches, für Erwachsenere etwas Theatralisches. lehre sie nur richtig und angenehm vorlesen, so hat man genug gethan fur diesen Zweig. Was die weiblichen Handarbeiten anbetrifft, so muffen diese einen Hauptzweig des Unterrichts junger Madchen ausmachen; benn Geschicklichkeit ziert jedes Madchen und jede Frau, selbst in den hochsten Standen, und wer Sinn fur das Wahre und Gute hat, das heißt, fur die echte Häuslichkeit, sieht sie gewiß alle lieber am Nahund Stickrahmen, als am Spieltische, ware auch selbst jene Arbeit nur Spiel der Madel, nur eine Art Zeitvertreib. Bu den Handarbeiten muß ein guter Grund Man fångt mit Striden und Mågelegt werden. hen an, weil dieses die beiden in einer Wirthschaft unentbehrlichsten Gegenstände find, und läßt bann bas

un titre assez décidé, pour qu'en louvrant on sût à quoi s'en tenir. Celle qui malgré ce titre, en osera lire une seule page, est une fille perdue; mais qu'elle n'impute point sa perte à ce livre; le mal étoit fait d'avance. Nouvelle Heloise.

Stopfen, Zeichnen ber Basche und bas Busch neiden der verschiedenen zum Anzuge und Puß gehorigen Stucke folgen. Man muß vorzüglich darauf halten, daß diese genannten handarbeiten zu einem hohen Grade von Bollkommenheit gebracht werden, besonders im Stricken mit Durchbruch, und im feinen Beiß-Rahen. Wenn diese Kenntniffe erworben sind, gehe man zu den feineren und kunstlicheren Arbeiten über, nämlich: zum Sticken, Tambouriren, Sackeln, Blumenmachen, Rantenknöpfeln, zur Tapisserie zc. zc., damit über dem allenfalls Entbehrlichen, nicht das Unentbehrliche versäumt werde. Es ware auch sehr nüglich, wenn man hiermit eine Art bon Technologie ober Maarenkunde verbande, um theils das Entstehen und die Verarbeitung der verschiedenen Produkte, als Wolle, Baumwolle, Leinwand, Kattun, Seide zc. fennen, theils die Gute und den Werth schäßen zu lernen. Dieser Unterricht soll sich, nach Nieniener, recht gut von einem die Aufsicht führenden Lehrer mahrend der Arbeitostunden ertheilen laffen. Auch eine furze Baarenkunde für den Haushalt, den Ruchenbedarf, mare auch in einer Stunde in der Woche wohl zu ertheilen, damit die jungen Madchen auch mit der Naturgeschichte der mancherlei Produkte in der Rochkunst bekannt werden, und von wo sie hergezogen werden, oder vielinehr. welches ihr Vaterland ist, von wo sie in den Handel zu uns kommen. Hierzu kann sich der Lehrer des praktischen Taschenwörterbuchs der Waarenkunde von J. Chr. Schedel \*) oder der Poppeschen gemeinnugigen Waaren-Encyflopadie \*\*) bedienen.

<sup>\*) 2</sup> Thie. Leipzig, 1798.

<sup>\*\*)</sup> Auch unter dem Titel: Allgemeiner Rathgeber beim Waareneinfauf, hauptsächlich zur richtigen Kenntniß

Eine Privat. Tochter. Schule für die höheren Stande hat in Berlin der Professor hartung in dem letten Drittel des verwichenen Jahrhunderts gestiftet, die sich bis jest, jedoch mit einiger Abwechselung in den Rriegesjahren, sehr blühend erhalten hat, und dasjenige leistet, was man von einem solchen Institute erwarten darf. Der Elementarunterricht ist fertig Lesen, Rechnen und Schreiben, hierauf folgt Deutsche und Französische Sprache, Sittenlehre, Moral und Religion, Geographie, Geschichte, Maturgeschichte, Maturlehre, Gesang, Beichnen und Handarbeiten, als Stricken, Mahen, Hakeln, Knopfeln, Sticken, Tapifferie zc. Der Unterricht einer jeden Wiffenschaft, auch der Elementar-Unterricht, ist in Klassen vertheilt, die Schulerinnen werden daher nach ihren Fähigkeiten in jeder Wissenschaft geordnet oder versett. Lesen und Rechnen, jedes in vier Rlassen, das Erste in den beiden ersten Rlassen wochentlich in zwei, in den beiden untern aber in vier bis sechs Stunden. Schreiben, in zwei Klassen, wochentlich in zwei Stunden; Sittenlehre, Moral und Religion, in zwei Rlaffen, wochentlich in einer Stunde; Deutsche und Französische Sprache, jede in vier Klasfen, wochentlich in brei und in vier Stunden; Geographie und Geschichte, jede in zwei Klassen, wochentlich in zwei Stunden; Naturgeschichte und Naturlehre, jede in zwei Rlassen, wochentlich in einer Stunde; Singen in zwei Klassen; Zeichnen, wochentlich in einer Stunde; die Handarbeiten in allen Rlaffen, in den obern wochentlich in zwolf und in den untern in acht Stunden. Die Bedingungen, unter welchen Schule-

und vortheilhaftesten Auswahl der Waaren und zur Behütung vor Betrug. Ein Handbuch für Hauss väter, Hausmütter und überhaupt für alle Geschäftse leute. In alphabetischer Ordnung. Von D. Joh. Heinr. Morit Poppe. Leipzig.

rinnen aufgenommen werben, find folgende: 1) Donatlich werden 3 Rthlr. Unterrichtsgeld in Cour. gegen Quittung erlegt, babei aber bie Bermogens - Umftande ber Eltern in Ermägung gezogen. — 2) Bur Ermar. mung und Erleuchtung ber Lehrzimmer tragt jede Schulerin gegen Michaelis 1 Rthlr. bei. — 3) Da die Aus. gaben ber Schulen regelmäßig fortgehen, fo ift es auch billig, daß das Honorar, selbst dann, wenn kleine Reis fen, Krankheiten ic. die Zöglinge vom Besuche ber Lehrstunden abhalten, regelmäßig und ohne Abzug entrichtet werden. - 4) Wer die Schule verlaffen will, kundiget es 6 Wochen vor Oftern oder Michaelis, in der Mitte der Monate Februar und August, schriftlich auf, oder zahlt im Unterlassungsfalle ein vierteljähriges Diese Sicherheit ist zur Erhaltung ber Schulfaffe, Die feinen Fond, fondern nur unbestimmte Einnahme, und doch bestimmte, betrachtliche Ausgaben hat, nothwendig. — 5) Landfarten, Instrumente und ähnliche Schulbedurfniffe erfordern manche Ausgaben, die den Einzelnen drucken, aber vertheilt, nicht beschwerlich fallen; daher zahlt jede Schülerin hierzu vierteljahrig einen Beitrag von 2 Gr. Cour. Die Ausgezeich. netsten unter ben Schulerinnen haben bas Amt, Diefe Geldbeitrage einzusammeln, die Rasse unter Aufsicht eines Lehrers zu führen, und fich in diesem Ehrenamte zugleich an Geschäfts Dronung zu gewöhnen. — An Dieser Schule sind mit dem Director oder Inhaber derfelben 16 Lehrer und Lehrerinnen thatig, und die Zahl ber Schüler und Schülerinnen. — Es ift mit ber Tochterschule auch eine Schule für Sohne aus ben genannten Stanben verbunden, Die aber bavon, gang getrennt, in einem andern Sause sich befindet - ift zwischen 200 bis 300. Um richtiges Ehrgefühl und Wetteifer im Guten in Diefer Unftalt zu erhalten und auf die Folge fortzupflanzen, wird mit ftrenger Wahrheit und Unpartheilichkeit der vorzüglichsten Schulerinnen, die sich, bei ihrer Entlassung aus der ersten Klasse, einer besondern ehrenvollen Auszeichnung würdig gemacht haben, ein Jahr nachher in der Einladungssschrift gedacht, die übrigen aber aus Schonung mit Stillschweigen übergangen. Eine besondere Auszeichsnung und Ausmunterung zum Fortsahren im Guten sind auch noch die Ehrenzeichen und Prämien, die den abgehenden ausgezeichnetsten Schülerinnen gereicht werden; es sind eine weiße Rose, als das erste Ehrenzeichen, eine rothe Rose, als das zweite, und

Pramien, als bas britte.

Bei den Tochterschulen entsteht nun noch die Bedenklichkeit; wer darin unterrichten soll, ob Lehrer oder Lehrerinnen. Bei jungen Madchen in den Rinderjah. ren, in den niedern Schulen, kann der Unterricht unbedingt von Lehrern ertheilt werden, bei Erwachsenen ist dieses aber anders, besonders in den durch Kultur verfeinerten Ständen; hier sind junge Lehrer nicht die schicklichsten Personen, um jungen, den Jahren der Reife sich nähernden oder schon dazu gelangten Madchen einen Unterricht über Gegenstände zu ertheilen, der entweder sehr viel Ernsthaftigkeit oder sehr viel Vorsicht erfordert; benn man muß die Gewalt der Phantasie in den kritischen Jahren der Entwickelung nicht kennen, um an Empfindungen und Leidenschaften zu zweifeln, die hier leicht erregt werden konnen. sichersten sind daher hier Lehrerinnen, nur ist an diesen gerade ein großer Mangel; benn ungeachtet der großen Menge von Erzieherinnen und Gouvernanten, fehlt es immer noch an Anstalten zu ihrer Ausbildung; daher sind denn auch die meisten so unwissend, daß die — oft noch dazu höchst unvollkommene — Renntniß der Französischen Sprache, alle übrige Mängel bededen muß. Unter diesen Umständen wurde sich zu dem Sprach. und wissenschaftlichen Unterrichte ein gesetzter und verheiratheter Mann am besten zum Lehrer solcher

Schulen, so wie gebildete, verständige und tugendhafte Frauen zum Unterricht in den weiblichen Arbeiten schikfen. Auch geprufte junge Manner werden unter gehoriger Aufsicht die genannten Personen unterrichten konnen; diese Aufsicht muß aber nie fehlen. Um besten ift es, wenn geschickte Prediger, und geprufte Schulmanner, die in ihren Alemtern nicht zu sehr beschäftiget sind, den Unterricht in der Religion, in der Geographie, Geschichte und in andern gemeinnüßigen Renntnissen geben konnen, so wurde dadurch manche Bedenklichkeit gehoben werden. Was die sittliche Kultur in den Töchterschulen betrifft, so wird es hier weniger der Strenge bedürfen, als in den Schulen der Sohne; denn jemehr das junge weibliche Herz durch seine sanftere Stimmung guter Eindrucke empfänglich, je lenk. samer es im Ganzen, und je geneigter es ist, auf guten Rath zu hören, desto leichter wird es auch verständigen Lehrern und Lehrerinnen werden, zu einer guten Erziehung durch den Schulunterricht mitzuwirken, und sie wohl selbst da, wo sie im Hause fehlt, zu erseßen. Allgemeinen geschieht solches schon durch die gute Ord= nung und Punktlichkeit, wozu man die Lehrlinge ge-wöhnt, und durch die Erweckung des Gefühls für das Gute und Ehrende. Bang besonders sind bei diesem Geschlechte auch in der Schule die Tugenden zu befordern, welche ihm noch unentbehrlicher, als dem unfrigen sind, namlich Reinlichkeit, Anstandigkeit im Anzuge, die selbst mit der Durftigkeit verträglich ist, Schicklich feit, Bescheidenheit, strenge Sittsamkeit in Mienen und Gebehrden, Freundlichkeit, Gefälligkeit, Friedfertig= feit, Machgiebigfeit, Zufriedenheit. Die ganze Behandlungsart der Schülerinnen, fagt Die= mener, mußte hierbei auf den Charafter und die Bestimmung ihres Geschlechts berechnet senn. Beispiel, reiner Sinn in Allem, was man spricht, Ent-



schon als Kind, als heranwachsendes Madchen gewohnt ist, kraftwoll und geschickt zu arbeiten, hauslich und sitt. fam zu fenn, wenig zu begehren, gern zu dienen, und fehr geduldig auch Lasten und Beschwerden zu ertragen. Ist sie nun noch in dem, was jeder Mensch wissen muß, unterrichtet, frei von Aberglauben, erkennt und liebt sie die Pflicht, und hat sie einen mahren religiosen Sinn, so wird sie eine um so bessere Gattin, Hausfrau und Mutter senn. Zu viel Ausbildung schadet dem weiblichen Geschlechte in den niedern, überhaupt den arbeitenden Klassen auf alle Weise, und macht sie weder für ihre Sphäre brauchbarer, noch sittlich besser, am allerwenigsten glucklicher. - Bei ben Tochtern aus ben gebildetern Ständen sind mehrere der vorhergemachten Bemerkungen ebenfalls brauchbar ober anwendbar, weil sich so viele fast in derselben Lage und unter bemselben Drange der Umstände befinden, so daß ihre Thatigkeit hauptsächlich aufhäusliche und eigentliche Pflichtgeschätte zu richten ist, wovon unvermögende Mädchen am allerwenigsten zu entwöhnen sind, weil man ihnen dadurch eine gewisse Eristenz besser, als durch alle kunstliche Ausbildung sichert, und weil selbst den Reicheren Gewöhnung daran nie schadet, ja oft zur größeren Empfehlung bei verständigen Männern gereicht; allein es ift auch hiermit eine feinere Rultur des Berftandes, als in den niederen Volksklassen erwartet wird, recht gut verträglich. Die intellectuelle Erziehung muß dafür sorgen, daß das Mädchen sowohl, als der Knabe, von Allem, was ihm zu wissen nüßt, deutliche und bestimmte Begriffe bekomme, richtig und zusammenhan-gend denken lerne. Die Kultur der Vernunft muß als die Hauptsache betrachtet werden, und dann erst kann man zu weiterer Ausbildung des Geistes und Geschmacks durch mehr verschönernde, als nothwendige Sprachkenntnisse, Wissenschaften und Runfte schreiten. der Bestimmung der Grenzen der weiblichen Geistes-



anfängt. Man kann darüber nachsehen, was Nehm im 6ten Bde. des Deutschen Schulfreundes

sagt. S. auch Schule (Erivials).

Die Lancaster=Schulen oder Schulen des wech selseitigen Unterrichts, welche der Quaker Josua Lancaster und der Episkopale Bell in Großbritannien gestiftet haben, haben baselbst, besonders in Schottland und Irland, großen Beifall und Eingang gefunden. In England sind zwei Gesellschaften zur Verbreitung des wechselseitigen Unterrichts, der im Jahre 1811 gestiftete Nationalverein zur Beförderung der Erziehung der Armen nach den Grundfagen ber herrschenden Rirche in England und Bales, und die im Jahre 1820 gestiftete Britisch ausländische Schulgesellschaft. Von England aus sind diese Schulen nicht nur in die meisten Staaten Europas, sondern auch nach Amerika verpflanzt worden. Ein Mehreres über die Lancaster - Schulen, s. Schule (Lancaster=), unten, im Register. Ueberhaupt sehe man, was die Einrichtung zc. der verschiedenen Schulen in den Europäischen Staaten betrifft, das unten folgende Register nach.

Schriften über die Erziehung und das Schulwesen, die zum Theil bei diesem Artikel gebraucht worden:

Hering, Abhandlung von den Schulen der Propheten. Breslau, 1777.

D. Calmet sur les Écoles des Hebreux.

Ueber die Schulen bei den Aegyptiern: herodot, L. II. 35-37, 77, 165, 168.

Paw, Recherches sur les Egyptiens.

Savary lettres sur l'Egypte XIII., p. 147. — Auch Deutsch von Schneider.

Ueber die Erziehung der Perser, Zenophon Cyropädie L. I.

J. P. Milleri Diss. duae de Paedagogia veterum Graecorum. Lips., 1705.

- Hochheimer's Versuch eines Snstems ber Erziehung ber Griechen aus der Geschichte derselben entwickelt. 1r, 2r Bb. Dessau, 1788.
- J. G. Walch de Gymnasiis literariis vett. Romanor. Jena, 1721.
- J. A. Ernesti Prolusio de privata Romanorum disciplina. Ludovici Historia Scholarum celebrium. P. I-V. Lips. 1708-1718.
- Ruhkopf, Geschichte des Schuls und Erziehungswesens in Deutschland, von der Einführung des Christenthums bis auf die neueren Zeiten. Bremen, 1794, 1r Th.
- Mangelsdorf, Darstellung bessen, was seit Jahrtaufenden im Erziehungswesen gethan worden. Leipzig, 1779.
- Niemener's Ansichten der Deutschen Padagogik und ihrer Geschichte im 18ten Jahrhunderte. Halle, 1801.
- Keuffel, Historia Originis ac progessus scholarum inter Christianos. Helmst., 1743.
- J. Launoii L. de Scholis celebrioribus, seu a Carol. M. seu post eundem per Occidentem instauratis. Operum T. IV. P. I.
- C. Schöttgen, Diatribe historic. literaria, de statu scholarum ante Reformationem. Francof., 1717.
- Acta Scholastica oder von dem gegenwärtigen Zustande ber berühmtesten Schulen. Gisenach, 1741—48.
- Nova Acta Scholastica, 2 Tom. 1748-51.
- Biedermann's Altes und Neues von Schulsachen. 1r-8r Eh. Salle, 1752-54.
- Magazin für Schulen und die Erziehung überhaupt. 1r-6r Band. Mordlingen, 1773—86. 11 Bde.
- Pådagogische Unterhandlungen. Ein Journal für Aeltern und Erzieher. 5 Jahrgange. Leipzig, 1777—81.
- Borhek, Brieswechsel über Schul, und Erziehungswesen.
  4 Thle. Halle, 1783 85.
- Gutsmuths Bibliothek der padagogischen Literatur vom Jahre 1800 an. Gotha. Dessen Spiele zur Uebung und Erholung des Körpers und Geistes, für die Jusgend, ihre Erzieher und alle Freunde unschuldiger Jusgendfreuden. Mit einem Titelkupfer und 16 kleinen Rissen. 3te Aust. Schnepfenthal, 1802. Dessen Gymnastik für die Jugend. 2te Ausg. mit 12 Kupsfern. Schnepfenthal, 1804.

C. L. F. Lachmann, über die Umschaffung vieler unzweds mäßigen sogenannten Lateinischen Schulen in Burgers schulen. Berlin, 1800.

Stephani, Grundriß der Staats , Erziehungswissenschaft.

Beissenfels, 1797.

C. D. Bog, über die Erziehung für den Staat. 2 Thle.

Leipzig, 1799.

Warnefried. Oder: Ueber die Verbesserung alter Schule anstalten. Ein Gutachten an die Schulpatrone. Leipe zig, 1787.

G. S. Steinbart, Borschläge zu einer allgemeinen Schuls verbesserung, in so fern sie nicht Sache der Kirche,

sondern des Staates ift. Bullichau, 1789.

Degen, Beiträge zu den Wunschen und Vorschlägen zur Berbesserung der Schulen und ihres Unterrichts. 3 St. Erlangen, 1798—1800.

F. Stuve, über bas, Schulmesen. Bullichau, 1783.

Resewiß, Erziehung des Bürgers zum Gebrauch des gessunden Verstandes und zur gemeinnüßigen Geschäftige keit, 1ste Austage, 1779; 2te Austage, Kopenhagen, 1776. — Dessen Versuch über die Lehrart und den Inhalt des Schulunterrichts in den kleinen Städten. Magdeburg, 1799.

Die Landschulen, sowohl wie Lehr : und Arbeitsschulen

betrachtet von Rrunig. Berlin, 1794.

Gedicke, über den Begriff der Burgerschulen. Berlin, 1799.

Rist's Anweisung für Schullehrer niederer Schulen, zur pflichtmäßigen Führung ihres Amtes, 3te verbesserte Aufl. Hamburg, 1798.

Horstig, Unweifung für die Lehrer in Burgerschulen.

hannover, 1796.

C. F. Mosers Taschenbuch für Deutsche Schulmeister auf

die Jahre 1786-97. Ulm.

Allgemeine Revisson des gesammten Schul, und Erzies hungswesens; von einer Gesellschaft praktischer Erzieher. Herausgegeben von J. H. Campe, 16 Bde. Braunsschweig 1785—91.

D. P. Funke, allgemeines Lehrbuch für Bürgerschulen. 2 Bde. Berlin, 1795, 1796. — Dessen neues Eles mentarbuch zum Gebrauch beim Privatunterricht. 3 Thle. in 5 Abtheilungen, das. 1803—5. — Dessen



R. S. Q. Polit, Die Erzichungswiffenschaft aus bem 3mede ber Menschheit und bes Staats praftifc bars

gestellt. 2 Bbe. Leipzig, 1806.

F. S. C. Schwarz, Erziehungelehre, 3 Bbe. 1802-1808. — Deffen Pestalozzis Methode und ihre Un. wendung in Bolteschulen. - Deffen Lehrbuch ber Padagogit und Didattit. Beibelberg, 1805. - Defe fen Gebrauch ber Deftaloggischen Zehrbucher bei bem

bauelichen Unterricht. Marburg, 1804.

B. Stephanis Spftem der offentlichen Erziehung. Berlin, 1805. - Deffen Fibel oder Glementarbuch jum Lefen, lernen. 4te Mufl. Erlangen, 1808. - Deffen turger Unterricht in der grundlichsten und leichtesten Methode, Rindern das Lesen zu lehren. 3te Ausg., das., 1808. -- Dessen stehende Wandsibel, nebst einer Unweisung jum zwedmäßigen Gebrauch berfelben. 3te Aufl., mit 11 Zafeln, das. 1809.

D. J. Bolter, vollständige praktische Einleitung in die fammtlichen Umteverrichtungen und Berhaltniffe eines Deutschen Elementarschullehrere mit hinsicht auf Die

Pestalogische Lebrart. Beilbronn, 1810.

Bender, G. Ph., Methodenlehrer, fur Lehrer in ben ges meinen Boltsichulen, jum Bebrauch bei bem Unterrichte, 1810.

Jon. Demeter, Bulfsbuch fur Ochullehrer und Ergieber bei ben Denfubungen ber Jugend nach Berrener. 1810. Dinter, J. G., Borarbeiten fur Lehrer an Burger, und

Landschulen. 1811.

C. D. Fecht, über Belohnungen und Strafen in padas gogischer hinficht, und über torperliche Buchtigung ins. befondere. Beidelberg, 1810.

3. 2. Grafer, Beobachtungen und Borfchlage über Ers giehung und Schulen; in Briefen an einen Beamten.

2 Bbe.

Grundriß einer bundigen und allgemein faglichen Unweis fung, wie Lehrer in Geminarien, Burger , und Lands Schulen die Rinder im richtigen Sprechen, Schonen Les fen, Schreiben und Detlamiren der hochdeutschen Sprache burchaus naturgemäß unterrichten follen. Rebst einem furgen Syllabier, und Lefebuch fur Rins Leipzig, 1811.

Der erfte Lehrmeister. Ein Inbegriff des Mothigsten und Gemeinnutigsten fur ben ersten Unterricht. 7 Bde. Leipzig, 1810-11.

Sandbuch fur Schul, und Sauslehrer oder biejenigen,

die es werden wollen. 4 Bde., 1810.

Huber's Entwicklung der Begriffe der Didaktik und Padagogik, jum Nugen der Seelsorger und Schullehrer, 1809.

Pestalozzi, Lienhard und Gertrud. Ein Bersuch, die Grundsäte ber Bolksbildung zu vereinsachen. 4 Thle. (Ganz umgearbeitet). — Dessen Christoph und Elise, in den Abendstunden das Buch Lienhard und Gertrud zu lesen. 2 Abtheilungen. — Dessen, meine Nach, forschungen über den Gang der Natur in der Ent, wickelung des Menschengeschlechts, 1797. — Dessen Figuren zu meinem ABC-Buch oder zu den Anfangs, gründen meines Denkens. 1797. — Dessen, Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Ein Versuch, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrichten. 1801. — Dessen Wochenschrift für Menschenbildung. 1r—4r Bd. Arau, 1807—11.

A. Sonaux, Pestalozzi, seine Lehrart und seine Unstalt. Mit Bemerkungen und 4 Tabellen begleitet. Leipzig,

1803.

J. E. Plamann, einzige Grundregel der Unterrichtskunst nach Pestalozzis Methode angewandt in der Naturgeschichte, Geographie und Sprache. Halle, 1805.

J. L. Ewald, Geist der Pestalozzischen Bildungsmethode, nach Urkunden und eigener Ansicht. Bremen, 1805. — Dessen Anweisung, auf welche Art die Jugend in den niedern Schulen zu unterrichten ist. Mannheim, 1808.

J. F. Herbart, Pestalozzi's Idec eines ABC der Ansschauung, als ein Cyflus von Vorübungen zum Aufefassen der Gestalten wissenschaftlich ausgeführt. 2te vermehrte Ausgabe. Göttingen, 1804, — Dessen alls gemeine Pådagogik, aus dem Zweck der Erziehung abzgeleitet. Das., 1806.

G. F. Hofmann, über Entwickelung und Bildung des menschlichen Erkenntnisvermögens zur Verbindung des Pestalozzischen Elementar Unterrichts mit dem wissens schaftlichen Unterrichte in Realschulen. Berlin, 1805.

J. F. W. Himly, padagogische Mittheilungen. Eine Zeitschrift, 18 und 28 Stuck. Berlin, 1810. — Des

sen Erdrterungen ber neuern Lage ber Pestalozzischen Methode überhaupt und des in derselben sich entwickelns den allgemeinen Plans einer absoluten Elementarbildung insbesondere. Nebst einigen Abhandlungen über vers wandte Gegehstände. Berlin, 1810.

E. A. Zeller, historische Nachricht von einem Bersuche über die Unwendbarkeit der Pestalozzischen Lehrart in Bolksschulen und von Sonntagsschulen für ledige Hande

werter. 2te Mufl. Tubingen, 1810.

A. H. d'Autel, Prufung des Werthes der Pestalozzischen Methode, besonders in hinsicht ihrer Erziehungs, und Unterrichtsprinzipien. Stuttgart, 1810.

3. H. Boß, über die Pestalozzische Elementarbildungs. lehre und ihrer Unwendbarkeit in Elementarschulen.

Leipzig, 1810.

v. Werkmeister, über das Eigenthumliche ber Pestalozzis schen Methode. Tubingen, 1810.

Ueber die Pestalozzische Methode und ihre Ginführung

in bie Bolteschulen. Stuttgart, 1810.

Rurge und leichtfäßliche Darstellung der Pestaloggischen Methode gur Prufung berselben, und zum Berständnisse der dazu erschienenen Elementarbucher. 2 Thie. Stutts gart, 1810.

Neber militärische Institute und Garnisonschulen, in Rucks
sicht auf die Königl. Preuß. Circularverordnung vom 31sten Aug. 1799 den Unterricht. in Garnisonschulen betreffend für jede Staats-Verfassung berechnet, von J. M. Wolfrath. Hamburg, 1800.

Freimuthige Beurtheilung ber Desterreichischen Mormals schulen, und aller jum Behuf berfelben gedruckten

Schul-Schriften. Berlin, 1783.

Mirabeaus. Diskurs über Nationalerziehung. Aus dem Franzosischen mit Noten von Fr. Eb, von Rochow. Berlin, 1792.

21. F. Heder, Untersuchung der Frage: Ift ce für Schusten vortheilhafter, beständige oder veränderliche Lehrer zu haben? Berlin, 1788.

Epler's Beitrage jur Rritit Des Schulunterrichts, 18 St.,

**6.** 126.

Ueber die Einrichtung der Schulen in Rucksicht auf die körperliche Gesundheit der Jugend, von Weckhertin. Stuttgart, 1799.

R. T. Thieme, über ben sittlichen Con in offentlichen Schulen. Leipzig, 1789.

S. J. S. 2. Meierotto, über bie offentliche Schulprus

fung. Berlin, 1785.

Seidenstücker's Borschlag zu einer zweckmäßigen Einrich, tung des gewöhnlichen Schuleramen. Dortmund, 1799.

— Derselbe, über Schulinfpection, oder Beweis, wie nachtheilig es in unfern Zeiten sei, die Schulinspection dem Prediger zu überlassen. Helmstädt, 1797.

Mottger's padagogische Jahrbucher.

A. G. Walch. Pr. num Clericorum Curae scholarum moderamen recte demandetur. Schleusing., 1788.

Willaume, praktisches Handbuch für Lehrer in Burgerund Landschulen. 2te Aufl. Hamburg, 1800.

Freimuthige Bemerkungen über Volkserziehung, Volks.
intelichkeit und Volkswohlstand. Leipzig, 1790.

Hoffnungen, die letten des Zeitalters in Unsehung auf die Nationals Erziehung und des öffentlichen Unterrichts. Ein Nachtrag zu Fichte's Reden an die Nation. Berslin, 1810.

Idee und Bersuch eines Uebungsmagazins, wie ein jeder Schullehrer auf dem Lande es haben sollte. Breslau,

1802.

Die vorzüglichsten Regeln der Catechetik, als Leitfaden beim Unterricht in Burger, und Landschulen. 3te Aufl. 1810.

3. Schmid, Erfahrungen und Unfichten über Erziehung,

Institute und Ochulen. Beibelberg, 1811.

Fenelon, l'Education des filles. Amst., 1667. — Bon diesem Werke ist auch eine Deutsche Uebersetzung vors handen.

Lettres sur la veritable éducation des filles par Mad. de

Lambert. Amsterd., 1692.

Traité de l'Education des femmes et Cours complet d'In-

struction. VI. Vol. Paris, 1788.

Madame Beaumont, Unterweisung für ein junges Frauens zimmer, bas in der Welt tritt. 4 Theile. Leipzig, 1768.

Das wohlgezogene Frauenzimmer, oder vollständige Anweisung zur weiblichen Erziehung in einer Reihe von Briefen. Aus dem Englischen. Rostock, 1767.

## 234 Schule (Ackerbau=). Schule (Armen=).

Bobels Briefe über bie Erziehung bes Franenzimmers. Berlin, 1773.

Burton, Borlesungen über weibliche Erziehung und Sits

ten. 2 Bde. Leipzig, 1798—99.

Sulzer's Unweisung zur Erziehung der Tochter. Burich, 1781. F. H. C. Schwarz, Grundriß einer Theorie der Madschenerziehung in Rucksicht auf die mittlern Stande.

Jena, 1792.

Stuve, über die Mothwendigkeit der Anlegung dffentlicher Tochterschulen für alle Stände, welches dem zweiten Fragmente von Campens ungenußten Mitteln zur Besförderung der Industrie, Wolfenbuttel, 1786, beiges fügt ift.

Ufteri, über die Tochterschule in Burich.

21. Sartunge furze Dachricht von ber Ginrichtung ber Borliner Tochterschule. Berlin, 1792.

Was die Werke über die einzelnen Gattungen der Schulen zc. betrifft, so werden solche unten im Register, bei den einzelnen Haupt = Gattungen verzeich= net werden.

Schule (Aderbau=), deonomische Lehrschule,

Landbauschule, f. Eh. 1, S. 211 u. f.

— (Arbeits=), Industrie = Schule, Schulen, welche für die armern Volksklassen bestimmt sind, um sie an die Arbeit zu gewöhnen. Dergleichen Schulen sind gewöhnlich mit den Lehrschulen sowohl in den Städten, als auf dem platten Lande verbuns den. Die Erwerbschulen in den großen Städten, namentlich in Berlin, gehören auch zu dieser Gattung Schulen. Die Kinder werden darin nicht nur umsonst unterrichtet, sondern ziehen auch noch einen Theil der Früchte ihrer Arbeit in baarem Gelde; s. auch oben, S. 151 u. f., und Schule (Industries).

— (Armen.), Schulen, welche für die armern Volks. flassen bestimmt sind, und worin die Kinder unent.



befand, oder in welchen bedeutende Armeen unterhalten werden mußten. Bei der stets fortschreitenden Ausbildung der Wissenschaften, war dem Artilleristen in der neueren Zeit auch eine größere Summe von Kenntnissen nothwendig. Nachst der reinen Mathematif der Geometrie, der ebenen Trigonometrie - der Mechanif und der Hydraulik verbunden mit der Zeichen= funst, sind die Vorbereitungs = Wissenschaften Natur= lehre, Chemie und Mineralogie, mit besonderer Beruck. sichtigung auf die bei der Artillerie anwendbaren Gubstanzen und Metalle, als Gisen, Rupfer, Zinn und Blei. Ferner mussen die Zöglinge Kenntniß erhalten von dem Auftragen und Gießen des Geschüßes, der Werfertigung der Lafetten und übrigen Wagen, Munition und der Kunstfeuerwerke. Un diese schließt sich der Unterricht in der Feldverschanzungskunst, dem Festungsbau und der Belagerungsfunst, den Minen= krieg mit eingeschlossen. Die Eleven muffen bas Gießhaus, das Bohrhaus und die verschiedenen Werkstätten der für die Artillerie arbeitenden Handwerker besuchen; muffen das Binden der Faschinen, die Verfertigung der Schanzforbe und ben Bau der Batterien lernen. Außer der Bedienung des Geschüßes, mit Einschluß der verschiedenen Hulfsmittel bei dem Umwerfen der Bagen, Zerbrechen der Achse zc. und der Unwendung des Hebezeuges, muffen sie im Schießen und Werfen selbst, mit Kanonen, Haubigen und Morsern, auf verschiedene Entfernungen, fleißig geubt werden, da nur die Uebung den Artilleristen vorzüglich zu seinem Dienste ausbildet. Hieran reiht sich nun die Anwendung des Geschüßes, als die Geschüßbewegungen sowohl einzeln, als in Batterien und in Verbindung mit Truppen; die Märsche der Trains, und die Mittel, ihnen einen Weg durch morastige Gegenden, über tiefe Graben zc. zu bahnen. Das Schlagen der Brucken gehört ausschließend für den Pontonier, weil es wegen der erforderlichen prakti-

1







richten. Der jeßige Director ist der Ober-Landes. Bau-Director, Staatsrath Entelwein. Die Afademie hat eine Bibliothek, welche an gewissen Tagen in der Woche geöffnet ist. Aus dieser Akademie sind seit ihrem Entstehen, besonders unter der Leitung von Gilly, Entelwein, Geng, Grufon zc. schon gute Baumeister, besonders aber Vermesser hervorgegangen. Man findet ahnliche Institute auch in andern Staaten, z. B. in Paris eine Specialschule ber schönen Runfte - Malerei, Bildhauerei und Baukunst -. 2c. - In Karlsruhe sind zwei Privat-Bauschulen, unter dem Namen architekto. nisches Bureau, von dem Herrn Ober-Baudirector Weinbrenner, und dem Herrn Baumeister Arnold Das Weinbrennerische architektonische Bureau, welches mit Recht eine Akademie der Baufunst genannt werden fann, besuchen nicht allein diejenigen, welche sich dem Studium der Baukunst widmen wollen, sondern auch wirkliche praktische Baumeister aus den entferntesten Staaten Deutschlands. Die Baukunst wird darin ganz wissenschaftlich, sowohl theoretisch, als praktisch, behandelt. Won dem Historischen Theile wird zu dem Dogmatischen übergegangen. Die Methode des Directors der Anstalt ist: daß von den Anfangsgrunden des geometrischen Zeichnens, der Optik und Perspective, zu der Lehre von der Holz- und Stein-Construction, von dieser zu der Theorie der Saulen und Verzierungen, und endlich zu den übrigen Details der Gebäude, und ihrer ganzlichen Ausführung Mach einem solchen Plane, von übergegangen wird. welchem die bisherige mechanische Bildung des Baumeisters weit entfernt war, gibt der Director seiner merkwürdigen Anstalt das rege Leben, in welcher der wahre Baukunstler nur seine Vollendung erwarten Unter seiner Theilnahme pruft die Versammlung der jungen Baukunstler die aufgestellten Muster,

entwirft Plane, theilt sich wechselseitig die Beobach. tungen und Zweifel mit, vergleicht die verschiedenen Epochen des Baustyls, und trägt die Resultate der neuesten Literatur vor. Um sich mit dem Geiste des Lehrers vertraut zu machen, liefern insbesondere die Zeichnungen von Karleruhs architektonischen Epochen, mit welchen die Arbeitszimmer des Bureaus deforirt sind, hinreichende Gelegenheit. Bur Bil. dung des Geschmacks der jungen Kunstler ist auch eine zwar kleine, aber mit vorzüglicher Sachkennt= niß veranstaltete Gemäldesammlung vorhanden, mit sehr schäßbaren Werken eines Leonardo de Vinci, Giovanno Bellini, Corregio, Guido, Guilielmo de Notte, van Dyf zc. - Indem Arnoldschen Bureau werden größtentheils nur . junge Leute aufgenommen, welche aus der architek-! tonischen Zeichenschule treten und sich zu Baumei= stern bilden wollen. Sie werden hier mit allen praktischen Geschäften vertraut gemacht.

Schule (Baugewerks=), Schulen, worin denjeni= gen jungen Leuten, welche sich zu Handwerkern, die bei dem Land. und Wasserbau beschäftiget sind, bil= den wollen, oder sich den Baugewerken widmen, Un: terricht in den dazu nothigen Wissenschaften ertheilt Bei uns, in Berlin, ist die Baugewerkswird. schule mit der Kunstschule vereiniget, so daß nicht nur diejenigen jungen Leute, welche sich ben Bau= gewerken widmen, in den in ihr Fach einschlagenden Wissenschaften und Runften unterrichtet werden, son= dern auch alle diejenigen jungen Leute, welche zu ih= rem erwählten Fache, zu dem Gewerbe, welches sie dermaleinst betreiben wollen, mathematische und physikalische Rennntnisse bedürfen, also Formstecher, Wappenstecher, Goldarbeiter, Ciseleure, Orgelbauer. Gurtler, Zeugschmiede, Seidenwirker zc. zc. werden, ausser dem Zeichenunterrichte, in-den Anfangsarunden der Geometrie, Mechanit, und in der Naturfunde unterrichtet. Die Baugewerke erhalten noch den Elementarunterricht in Unfertigung ber Bauanschlage, und in den darauf Bezug habenden Berechnungsarten. und bann wird ihnen die Baumaterialienfunde vorge= Diejenigen Schuler, welche sich nach den Protragen. bearbeiten gang vorzüglich ausgezeichnet haben, erhalten zur ferneren Aufmunterung oder Fortsegung ihres bewiefenen Bleifes große und fleine filberne Preis-Medaillen, welches jedesmal von der Koniglichen Afademie der Runfte durch die Zeitungen mit Nennung ber Mamen berjenigen, welche Die Preise erhielten, be-Dergleichen Schulen find in den fannt gemacht wird. Preußischen Staaten noch zu Halle, Magdeburg, Dusseldorf, Erfurt, Konigsberg, Breslau zc. — Die vom verstorbenen Konige Maximilian Joseph in Munchen im Jahre 1823 gestiftete Baugewerksschule, welche von dem Magistrate der Stadt und von der Deputation für Bauwesen und Landes-Berschönerung sehr thatig unterstußt wird, ist für Mauer und Zimmerleute aus allen Kreisen des Reiches, selbst Auslander werden in diese Anstalt, von welcher der Konigl. Baurath Dr. Borherr Borftand ift, aufgenommen; fie muffen aber Die erforderlichen Vorkenntniffe im Lefen, Schreiben, Rechnen und Zeichnen besigen, und erhalten in zwei Rlaffen, in der Gefellen = und in der Meifter & Rlaffe, von zehn Lehrern unentgeldlichen Unterricht in nachstebenden Begenstanden: in architektonischem Zeichnen, freiem Bandzeichnen, Schon- und Rechtschreiben. Arithmetik, Elementar : Geometrie und beschreibender Geometrie, Stein- und Holzschnitte; praftischer Mecha. nit, Brunnenwefen, Muhlenbau, Kenntnig der vorzüglichsten Baumaschinen und Bauwerkzeuge, mit Benugung der Ronigl. allgemeinen polytechnischen Sammlung; in den Grundlehren des Land-, Baffer = und Strafenbaues, in der Landes-Berschönerungsfunft, in

## 244 Schule. (Berg= u. Huttenbau=).

drei Jahre. Er wird im Winter alle Tage, in den übrigen Jahreszeiten aber nur, wegen der stärkeren Bauarbeiten, an den Mittwochen und Sonnabens den ertheilt. Im Durchschnitt zählt dieses Institut jährlich 25 Schüler. Diejenigen unter ihnen, welsche sich dem Baufache ausschließlich widmen und Baumeister werden wollen, gehen nach vollendeten Cursen in das Weinbrennerische oder Arnoldische Büreau über; soben, unter Schule (Bau.).

Schule (Baugewerks-Zeichen.), f. den vor-

hergehenden Artifel.

— (Baum:), f. Th. 4, S. 45.

- (Berg. und Suttenbau.), in welcher Unterricht in Allem ertheilt wird, was zum Berg = und Huttenbaue gehort. Bor dem Kriege 1806 bestand in Berlin ein dergleichen Institut, unter der Benennung: Berg-Radetten und Eleven-Inftitut, mit sieben Lehrern. Die jungen Leute erhielten in diesem Institute in allen ben Berg = und Sutten= bau und die Geschäftsführung desselben betreffenden Gegenständen Unterricht, als in der Physik, Mathematik, Chemie, Metallurgie, im Maschinenwesen, im Geschäftsstyl, dem Rechnungswesen zc. Aufnahme der Eleven und Erpektanten war dem Ober-Bergamte jeden Distriftes überlassen, welches über ihre Qualification berichten und über ihre weitere Ausbildung und Anstellung Vorschläge thun Bu ihrer Aufnahme, als Erpectanten wurden die nothigen Schulkenntnisse und ein Alter von 15 bis 16 Jahren erfordert. Auf eine Unterstüßung an Geld konnten sie aber nicht eher rechnen, als bis sie sich brauchbar bewiesen. Sie murden, je nach= dem sie sich einem oder dem andern Jache besonders gewidmet hatten, als praktische Beamte beim Bergbau, Huttenwesen, Maschinenwesen zc., oder beim

White Printer Streeters 440 In Bristian to public Systematics at

## 246 Schule. (Berg= u. Huttenbau=).

tung umfaßte bie folgenden Unftalten: 1) Gine praf. tische Schule zum Unterrichte im Ausgraben und in ber Bearbeitung mineralischer Substanzen, welche in ber Nahe einer der mit Bortheil ichon bearbeiteten Bergwerksgruben angelegt wird. 2) Deffentliche unentgeldliche Vorlesungen über ben Bergbau. 3) Eine Sammlung mineralischer Produkte, welche, ausser fremden Steinarten, besonders die inlandischen Probufte, nach einer instematischen Anordnung, enthalt. 4) Ein Laboratorium und eine Sammlung chemischer Produkte, bei welchen ein Chemiker als Aufseher und Arbeiter angestellt ist. 5) Eine Buchersammlung in den Fächern der Metallurgie, Dokimasie, Mineralogie und Lithologie, mit Unstellung eines, auch auslandischer Sprachen fundigen, Bibliothekars. 6) Eine Sammlung von Rarten und Zeichnungen, von Minen und Fossilien. 7) Gine Mobellsammlung von Defen, und jum Bergbau gehöriger Instrumente. 8) Ein Urchiv von mineralogisch - historischen Handschriften und Memoiren. — Die dem Institute vorgesetzte Direction bestand aus drei Mitgliedern. Gie führte die Korrespondenz mit den sammtlichen Vorstehern von Bergwerken der Republik, besorgte die verschiedenen Erzgrabungen, und den Unterricht in der Behandlung aller Erzarten; sie berichtete ber Regierung über ben Bestand und die Fortschritte der Schule, so wie über bas Bergwesen überhaupt, und publigirte unter dem Litel: Journal des Mines, eine Zeitschrift, in welcher über eben diese Gegenstände auch dem Publikum Bericht erstattet ward. Zu dieser Schule gehörten acht Ausseher und zwölf Ingenieure. Zwanzig Jünglinge wurden als Zöglinge darin gebildet und vom Staate besoldet, und erst nach einer vorgangigen Prufung aufgenommen. Acht Monate im Jahre, vom 20. Marz bis zum 24. October, vertheilten sich die Zöglinge mit den Ingenieuren und Inspectoren zu mineralogischen

## Schule. (Berg= u. Huttenbau=). 247

Reisen burch die nach dem Bergbauwesen in acht Landstriche eingetheilte Republik. Auf Diefer Reise wurden die Bergwerfe und Schmelzereien besucht und gepruft; ben Zöglingen Die Arbeiten gezeigt, bei Entbeckungen neuer Minen den Landbewohnern Anleitun= gen und Ermunterungen zur Bearbeitung derfelben gegeben, Mineraliensammlungen gemacht, Rarten aufgenommen, Zeichnungen ber Defen und übrigen Daschienen entworfen, die Prozesse des Bergbaues beschrieben, und ein Tagebuch über die Untersuchungen, Entdeckungen und Erperimente gehalten. Dach geenbigter Reise wurden über alle biese Gegenstände mundliche Conferenzen in bestimmten Sigungen des Conseil des Mines gehalten. Der theoretische Unterricht in ber Schule ju Paris, umfaßt bie vier Bortrage über Mineralogie und physikalische Geographie, über Metallurgie, Dofimafie und über das Erzgraben. Gin, nach vorhergegangener Concurrenz und Prufung dazu auserwählter Theil der Zöglinge, ward nach einem der vorzüglichen Bergwerke versandt, und erhielt bafelbst den oben erwähnten praftischen Unterricht im Berg-Bon den Zöglingen murden jahrlich zwei, mit einer Besoldung von 500 Franken, zu überzähligen Ingenieuren ermählt, die bann in die beim Bergbau avafant gewordenen Stellen einruckten, und burch Boglinge ber Polytechnischen Schule, f. weiter unten, wieder ersest murden. Zehn Auswärtige konnten auf ihre Rosten ben Unterricht mit genießen. Fur bie praktische Bergbauschule waren zwei Professoren bestimmt; der Gine für die Wiffenschaft des Bergbaues, der Andere für die Dokimasie und Metallurgie. Sie hatten zwei Bergwerksingenieure zu Gehulfen. Schule sollte zu Sainte Marie aux Mines, im Departement des Oberrheins, angelegt werden. — In der theoretischen Schule zu Paris waren folgende Lehrer angestellt, worauf man auf ihren Werth schliena prod





. Do not in Despite Coat if he Did

selbst unter dem gemeinen Haufen einen Menschen finden, der nicht lesen, schreiben und rechnen kann, und andere seinem Stande angemessene Kenntnisse Während die Jugend ihren Unterricht in besißt. der öffentlichen Schule empfängt, giebt man derselben schon fruhzeitig gute Bucher in die Hand, um dadurch ihre intellectuelle und moralische Bildung zu Deutsche Schulen giebt es in großer befordern. Ungahl in ben Städten und auf dem Lande. Berlin allein, ohne die 6 Gymnasien 2c. 250 Schulen und Erziehungsanstalten; in Königsberg in Preu-Ben 2 höhere Burgerschulen, eine höhere Tochterschule, 18 dffentliche Elementarschulen und 65 Privatanstalten; in Breslau, ausser ben 4 Gymnasien, 15 öffentliche Erziehungsanstalten, 9 Privatschulen

und 30 Elementar - und Armenschulen zc.

Im Desterreichischen Raiserreiche theilen sich die Schulanstalten 1) in Volksschulen ober Trivialschulen, Elementarschulen zum Unterricht für Jedermann, die überall bestehen, wo ein Pfarrbuch gehalten wird; hauptschulen von 3 Rlassen in vielen Städten und Markten für junge Leute, die zu Kunsten und Handwerken, zu dem niederen Handel, oder für die Mittelschulen vorbereitet werden follen; Mormal = und Hauptmufterschus len von 4 Klassen in den Provinzial - Hauptstädten; Real - ober Burgerschulen von 3 Klassen für Diejenigen, welche sich den hoheren Runsten, bem Handel- und Wechselgeschäfte, den herrschaftlichen und Staatswirthschafts-Aemtern, der Buchhaltungic. widmen; Madchenschulen, sowohl Trivialschulen, wo die Madchen mit den Knaben gemeinschaftlichen Unterricht erhalten, als auch Schulen für Tochter der gebildeten Stande in den Hauptstädten, wozu auch die Klosterschulen, die Spißenanstalt in Prag zc. gehören; Industrieschulen zur Erler-

nung besonderer Arbeiten; Sonn- und Feiertags. schulen, besonders für Lehrlinge des Gewerbs - und Handelsstandes. — In Ungarn sind Primar. und Hauptschulen, die fleineren werden Mational- oder Trivialschulen genannt. Im Jahre 1824 hatte Ungarn 9 Primar, 86 Haupt- und viele Trivialschulen; serner eine Illyrische padagogische Schule zu Zambor, und eine Walachisch-padagogische Schule zu Alt-Arad. — 2) Gelehrte allgemeine Schulen, als Gymnasien oder Grammatikal. schulen, Mittelschulen, die zwischen Gymnasien und Universitäten in der Mitte stehen zc., f. gelehrte Schulen, oder Schule (gelehrte). — Im Ronigreich Bohmen waren 1871 37 Haupt., 2563 Trivial., 45 Mädchen=, 92 Industrie., 2011 Sonntagsschulen, 10,606 eingeschulte Derter, 357,647 in denselben schulfähige Kinder, 1073 uneingeschulte Derter, 18,185 in denselben schulfähige Kinder, 284,721 die Schule besuchende Kinder. Von beiden Evangelischen Confessionen waren in dem genannten Jahre 3368 schulfähige und 3048 die Schule wirklich besuchende Kinder. — In Mähren und Schlesien waren 20 Haupt-, 1627 Trivial-, 12 Mädchen-, 3 Industrie., 1548 Sonntageschulen, 3033 eingeschulte Derter, 196,281 in denselben schulfähige Rinder, 66 uneingeschulte Derter, 1294 in denselben schulfähige Kinder, 149,432 schulbesuchende Kinder. — In Destreich unter der Ens waren 18 haupt-, 1008 Trivial-, 16 Mädchen-, 50 Industrie-, 107 Sonntagsschulen, 4479 eingeschulte Derter, 111,191 in denselben schulfähige Kinder, 106 uneingeschulte Derter, 4320 in denselben schulfähige Kinder, 101,922 schulbesuchende Kinder. — In Destreich ob der Ens, ohne den Salzburger, Inn- und Hausrückfreis, waren 5 Haupt-, 275 Trivial-, 3 Madchen, 2 Industrie., 120 Sonntagsschulen, 2964 eingeschulte Der-

ter, 40,353 in benselben schulfähige Rinder, keine uneingeschulten Derter, 32,787 schulbesuchende Kinder. — In Steiermark und bem Rlagenfurterfreise Illyriens waren 10 Haupt-, 456 Trivial-, 6 Mad. chen=, 36 Industrie=, 242 Sonntageschulen, 2630 eingeschulte Derter, 45,026 in denselben schulfähige Rinder, 37,754 schulbesuchende Kinder. — In Gräß maren 1816 15 öffentliche Knaben und Madchenschulen, 6 bewilligte Privatschulen mit 1651 Knaben und 1778 Madchen; davon waren in der Hauptmusterschule 550 Knaben, und in der Madchen Haupt-237 Mädchen; 9 Sonntageschulen 582 Lehrlingen; Burger = Bildungs - Anstalt 72 Schülern; Sonntagsschule für die Lehrlinge des Handelsstandes mit 40 Schülern. Im Gräßer. freise waren im Jahre 1815 an 205 Orten Schulen; an 136 Orten eigene, an 9 Orten gemiethete, und an 3 Orten unentgeldlich dargeliehene Schulgebaude; an den übrigen 58 Orten wird die Schule nur in Bauerwohnungen gehalten. In diesen 205 Orten wurden von eingeschulten Ortschaften 10,199 Knaben, 8616 Madchen, zusammen 18,815 und von uneingeschulten Ortschaften schulfähige Knaben 4543, Madchen 3817, zusammen 8360 beschrieben. Schulgehende Knaben maren 1187, schulgehende Madchen 1537, zusammen Die schulfähige Jugend zählte also 27,205, die schulgehende 20,975 Kinder, folglich blieben auf dem Lande 6230 Kinder ohne Unterricht. In demselben Jahre waren im Gräßer Kreise auf dem Lande 140 Sonntagsschulen, die von 6364 Schülern besucht wurden, 25 Industrie-Schulen mit 713 Schülern. Jahre 1815 waren auf dem Lande 158 Lehrer oder Schulmeister und 69 Lehrgehülfen, ohne die Filial- oder bewilligten Seitenschullehrer, Musterschulen sind Bu Rein, Wildon, Boitsberg, Radfersburg, St. Beit am Wogau, Straden, Gnas, Altenmarkt, Friedberg,



waren 1819, ohne die höheren Lehranstalten, 18 Mormalschulen, die jährlich 26,698 Franken kosteten, und

1200 Zöglinge hatten.

In Banern werden die Burgerschulen, überhaupt die offentlichen Unterrichts-Unstalten nach einem allgemeinen Mormativ vom Jahre 1808 eingetheilt in allgemeine Bildungsschulen (Volksschulen) und in besondere Bildungsanstalten, Studien-Unstalten. giebt 5000 Bolfsschulen, Sonntagsschulen in den Städten, 7 Seminarien zur Bildung fünftiger Bolks. schullehrer, in Umberg, Bamberg, Rurnberg, Freising, Würzburg und Raiserslautern. Die Aufsicht über die niedrigen Schulen ift 12 Localschulcommissariaten und 350 Stadt = und Diftrifte : Inspectionen übertragen. Im Jahre 1820/21 waren 489,196 Schulfinder, 5394 Schulorte, 5008 Schulhäuser, 4111 Lehrzimmer, 7115 Schullehrer und Gehulfen; im Durchschnitt kamen also auf 1 Lehrer 69 Schüler. Die Quellen und Mittel waren auf 1,712,910 Fl. berechnet, so daß davon auf jeden Schulort 362 Fl. in der Gesammtmasse kommen, die Ausgaben betrugen 2,476,573 Fl. 42 Rr. 2 Bur Berbefferung bes Glementar = Schulwefens Df. bewilligten die Stande jährlich 32,000 Fl., und da das Staatsministerium des Innern die Befoldung der Rreisschulrathe und die Bisitations = Diaten der Diftricts . Inspectoren mit 18,282 Fl. und die Pensionen der in Ruhestand versetzen Schulaufseher mit 6122 Il. übernommen hat, so ist die Schuldotation jährlich auf 66,404 Fl. erhöht worden. Nach einer Königlis chen Verordnung vom September 1823 barf fein Schullehrer angestellt werden, der nicht ein Seminarium 2 Jahre besucht hat.

In Würtemberg ist das Schulwesen besonders unter dem Herzoge Karl Eugen empor gekommen, und von den folgenden Regenten sorgsam gepflegt und verbessert worden. Jedes Dort, selbst die kleineren nicht ausgenommen, hat seine Deutsche Schule unter der Aussicht des Predigers eines jeden Kirchsprengels. Die Kinder mussen vom 6ten dis zum 14ten Jahre die Schule besuchen, und die jungen Leute vom 15ten die zum 25sten Jahre haben eine Sonntagsschule. Für den gelehrten Unterricht hat Altwürtemberg mehr als 61 Lateinische Trivialschulen in den Städten, einige Klosterschulen, viele höhere Bürgerschulen, Lyceen

genannt, 2c.

In Sachsen giebt es, ausser den 14 gelehrten Schulen, Burgerschulen in Dresben, Leipzig zc. Ueberhaupt ist die Regierung stets bemuht gewesen, der Jugend verschiedene, ihrem kunftigen Stande und Berufe angemessene, Renntnisse durch geschickte Lehrer in den Schulen beibringen zu lassen. In dieser Absicht besteht nicht nur eine hinlangliche Zahl guter Knabenund Madchen=, Trivial-, Real= und Industrie-Schulen in den Städten und auf dem Lande, sondern auch in Dresden ein Schullehrer-Seminar. — In Hannover ist gleichfalls von der Regierung für höhere Bürger= schulen, Industrie = Schulen zc. gesorgt, eben so in Braunschweig, Sachsen-Weimar, heffen-Cassel und hessen-Darmstadt. Im Braunschweigischen sind 2 Schullehrer. Seminarien, 3 Industrie-, 32 Stadt- und 435 Landschulen. Churfürstenthum Hessen sind Schullehrer-Seminarien zu Cassel, Fulda und Marburg; ferner 62 Stadtschulen, 5 Handwerksschulen, Landschulen 2c. Baden ist die Volksfultur unter Rarl Friedrich's Regierung zu einer ansehnlichen Hohe gelangt und die-- 3 durch die unausgesette Sorgfalt für die öffentlichen Bildungs - und Erziehungs = Anstalten. Es sind im Lande mehrere Deutsche Schulen vertheilt. In Karlsruhe eine allgemeine Knaben und eine dergleichen Madchenschule, eine Garnisonschule, Sonntagsschulen, mehrere Privatschulen für das mannliche und weibliche Ge-

schlecht zc. — Im Herzogthum Rassau zerfallen nach einer Berordnung über das öffentliche Unterrichtswesen vom 24sten Marg 1817 alle offentliche Unterrichts= Anstalten in Bolks- und Gelehrtenschulen. den Bolksschulen gehoren Glementar=, 11 Real= und Tochterschulen. Bur Aufsicht über die Volksschulen dienen in allen Schulbezirken Schulvorstände und 42 Schul = Inspectoren. In 618 Schulbezirken sind 825 Volksschulen (12 Real - und 677 Elementarschulen), 689 Lehrer und 136 Gehülfen. Ihr aus Beitragen, Rirchenfonds und Gemeindefosten um mehr als 1/4 erhöheter Gehalt beträgt nur 200,000 Fl. Beitrage ber Regierung machen noch nicht 2000 Fl. Ungefahr 65,000 Rinder erhalten Elementar-Unterricht, Ding = und Winterschulen sind in regelmäßige ver= wandelt, 87 neue Schulhaufer erbauet und 279 verbef= Die Zahl der schulfähigen Kinder von fert worden. 6—14 Jahren ist 61,379. Im Jahre 1822 besuchten 691 Rinder Ifraelitischer Eltern die Elementarschulen. Bur Erhaltung bes gefammten offentlichen Schulmefens ift ein Centralftudienfonds gebildet, ber unter unmittel= barer Aufsicht ber Landesregierung verwaltet wird. In den übrigen fleinen Furstenthumern Deutschlands und in den Freireichsstädten ift das Schulwesen eben= falls im bluhenben Zustande.

In Frankreich werden die oberen Centralsund die andern Primairs und Secundärschusten genannt. Obgleich in Frankreich unter Naposteon schon viel für den Unterricht der Jugend gescheshen, so hat dieser doch noch nicht die jest zu der Höhe und Ausbreitung gelangen können, als es twus in Deutschland der Fall ist, woran die unglückliche Revolution nur allein Schuld ist; denn in der sogenannsten Blüthenperiode der Republik, zu Ende des Jahres 1798, wo man wieder ansing, die Sprachen und Wissenschaften zu cultiviren, war es mit dem Schulwesen

fehr schlecht baselbst bestellt. Die Centralschulen, eine Art von Gelehrtenschulen oder Gymnasien, worin Profestoren für die Lateinische und Briechische Sprache, für die allgemeine Sprachlehre, das heißt, die Logik, denn andere Theile ber Philosophie murden nicht vorgetragen, fur die Mathematik, Naturlehre, Chemie, Naturges schichte, die schönen Wissenschaften und Runfte, Die Geschichte und die Wissenschaft der Gesetzgebung, nicht aber für die Sittenlehre, noch weniger für die Religion angestellt sind, murden von 12 bis 16jahrigen Jung-Ausser den Centralschulen, deren jedes lingen besucht. Departement ber untheilbaren Frangofischen Republik Eine hatte oder haben follte, und auffer einigen vortreff= lichen Unterrichts-Unstalten zu Paris für gewisse besondere Wiffenschaften und Runfte, an denen ebenfalls nur Junglinge Theil nehmen konnten, gab es in gang Frankreich entweder gar feine, oder doch nur sehr wenige offentliche Schulen irgend einer Art; am allerwenigsten dffentliche Madchenschulen. Fur die Rinder der vor ber Revolution sogenannten niederen Stande, waren 1798 noch feine Primairschulen, ja selbst die Rinder der ungabligen Berarmten in den vormals mittlern und hobern Standen blieben ohne alle Unterweisung. Die Kinder und Junglinge der fast unglaublich unwissenden und unaufgeklarten, und feit der Revolutionsjahre sittlich so fehr verwilderten gemeinen Burger lernten nicht einmal rechnen, lesen und schreiben, vielweniger noch Bon den Pflichten des Menschen und etwas anders. Burgers, von Tugendlehre, Religion und Christenthum war gar nicht die Rede, wenigstens nicht in den offent= lichen Unstalten. Rurg sie wuchsen auf, sagt L. L. Leng \*), wie die Thiere bes Feldes, Die nur gur Erde

<sup>\*)</sup> Bruchstud einer Reise in Frankreich gegen bas Ende bes Jahres 1798, gemacht von L. L. Lenz zu Schnep:

sahen, aber ihr Haupt nie zu dem gestirnten Himmel Der moralische Zustand dieser Millionen Unglücklichen und so unverantwortlich Versäumten war über allen Ausdruck traurig. Die Kinder des gemeinen Mannes waren, nach dem oben genannten Schrift= steller, an vielen Orten eine mahre Höllenbrut, ohne alles Gefühl. Den ganzen Tag lebten sie auf den Straßen und ihre Hauptbeschäftigung das ganze Jahr hindurch bestand im Soldatenspiele. Ein von den kleinen Republikanern subst erwählter 10 bis 14jahriger Knabe war Feldherr, dem sie sehr strenge gehorchten. Unordnung vor, so bat er die Burger und Burgerinnen — an vielen Orten marschirten auch unaufgefordert die kleinen Madchen mit auf — um Ordnung und Bucht; schlagen durfte er so wenig, als im Franzosischen Heere ein Offizier. Man machte auf Befehl bes Beeranführers vielerlei Schwenkungen und Stellungen, und marschirte auf allerlei Weise. Es war zu bewunbern, welche Renntniß und Geschicklichkeit sich diese Rinder von vier — benn so kleine Rinder zogen schon hinten nach — bis vierzehn Jahren durch forgfältiges Unschauen der Waffenübungen und tägliches Nachahmen derfelben erworben hatten. Diese Kriegsübungen wurden sehr gern gesehen, ja sogar von der damaligen Regierung begunstiget. Die Municipalität in Stadten und Dörfern schenkte oft eine große und schöne polirte messingene Trommel dazu, die der Trommelschläger von ungefähr zwölf Jahren, der sie kaum schleppen konnte, troß unsern Deutschen Trommelschlägern taktmaßig schlug. Die Flinten und Degen kosteten nichts; denn jenes waren Knittel, diese von Holz, und Helme

R.

fenthal; im Octoberstuck des neuen Deutschen Merkurs.
— Diesem Schriftsteller folge ich hier größtentheils in Beschreibung der Burgerschulen Frankreichs.

mit einer Kokarde verfertigte man von Pappe ober Papier. Die dreifarbige Mationalkokarde gewahrte man ohnehin schon an den Suten und Mugen dreijah-Oft schrie und riger noch lallender Republikaner. bellte die kleine Rompagnie auch den Marseiller und andere blutdurstige Schlachtgesänge. Zuweilen murden zwei Partheien gemacht, und sich ein Treffen gelie-Erst flogen Schneeballe oder Erdfloße; ber Schmerz der Getroffenen erbitterte zur Wuth und Rache, und der rohe Ehrgeiß der zum Weichen Gebrachten ließ sie nun Steine werfen; die Gegenpartei hielt sich dann berechtiget, ein gleiches zu thun. von erwachsenen Personen war nicht vorhanden. kuhnere Parthei griff zulest mit Schwerhtern an, die Kinder wurden Handgemein, es gab blutige Ropfe und Sande. Gemeine Burger und Bauern sahen mit in= nigem Vergnügen zu, ermunterten noch zu größerer Tapferkeit und einer rief aus: Bravo! das giebt einst wackere Vertheidiger des Vaterlandes! Eine Folge von dem ganzlichen Mangel an niedern Stadtschulen, an Burger = und Madchenschulen war unter andern auch, daß unzählige Expriester, Ermonche und Ernon= nen, um sich vor dem grausamen Hungertode zu schü-Ben, dem man diese Unglucklichen Preis gab, geheime Winkelschulen hielten, in welchen diejenigen, die noch Geld und Pflichtgefühl genug hatten, um ihre Rinder unterrichten zu lassen, sie den gedachten Leuten ins Haus schickten. Da lernten sie benn Unfinn aller Art im reichlichsten Maaße, häufig auch Bigotterie, Fanatismus und Haß gegen die Republikanische Staatsver-In die neu eingerichteten Centralschulen schidten, aus Haß gegen die jesige Staats = Verfassung und ihre Anstalten, auch weil kein Christenthum in denselben gelehrt ward, verhaltnismäßig nur sehr wenige Eltern ihre Sohne, die sie lieber ohne allen Unterricht aufwachsen oder in den gedachten Winkelschulen unterrichten ließen. Es fehlte der Regierung nicht an gutem Willen, sondern an Geld dazu. Die Kapi= talien und liegenden Grunde der Schulen, Universitäten, Rloster und Kirchen maren eingegangen, und zu ganz andern Dingen verwendet worden; sie find daher für den Jugend : Unterricht und die öffentliche Gottes= verehrung auf immer verloren. Das Wenige ausge= nommen, was in den Centralschulen, in den Pariser Schulen für einzelne Wissenschaften, und durch die theophilanthropische Gottes - Verehrung — welches unter dem Directorate des Reveilliere-Lepeaur die von der Regierung begunstigte und gewissermaßen herr= schende Kirche war — geschah, wo Jung und Alt der 30 Millionen Einwohner der großen Französischen Republik fast ohne alle öffentliche Unterweisung und Religions-Uebung mar. Universitaten gab es, auffer gewissen Schulen in Paris für die Zeichenkunst und die gesammten Naturwissenschaften, in der ganzen Republik nicht mehr, und die Anstalten, wo die Schüler der Centralschulen ihre Studien fortsetzen und vollenden könnten, waren — fromme Bunsche. Das öffentliche Unterrichts = und Studienwesen war lauter elendes, un= zusammenhängendes und unvollendetes Flick- und Stickwerk; denn es fehlten auch solche Schulen, worin die Knaben für den schon etwas höheren Unterricht der Centralschulen vorbereitet und empfänglich gemacht Das Schulwesen war in Frankreich ein wurden. Rumpf ohne Kopf und Fuße, ein Gebäude ohne Grund und Dach. Die zwölf= bis vierzehnjährigen Knaben kamen in die Centralschulen, welches gelehrte Gymnasien für höhere Wissenschaften und die beiden alten Sprachen senn sollen, meist ohne alle Vorkennenisse und unwissend, wie Deutsche Knaben von sieben bis zehn Jahren. Die Professoren mußten daher die ersten Anfangsgrunde der Wissenschaften und Sprachen lehren. Vorbereitungsschulen zum

gange in die Central = Schulen gab es nirgends. hatte verkehrt angefangen; statt daß man hatte zuerst Elementarschulen anlegen sollen, hatte man Centralschulen — des Collèges — angelegt. Die Professo: ren bei diesen Schulen waren zum Theil neu angestellt; aber es waren nur zu oft unwissende Jakobiner, zum Theil aber auch wahrhaft gelehrte und kenntnißreiche alte Professoren der ehemaligen Gymnasien oder Collè-Man fand bei den Lettern oft noch die allerunvernünftigsten Methoden der vorigen Jahrhunderte und der Mönchsscholastif; eben so waren noch die unsinnigsten uralten Lese. und Lehrbücher und Sprach= lehren beibehalten worden; nur selten gab es hier und da einzelne rühmliche Ausnahmen von der Regel. ließ ein bejahrter, wirklich gelehrter ancien Professeur der todten Sprachen, einer namhaften Centralschule die Balfie der einzigen Griechischen Lehrstunde damit bin= bringen, daß die 13 bis 15jahrigen Junglinge jeden Tag eine ganze Seite aufgegebener und zu Hause ge= lernter Griechischer Wurzelwörter, die in abgeschmackte Französische Knittelverse gebracht maren, aus einem ural= ten Buchlein hersagen mußten. Der Titel hieß ungefahr: Toutes les racines de la langue Grecque nuises en vers. So that ein jungerer Professor und ausgezeich= net eifriger Republikaner berselben Schule, als Professor der Geschichte, in seinen Lehrstunden nichts weiter, als täglich 3/4 Stunden Alt=Romische Geschichte in die Feder zu dictiren, und ließ diese von den Junglingen zu Hause Wort für Wort auswendig lernen; sie wurde ihnen dann am folgenden Tage 3/4 Stunden lang abgefragt, wobei sie kein Wort verandern durften. Selbst die Fragen, die der Professor morgen an sie thun wollte, dictirte ihnen derfelbe Ende der Lehrstunde dazu. Und dieses war eine hoch= gepriesene (berühmte) Centralschule, eine der besten Frankreichs, in welche ein altes berühmtes Collegium

umgeschaffen worden war. In eben dieser Central= schule ward täglich — die Dekaden und Halbdekaden ausgenommen — sechs Stunden lang, Vormittags drei und Nachmittags drei Stunden, Unterricht ertheilt; allein es waren täglich nur vier Lehrstunden, in= bem jebe Lection 11/2 Stunde in einem fortbauerte; ein Zwischenraum zur Erholung der Lernenden war nicht; ja selbst im Winter wurde selten in den hohen, gewölbten und mit Stein gepflasterten Lehrzimmern geheißt; auch der Ofen fehlte. Mur im Zeichensaale war eingeheißt; und troß der Ralte erschienen selbst be= jahrte Professoren nie anders, als in Schuhen und dunnen seidenen Strumpfen; dagegen machten die Citoyens - écoliers in den weiten tonenden Rloster= gangen und gepflasterten Schulfalen mit ihren flap= pernden Sabots einen unerträglichen Lärm, sesten während des Unterrichts zum Theil ihre Hute und Mugen auf, und benahmen sich auch sonst nicht zum An= ständigsten, weil bei der mißverstandenen Freiheit und Gleichheit ein Professor nicht viel thun konnte. vormals sehr reiche Kloster = Gymnasium hatte jest, als Central - Schule, kein Geld mehr zu Holz, und obgleich von zwei Professoren der eine Mitglied der Central= Verwaltung, und der andere Mitglied der Municipa= lität war, auch der Burgerfrieg mit seinen Verwustun= gen nie in jene gesegnete Gegend der Republik gedrungen war, und die Centralschule in einer der beträcht= lichsten und reichsten Handelsstädte liegt, so mußten doch die Professoren und Schüler fast erfrieren; dane= ben hatten sie sowohl, als der wackere Bibliothekar, in vollen acht Monaten keinen Sous Gehalt ausgezahlt erhalten. Sie standen am Rande ber Verzweiflung, da ihnen Niemand mehr etwas borgen wollte, und sie zum Theil fast ihre letten Bücher und Geräthschaften entweder für einen Spottpreis verkauft oder verpfan-Das Klostergebäude der Centralschule det hatten.

war übrigens gut unterhalten, und die wichtige Bibliothek, die dazu gehörte, und aus den Kloster = Biblio= theken und Schlössern des ganzen Departements bereichert worden war, enthielt über 40,000 Bande; sie war aber nicht geordnet. Nach dem Vorschlage des Ministers sollten die Centralschulen Seminarien für Dorfschulmeister senn. Anders und besser ist nun der Unterricht wohl seit dieser Zeit geworden, aber immer ist er noch nicht zu der Höhe und Ausdehnung gelangt, worauf man ihn erblicken konnte; benn nach einem Berichte des Ministers des Innern vom April 1816 waren in Frankreich 2 Millionen Kinder, denen es an Unterricht fehlte; ein Theil derselben empfing nur einen hochst unvollkommenen, der andere gar keinen. Minister empfahl für den Elementar = Unterricht die Englische Methode von Lancaster oder des gegenseitigen Unterrichts, welche demnach in allen Departe-ments, Avenron, Eure, Indre, Saone und Vaucluse ausgenommen, eingeführt wurde, so daß im Juni 1820 in 1500, größtentheils durch die freie Gesellschaft zur Verbesserung des Elementar = Unterrichts in Paris veranlaßten Schulen der Art 150,000 Schüler unter= richtet wurden. Im Jahr 1817 hatte Frankreich nur 20,880 Elementarschulen mit 866,000 Schülern, zu Anfange 1819 aber, vorzüglich wegen der seitdem von den Batern des Glaubens und der Beförderung des wechselseitigen Unterrichts errichteten neuen Unstalten 25,900 Schulen mit 28,000 Lehrern und 1,070,500 Schülern, also 1 von 28 der Volksmenge. In den Städten mit mehr als 25,000 Einwohnern gab es un= ter 1,800,000 Einwohnern 39,000 Schulkinder, also, 1 zu 45, und Paris hatte in 270 Elementarschulen nur 13,000 Schüler. Auch die Juden haben 1823 meh= rere Schulen des wechselseitigen Unterrichts für ihre Glaubensgenossen gestiftet. Um dem unvollkommenen Unterrichte in den Dorfschulen des Departements Isere

aufzuhelfen, hat sich baselbst eine Brüderschaft gebildet, deren Mitglieder Bruder der driftlichen Landschulen genannt werden, und die zugleich Landbauer und Schullehrer sind. Die Gemeinden weisen ihnen ein Stuck Land an, das sie im Sommer bebauen, dafür unterrichten sie im Winter die Jugend im Lesen, Schreiben, in der Landwirthschaft und in der Bearbeitung des Holzes und Gifens. Ueberhaupt giebt es in Frankreich an 39,000 Ignorantins, das ist, Unweislinge (Lehrer der christlichen Schulen) die Lehrer der Jugend der armeren Volksklassen in den ersten Anfangsgrunden, und häufig selbst sehr unwissend sind. Mach einer Königl. Verordnung vom Marz 1815 soll zur Berbesserung der Erziehungsanstalten auf dem Lande in jedem Kanton, ein Comité errichtet, und der Unterricht vorzüglich auf Moral und Religion gegründet werden. Zum Druck guter Jugendschriften und zur Beforderung des Unterrichts in den Primairschulen sind jährlich 50,000 Franken aus dem Königlichen Schaße angewiesen. Deffen ungeachtet kann kaum ein Viertheil des Volkes lesen und schreiben, und für den Unterricht des weiblichen Geschlechtes ist gar nicht gesorgt.

In den verschiedenen Reichen Italiens ist durch den häusigen Wechsel, besonders in dem lesten Drittel des verwichenen, und in den ersten Lustern dieses Jahrshunderts nicht viel für den öffentlichen Unterricht gesschehen, oder hat vielmehr daher nicht viel geschehen können, weil das Gute, was hin und wieder geschah, durch den Rrieg zerstört worden. In Sardinien gehört derjenige, der lesen und schreiben kann, in die Zahl der höheren Stände, und wird beinahe für einen Gelehrten gehalten. Mit Königlicher Genehmigung ward zwar im Jahre 1820 eine Ausmunterungs-Gesellsschaft für die Verbreitung des wechselseitigen Unterrichts gebildet; allein im November 1821 wurden alle Schus

len der Art aufgehoben. Zu Cagliari hat eine patrio-tische Gesellschaft eine Schule angelegt, worin mehrere Hundert Kinder unter dem Namen von Maioli eine gute Erziehung erhalten. - Im Berzogthume Parma ward im Jahre 1819 die Einführung des wechselsziti= gen Unterrichts befohlen. - Im Berzogthume Lucca, ist in jedem der drei Hauptorte Lucca, Biareggio, Borgo, eine Centralschule. — Im Großherzogthume Loscana ist die Lancastersche Lehrart mit den gehörigen Modificationen in vielen geistlichen Schulen eingeführt worden, wozu die Regierung beträchtliche Summen angewiesen hat; denn noch im Jahre 1818 konnten 750,000 Toscaner nicht lesen, schreiben und rechnen. An 25,000 Knaben sollten die Schule, für die 140,000 Lire ausgegeben wurden, besuchen, aber kaum besuchen sie 6000, und an den Unterricht der Madchen wird gar nicht gedacht. Die Stadt Florenz verwendet für ihre Gemeindeschulen jährlich 2200 Fl. Rhein.; aber von den 2000 Kindern, welche sie besuchen sollten, besuchen sie kaum 500, die bei der bisherigen Lehrmethode nicht viel lernen. — Im Rirch enstaate waren die niedern Schulen ganz vernachläßiget, nur der im Jahre 1818 eingeführte wechselseitige Unterricht scheint eine vortheilhafte Wirkung darauf hervorzubringen. Königreich beider Sicilien ist die Erziehung der Jugend, wie in Sardinien, größtentheils vernachläßi= Der Verbreitung einer vernünftigen Aufklarung lassen sich die öffentlichen Schulen ungeachtet der Berbesserungen, die sie erhalten haben, wenig angelegen Selbst die in Sicilien errichteten Mormalschulen leisten nur sehr wenig. Im Jahre 1819 waren in den neu errichteten Primarschulen 74,713 Schüler. Bur Verbesserung des öffentlichen Unterrichts hat der König im July 1821 beschlossen, den Orden der Jesuiten wieder herzustellen, und im December des gedachten Jahres zeigten sie schon die Eröffnung ihrer Schulen

an. Unter Murat hatte jebe nicht gar fleine Stabt im Konigreiche Meapel zwei Bolksschulen. Dach ber Berordnung vom 12ten September 1822 ift das gange Unterrichts = und Erziehungswesen einem Prasidenten untergeordnet, der die Oberaufsicht über die Universität zu Meapel, alle Lyceen, Collegien, Pensionen und Schulen, und vie Revision der aus dem Auslande kommenden Bucher hat; die in den Provinzen zu diesem Behufe errichteten besondern Commissionen stehen unter ihm. - In dem vereinigten Staate ber Jonischen Infeln find die Wiffenschaften noch in der Rindheit, und also auch die Schulen noch in einem fehr miglichen Auf jeder der sieben Inseln besteht unab-Zustande. hangig von mehreren Particularschulen eine Centralschule fur ben gegenseitigen Unterricht, in Cefalonien 2 (zu Argostoli und Liguri).

In Portugal ist bei der fortdauernden Gahrung in dem politischen Systeme an einer Schulverbesserung nicht zu denken. Im Jahre 1822 waren im ganzen Reiche 873 Elementarschulen, 266 Lateinische, 21 Grie-

chische und Rhetorische Schulen zc.

In Spanien herrscht derselbe Zustand, wie in Portugal, also liegt das Schulwesen gleichfalls darnies der. Angaben über Bürger und Elementarschulen in

diesem Lande sind nur unvollständig zu finden.

In ben Niederlanden sind sehr zahlreiche Bilbungsanstalten. Nach einem den Generalstaaten am
12ten Juni 1820 vorgelegten Bericht des Ministeriums
des öffentlichen Unterrichts hat die General-Administration zwei neue Normalschulen gegründet; die von Haarlem hat 10 und die von Lier 6 Schullehrer gebildet;
am Ende des Jahres hatten beide 60 Zöglinge. In
Gröningen belief sich in einer ähnlichen aus dem öffentlichen Schase unterhaltenen Schule die Zahl ser Zöglinge auf 14. Zur Ermunterung der durch schon am
Plase stehende Lehrer gebildeten Gesellschaften, um sich

untereinander mit den zu ihrem Berufe erforderlichen Renntnissen zu beschäftigen, und sich in der Runft, Die= felben ihren Zöglingen mitzutheilen, gegenseitig zu üben, hat ihnen die Regierung Summen bewilliget, um sich pådagogische Schriften, Landcharten zc. anzuschaffen; solcher Gesellschaften zählt man in den nördlichen Provingen 180 mit 1986 Mitgliedern. Ein ahnlicher Berein hat sich in der Provinz Sudbrabant, 3 in Limburg und 1 in Antwerpen gebildet, zusammen mit 199 Mitgliedern. Im Großherzogthume Luremburg haben die Professoren der Hauptstadt mahrend der Sommermonate unentgeldlich einen padagogischen Lehrfurs eröffnet, dem 160 Schullehrer des Großherzogthums beiwohnten, die für die Unkosten ihres Aufenthalts in Luremburg durch freiwillige, von den Einwohnern und Gemeindeverwaltern geleistete Beitrage, und durch einen von der Schafkammer bewilligten Zuschuß entschädiget murden. Auch zu Mons haben zwei Professoren einen Lehrcurs der Padagogik eröffnet, zu dem wirkliche oder kunftige Lehrer freien Zutritt hatten. In Gröningen, Mastrich, Rotterdam, Haarlem und Luttich sind Schulen für angehende Lehrer gestiftet worden, die man größtentheils der Gesellschaft für Armenschulen und dem Vereine für das allgemeine Beste ver-Bur Erleichterung der ökonomischen Lage der Schullehrer sind 14,000 Fl. verwandt worden, und viele Gemeinden der Provinzen Groningen, Westflandern und Hennegau haben aus eigenen Kräften die . Einkunfte ihrer Schullehrer verbessert. Die von Seiten des öffentlichen Schaßes zum Behuf zweckmäßiger Localitäten für die Schulen angewiesenen Gelder belaufen sich auf mehr als 30,000 Gulden. In vielen Gemeinen der Provinzen Mordbrabant, Westflandern, Hennegau, Limburg und Luttich, sind durch die vereinten Kräfte der Deputirtenkanimer und der freiwilligen Beiträge der Einwohner Schulhäuser neu gebaut oder

verbessert worden; auch haben in mehreren Provinzen wohlhabende Einwohner einen Theil ihrer Gebäude zum Schulgebrauch abgetreten. In Luremburg hat sich eine Gesellschaft zur Ermunterung des Primair= Unterrichts gebildet, die über 100 Mitglieder zählt, und mehrere 100 Fl. zusammengebracht hat. len für arme Rinder haben sich zu Brussel, Mastricht und Luttich gebildet, und die Gemeindevorsteher, die Commissionen der Hospizien und die Wohlthätigkeits= bureaur sind darin mit gutem Beispiele vorangegan= Im Jahre 1823 sind für die Unterrichts = Com= missionen und Jurys 52,620, für die Mormalschulen 24,080, die Versammlungen der Lehrer 4880, die Besoldungen der Lehrer 134 314, die Schulfale 21,922, die Belohnungen und Gratificationen 4430, zusam= men 242,246 Holl. Fl. verwandt worden. Im Jahre 1818 waren Ifraelitische Schulcommissionen im Haag, Amsterdam, Groningen, Leuwarden, Mastricht, Mid= belburg und Zwoll, und sollen auch zu Rotterdam, Herzogenbusch, Bruffel, Amersfoort und Mimmegen eingerichtet werden. In Bruffel ist eine Gesellschaft zur Aufmunterung des wechselseitigen Unterrichts, mit einer von 400 Knaben besuchten Schule; in Amsterdam sind im Jahre 1823 die Armenschulen von 4537 Schülern besucht worden. — In Helvetien oder der Schweiz sind die Unterrichtsanstalten nicht im Flor, obgleich in neuester Zeit, besonders in den reformirten Kantonen, Manches dafür geschehen ist; dagegen sind die Unterrichtsanstalten in den fatholischen Kantonen noch sehr zurück.

In Großbritannien ist zwar das Schulwesen bedeutend ausgebreitet; allein es sehlt immer noch ant einer zweckmäßigen Einrichtung vieler Schulen. Milsbiller sagt\*): "frei und keck wächst der junge Eng-

<sup>\*)</sup> Handbuch der Statistik der europäischen Staaten jum

lander in seinem vaterlichen Hause auf, und bringt schon von diesem die Grundfarbe in das Gemalde seines weiteren politischen und Privatlebens mit. lastiger Zwang hemmt seine Lebhaftigkeit und barsches Wesen, nichts hindert die Entwickelung seiner Anlagen und Gefühle. Alber schon im sechsten oder siebenten Jahre seines Alters verläßt der Sohn wohlhabender Eltern das väterliche Haus, und tritt in eine der jahl= reichen niederen Schulen, die nur Privat-Pensions. Anstalten sind. Daselbst erhält er gegen eine jährliche Abgabe seine weitere Bildung, und Unterricht in den unentbehrlichen Elementarkenntnissen, im Lesen, Schreis ben, Rechnen, in lebenden Sprachen zc. Ein schlimmeres Loos trifft die zahlreiche armere Rlaffe der Jugend, welche die Rosten für ihre Bildung in irgend einer niedern Schule nicht aufwenden kann. weilen ersett die Wohlthätigkeit des Reichen, was die Alermeren nicht zu thun vermögen." — Was die nie= dern Schulen, Freischulen, anbetrifft, so hat man beren in England, Schottland und Irland nach dem Maße der Wohlthätigkeit mehr oder weniger, aber meift nur fur den religiofen Unterricht. Gine Mational = Gesellschaft für den Unterricht armer Rinder in den Grundsagen der herrschenden Rirche, leitete 1817 mit 30,000 Pfund Sterling Aufwand über 1000 Schu= len, in denen 200,000 Rinder unterrichtet wurden. Die neue Unterrichtsweise von Bell unb Lancaster macht besonders Epoche. Der 1816 in London gebil= dete Verein der Irlandischen Gesellschaft hat mit einem Fonds von jahrlichen 400 Pfund Sterling Freischulen in Irland errichtet; 1815 waren derselben 256, in denen ausser den Erwachsenen und selbst Alten 14,638 Kinder unterrichtet wurden. Der Mational-

Gehrauch bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht. 1ste Abtheilung. Landshut 1811. S. 362.

Werein zur Verbreitung des wechselseitigen Unterrichts in London hat in den Jahren 1811—17, 37,000 Pf. St. auf 1030 Schulen verwandt, die neu errichtet oder nach dem neuen Plane umgewandelt wurden, ohne die wandernden Schulen in Schottland, Irland und Mordwales, die bei den Englischen Regimentern, und die für Erwachsene. Im October 1820 waren in England 35,382 öffentliche Schulen, in benen 1,571,372 Rinder beider Geschlechter Unterricht erhielten; darun= ter 18,272 Primair=, 14,192 Handels=, 1411 Lancaster=, 5682 Philipps= und 7 Pestalozzi= Schulen; in 3527 Schulen werden todte Sprachen gelehrt; die Französische Sprache in 7500; für die offentliche Erziehung sind 56,300 Personen angestellt. Im Jahre 1820 erhielten 967,321 Kinder in England unentgeldlichen Unterricht in Freischulen; 159,518 durch Stiftungen, die 275,387 Pfd. Sterl. betragen; 415,651 in den durch milde Beitrage erhal= tenen Wochentagsschulen, und 401,152 in Sonntags= schulen. Dieser Unstalten ungeachtet machsen bennoch, nach Brougham's Bericht an das Parlament über die Erziehung armer Kinder vom 21. Mai 1816, in London an 90,000 Kinder ohne Erziehung auf, und in Manchester sind seit sechs Jahren 9765 Personen verheirathet worden, von denen keine einzige ihren Ma= men schreiben konnte. In ganz Großbritannien, das heißt, in den drei Reichen: England, Schottland und Irland, sind 6000 Sonntags Schulen, in denen 50,000 Lehrer und Lehrerinnen 700,000 Kinder un= entgeldlich in den ersten Anfangsgrunden unterrichten. In Irland geht aus dem schlechten Zustande der Schu= len die Unwissenheit des Volkes hervor. In der Provinz Ulster, welche 2 Millionen Einwohner zählt, wer= den 120,000 Kinder in Sonntagsschulen gebildet. Es giebt daselbst 8000 besoldete Lehrer. In der Provinz Leister mit 700,000 Einwohnern, gehen 19,000 Kinder

in die Sonntagsschulen, also der 22ste Theil der Bevölkerung. In Connaught besucht 1 von 106 die Sonntagsschulen, und in Mounster, wo 2 Millionen Menschen leben, 1 von 450 der Bevölkerung. — In Irland sind 1818 — 23 die Schulen von 320 auf 1142 angewachsen, und die Lancasterschulen unterrichten 36,657 Kinder. In Schottland wurden 1820 3556 Schulen von 176,803 Kindern besucht. Das allgemeine Verhältniß der Schuljugend zur Volksmenge ist wie 1 — 15; in Middleser, also in London, wie 1 — 24; in den vier nördlichen Grafschaften wie 1 — 10; in Westmoreland wie 1 — 7; in den sechs inneren Grafschaften, wo die Kinder zu den Gewerben frühzeitig gebraucht werden, serner in Somerset und Wiltschie wie 1 — 24; in den östlichen Grafschaften wie 1 — 24;

In Rußland hat sich das Schulwesen unter Deter dem Großen zuerst angefangen zu erheben; und seinem Beispiele: die Bildung der Jugend durch Unterrichts = Anstalten zu befördern, sind auch die folgenden Beherrscher dieses Riefenreiches gefolgt. Besonders viel verdankt aber das Schulwesen der Kaiserin Katharina der Zweiten und dem Raiser Alerander dem Ersten, und wenn hierin auch noch viele Lucken auszufüllen sind, indem noch eine Menge Bauern des Lesens und Schreibens nicht kundig sind, so ist dieses nicht nur der Große dieses Reiches, son= dern auch der wenigern Empfänglichkeit des gemeinen Russen für Alles, was Kultur heißt, zuzuschreiben. Im Ganzen ist das Erziehungswesen vorzüglich in den Städten in Aufnahme. Die Kaiserin Katharina verordnete, um dem dringenden Bedürfniß, der Jugend des Reiches Unterricht zu verschaffen, abzuhelfen, und die Kultur und Aufklarung des Volkes auf dem sichersten Wege zu befördern, im Jahre 1782 eine Schulcommission, die unter dem Vorsiße des Geheimen

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.

Rathes und Ritters Sawadowsky, aus ben Staatsrathen und Rittern Pastuchow und Aepinus, dem Kollegienrath und Ritter Jankowitsch zc. Sie seste eine Unterrichts = Methode fest, Die mit der Wiener Mormalmethode Aehnlichkeit hatte, aber der Russischen Verfassung angemessener war. Die Anstalt zur Bildung der Lehrer für Volksschulen hatte auch einen so guten Fortgang, daß im Jahre 1788 schon zehn Statthalterschaften die erforderlichen Schulen hatten, in welchen 10,837 Kinder beider Geschlech. ter in den Kenntnissen, welche das tägliche burgerliche Leben erfordert, unterwiesen murden. Im Jahre 1789 waren bereits alle Statthalterschaften mit Volksschulen versehen, daher konnte die Normalschule zur Bildung der Lehrer dieses Geschäft beendigen. Die von den Mormalschulen formirten Volks - und Stadtschulen sind dreifach: Miedere Schulen für Lesen, Schreiben, Rechtschreiben, Rechnen und Reli= gion; Mittelschulen für Unterricht in der Erdbeschreibung und Geschichte des Landes, schriftliche Aufsaße zc., und Obere Schulen, Rreisschulen, in welchen Sprachen, Geometrie, Zeichnen, Physik, Naturlehre zc. gelehrt wird. Alle stehen unter der Aufsicht des Rollegiums allgemeiner Fürsorge jeder Statthalterschaft. In den 1780er Jahren hatte St. Petersburg eine obere Schule, und in den zehn Stadttheilen in 12 Schulhäusern, 46 Klassen der niedern und Mittelschulen. Im Jahre 1789 waren in allen Schulen 2607 Schüler und 522 Schülerinnen. In einem vom Kollegienassessor Antropow geschenkten Hause ward im Januar 1790 die 13te Schule aus 2 Klassen mit 66 Kindern eröffnet. Die Protestantischen Gemeinden hatten von ihrer Entstehung an für ihre Kinder Schulanstalten, von welchen die bei ber Petrifirche durch den berühmten Doctor Busching sehr bluhend wurde, und sowohl beim Russischen Publi-

sind einem Inspector untergeordnet, der auf den Vorschlag des Gymnasiums Directors von der Bezirks. Universität ernannt wird, und alle Jahre einmal die ihm untergeordneten Schulen besuchen soll. Die Rosten der Schulen (Rreisschulen), mit Einschluß der Gouvernements. Gymnasien, die Kirchspielschulen jedoch ausgenommen, betragen auf Rechnung der Krone jahrlich 1,077,700 Rubel; hierzu kommen nun noch die Privatbeiträge, und die Summen, welche die katholischen geistlichen Korporationen für 35 Institute in Polen und Littauen ausgeben. Die Kosten der Departements der Volksaufklarung und der sammtlichen etat= mäßigen Lehranstalten betrugen 1820 nach dem festge= sesten Etat 2,500,000, die wirklich bestehenden und schon eröffneten aber nur 1,433,266 Rubel. Mach den neuen Statuten der Lehranstalten soll in jeder Gouvernementsstadt wenigstens ein Gymnasium, in jedem Rreise wenigstens eine Rreisschule, in welcher der schon oben angeführte Unterricht ertheilt werden soll, und außerdem Kirchspielschulen senn. Im Jahre 1805 waren von den etatsmäßigen 600 Kreisschulen erst 80 vorhanden. Der Pfarr = und Kirchspielschulen waren in demselben Jahre nur erst 56 vorhanden.

In Danemark ist die Regierung rastlos bemühet, durch guten Schulunterricht die Ausklärung unter dem Wolke zu befördern. Für den zweckmäßigen Unterricht des gemeinen Mannes ist durch 13 Schullehrer. Seminarien gesorgt, zu Riel, Blaagard bei Ropenhagen, Brahe. Trolleborg und Schaarup in Fyen, Brondbyevester auf Amak, Westerborg in Laaland, Vorris in Norderjütland zc. im Jahr 1816 mit 245 Zöglingen. Zur gelehrten Vildung dienen die Schulen und Symnasien im Reiche; in Dänemark im Jahr 1823 18 Symnasien mit 919 Schülern, ausser denen in Schleswig, Holstein und Lauenburg. Der Dorsschulen in Dänemark sind 3000. Der wechselseitige Un-

terricht war im November 1823 in 147 Schulen eingeführt. In 67 Bürger - und Volksschulen haben
1823, mit Ausnahme der Kopenhagener Garnisons
schulen und der Knabenschulen des Seeetats, 4302
Kinder, in 181 Privatschulen 5347, im Hause 3394
Unterricht erhalten; 575 Kindern zwischen 6 — 10

Jahren fehlte aller Unterricht.

In Schweden war noch zu Ende des verwichenen Jahrhunderts und in den ersten Lustern dieses gegen= wartigen wenig für die Erziehung der Kinder gesorgt, obgleich zu Upsala und auch zu Greifswalde in Pommern, ehe dieses an uns (Preussen) abgetreten worden, ein Schullehrer - Seminar bestand. Der Schwedische Burger und Bauer glaubte genug gethan zu haben, wenn er seinen Sohn dazu anhielt, die vaterlandische Geschichte seinem Gedachtnisse einzuprägen; an eine weitere häusliche Erziehung, an Aufklärung des Verstandes und Veredlung des Herzens ward wenig oder gar nicht gedacht. In den Trivialschulen der Städte und in den Kirchspielschulen auf dem Lande wurde zwar das Lesen, Schreiben und die Religion zc. gelehrt, aber nicht jedes Kirchspiel hatte eine Schule, und manches Dorf oder mancher Bauerhof war von derselben Tagereisen weit entfernt. Diesen Mangel an Schulen such. ten wandernde Schullehrer zu erseßen, welche von eis nem Orte zum andern zogen und Unterricht ertheilten; allein theils war die Zeit ihres Aufenthaltes an einem Orte viel zu furz, theils fehlte es ihnen selbst größtentheils an Kenntnissen und Bildung; auch führen sie zuweilen nicht den besten Lebenswandel. Man findet daher in Schweden eine Menge Menschen, welche weder lesen noch schreiben können. In neuester Zeit hat sich indessen solches sehr gebessert, indem man nicht nur mehrere Trivialschulen, sondern auch die Bell-Lan= castersche Methode des wechselseitigen Unterrichts eingeführt hat. Im Jahre 1824 waren 54 Schulen

Italien auf die Schulen, weckte überall Liebe zu ben Humanioren und bildete einzelne treffliche Schulmanner; allein Armuth und Geringschäßung hielten und bruckten den Schulstand barnieder und der fleißige, thatige Schulmann erwarb faum bas Brod. wie Erasmus, gaben sich in dieser Periode viel Mühe, burch edle Vorstellungen den gesunkenen Muth zu heben; allein ihre Vorstellungen gingen bei den Monchen verloren. Die Bildung des weiblichen Geschlechtes ward in diesem Zeitraume entweder ganz versaumt, oder war, selbst bei den Prinzessinnen, vollig gelehrte Bildung. Die Licht verbreitende Reformation warf ihre Stralen auch auf die Schulen, obgleich beim Beginnen derselben der alte Sauerteig in den Schulen noch nicht ausgefegt werden konnte, . so sehr auch Luther sich bemühete, den Unsinn, der auf Universitäten und Schulen herrschte, zu vertilgen. Schwarmer, die sich an die Reformation anschlossen, vermehrten sogar noch das Uebel. Wie man aus sei= nen Werken (II, 315, 455) gewahrt, wendete er sich Fraftvoll an den Adel und an die Burgermeister und Städte Deutscher Nation um Aufrechthaltung der Schulen. Melanchthon's Rirchen - und Schulord. nung wurde lange Zeit, so unvollkommen und einseitig auch noch Vieles barin war, als Gesetz betrachtet; auch richtete-er einige städtische Schulen ein, verhütete aber nicht ganz den akademischen Ton, wo= bei die Schuler ohne Grundkenntnisse von den Schulen kamen, worüber er hernach selbst klagte. Für die Ehre und Erleichterung des Schulstandes geschah gleichwohl wenig; auch die entstandenen Scholarchate dachten nicht daran. In diesem Zeitraume entstanden auch die Singchore aus den Currenden; auch wurden mehrere Stipendien und Freistellen errichtet, und die Landschullehrer, woran es hier und da ganz gefehlt hatte, murden verniehrt. Unter die verdienten



## 282 Schule. (Dorf=). Sch. (Elementar=).

die Schulen. In Deutschland wirkte, nach Niemener, im Deutschen Geiste und mit Deutscher Kraft, durch religiösen Eifer erhöhet, besonders Franke am Anfange dieses Jahrhunderts auf die Erziehung der Jugend aus allen Ständen, bildete Jugendlehter, und sendete sie umher in alle Provinzen. Seine hinterlassenen Anstalten sind eines ber größten Lehrer-Seminarien, Die es je in Deutschland gab, und in der Protestantischen Kirche wohl das größeste. Im zweiten Drittel des genannten Jahrhunderts tritt Basedow mit seinem Erziehungsplane, auf Lockes und Rousseau's Grundsage gestüßt, hervor, woran Wolke und Campe Theil nahmen; ihnen folgte Salzmann, der Domherr von Rochow ic., und so ward das Schulmesen auf bem Lande und in den Städten nach und nach in einem Grade verbessert, wie wir es jest sehen; f. Schule (Pflang.).

Schule (Dorf:), f. Schule (Land:).

(Elementar=), f. oben, unter Schule. Elementarschule versteht man im Allgemeinen eine Schule, in welcher die Anfangsgrunde der Schul-Wissenschaften und Runste ertheilt werden, und wozu auch die Realschulen, überhaupt die hoheren Burgerschulen, ausser ben Gymnasien, gerechnet werden können; im engeren Verstande bezieht sich der Elementar-Unterricht aber nur auf die Muttersprachkunft, als Buchstabenkenntniß, Syllabiren, Buchstabiren, Lesen, grammatische Richtigkeit im Sprechen und Schreiben; auf Schreibekunst, Schonschreiben; Rechnenkunst, auf der Tafel, und Gedankenrech-nen, ohne Niederschreiben der Zahlen, und allenfalls Zeichenkunst; ferner auf Religion und Moral. Elementar=Schulen der leßteren Art sind die niedern Burger - und die Landschulen, die Erwerbs = ober Industries, Arbeits:, Sonntags.,

## Schule (Erwerbs-). Schule (Fecht-). 283

Feiertags., Ding. w. Schulen; die Mili. tairschulen, als Regiments., Divisions. und Garnisonschulen zc.; s. biese, Artifel,

im Register.

Schule (Erwerbs.), s. Schule (Industrie.). - (Fecht-), Schulen, worin Unterricht im Fechten ertheilt wird. Man findet jest eigentlich keine besonbere für sich bestehende Fechtschulen; sie sind gewohnlich mit ben Militair. Schulen und Militair. Instituten, als Rabetten-Rorps, Ritter-Afabemien; bann mit ben Universitäten, Jagd- und Forst-Akademien zc. zc. verbunden, indem bei dergleichen Instituten eigene Fechtmeister angestellt und besondere Sale zu diesen Uebungen eingerichtet sind. Da in der Encyflopadie unter Sechten, in F., nichts gesagt, und im Artifel Leibes-Uebungen, Th. 72, die Fechtkunst auf Die Supplements=Bande verwiesen worden, so will ich hier Etwas über die Fechtschulen der Meuern sagen', da die Fechterschulen der 211ten, besonders der Romer, schon unter Kampf-Spiel, Th. 34, S. 13 u. f. abgehandelt worden. Woher die Fechtschulen eigentlich stammen ober woher die Fechtkunst eigentlich stammt, ist schwer zu bestimmen, weil die Meinungen darüber sehr ge-Einige wollen sie aus den barbarischen theilt sind. Zeiten des Faustrechts herleiten, wo der Zweikampf eine Urt des Gottes-Urtheils ausmachte; Andere leiten sie von den Tournieren edler Deutscher Ritter ab, welches Gefechte höherer Art waren, und diese Art der Ableitung mochte wohl die richtigere senn. Ohne uns nun langer mit der Untersuchung aufzuhalten, von welchem Volke die Fechtkunft, als Runft, zuerst ausgeübt worden, wollen wir zu derselben selbst. übergehen. Fech ten heißt die Runst, den Gegner vermittelst eines Rappiers ober eines andern ahnlichen

Instruments, nach einem gewissen sich vorgesetzten Plane anzugreisen, oder dessen Angriff vermittelst einer zweckmäßigen Parade von sich abzulehnen, und hierauf einen wohlgeordneten Gegenangriff folgen zu lassen. Diese Kunst ist also nicht allein als eine körperliche Uebung, als eine Geschicklichkeit, den Degen gehörig zu gebrauchen, sondern auch als eine geistige zu betrachten. Die regelmäßige Fechtkunst zerfällt in das Stoßfechten und in das Hieb= Pas Rencontresechten, auf Hieb fechten. und Stich zugleich, ist nicht regelmäßig. Ehe man zum Unterricht in der Jechtkunst schreitet, muß man eine richtige Kenntniß von dem Instrumente haben, dessen man sich dazu bedient, und ohne welche eine nähere Erklärung der Action selbst unvollständig seyn wurde. Gine ber richtigsten mathematischen Gintheilung der Klinge ist folgende: das erste Biertel vom Stichblatte an, heißt die ganze, das zweite Viertel die halbe Starke, das dritte Viertel die halbe und das legte Viertel die ganze Schwa-Die ersten beiden Viertel werden zusammen auch die Parirung genannt. Noch besser ist wohl Die Eintheilung nach Spannen; z. B. eine Klinge hat bas Längenntaaß von 4 Spannen, und mißt man sie vom Stichblatte an, so ist die erste Spanne die ganze Starke, die zweite die halbe, die dritte die halbe Schwäche und die vierte die ganze. Eine Klinge von vier Spannen Lange, die Angel abgerechnet, hat die erforderliche Lange zum Contrafechten, denn Mensur betrifft, so muß derjenige, der sich nur besonders auf seine Vertheidigung beschränkt, auf solche vorzüglich Rucksicht nehmen; er mußstets eine weite Mensur beobachten, dahingegen die enge auch den geschicktesten Fechter ausser Stand sest, alle Stöße zu pariren.

Stoffen, heißt in ber Sechtfunft mit bem vorftebenden Ruße in der Absicht schnell vortreten, um dem Gegner seine Klinge baburch so nahe zu bringen, daß er bamit erreicht werben fann. Die Stofe befommen nach ben verschiedenen Lagen der Faust, welche schon oben angeführt worden, ihre Ramen. allen Angriffsstoßen sind folgende Regeln zu beobachten: 1) Muß die Klinge, indem man fie in einer halbkreisformigen Bewegung auf die andere Seite bringt, diesen Weg so eng, als möglich, beschreiben. 2) Drehe man die Faust, mahrend des Herumgehens um die Klinge des Gegners, in diejenige Lage, aus welcher man stoßen will. 3) Suche man den Arm fo viel, als moglich, zu strecken; denn ba ber Stoß ganz besonders durch den Ausfall bewirkt wird, so versteht sich auch von selbst, daß man den Urm nicht anzuziehen braucht, um stoßen zu konnen. Wollte man dieses thun, so ware man genothiget, ein neues Tempo zu machen, was eine neue und unnothige Bloge jur Folge hat. Daher Scheint es auch nicht gang richtig zu senn, wenn sich die Ravallerie bloß bes Stoffechtens bedient. 4) Muß man ben rechten Ruß, wenn mit bem rechten Urme gestoßen wird, erst bann von ber Stelle bewegen, wenn bie Rauft in diejenige Lage gewendet wird, aus welcher man stoßen will. 5) Muß ber rechte Fuß in ber Direktionslinie, bas heißt, in seiner geraben Richtung bleiben, nicht nur mahrend des Ausfalls, sondern auch mit bem Auftreten, welches Lettere mit bem platten Fuße geschieht, und stark hörbar senn muß.
6) Muß der linke Foß ruhig auf seiner Stelle bleiben. Go ift es auch nothig, bas linke Bein zu strecken, was um so besser geschehen kann, je fester ber linke Buß auf dem Boden steht. Man unter-Scheidet bei den Stoßen die reinen und unreinen. Stoßt man gegen irgend einen feststehenden Begen-



merben unterschieden in inwendige, auswen. dige und untere; fluchtige und feste Stoße; Stofe beim Angriff und Dachstofe. Die beiben ersten hangen von der Lage der Jechtenden ab; Diese ift inwendig, wenn beibe Rlingen mit ihren linken Geiten zusammenliegen, auswendig, wenn die rechten Seiten einander berühren. Daher hei= Ben diejenigen Stoße auswendige, die an der auswendigen Seite der Rlinge des Gegners gethan werden, im Gegentheil inwendige. Die Stoffe find fluchtig, wenn sie gang frei, ohne die Klinge bes Gegners zu berühren, geschehen; dahin gehoren: 1) Quarte und Secunde über den Arm, mit hoher Fauft und niedriger Klinge; lettere wird nach einer Parade ober Finte auf ben Machstoß angewandt. 2) Die inwendige fluchtige Quarte mit hoher Fauft. 3) Die Sefunde unter bem Urm, mit hoher Fauft und niebriger Rlinge. Bei diesem und dem folgenden Stoße verhalt sich der gestreckte Arm ganz ruhig, und bloß die Faust wird ein wenig bewegt. 49 Die Quarte unter dem Arm, mit hoher Fauft und niedriger Klinge. Die Stoße sind fest, wenn sie an der Rlinge bes Begners geschehen, und werden von ber Schwäche nach der Starke der Klinge des Gegners zu, mit einem Winkel und möglichster Streckung bes Arms gestoßen. Dahin gehören: 1) Die Terze, mit niedriger Faust und hoher Klinge. 2) Die inwenbige feste Quarte, mit hoher Faust und niedriger Klinge. 3) Die Quarte = Revers, mit niedriger Kaust und etwas hoher Klinge. Die Stofe beim Angriff sind diejenigen, welche entweder in eine vom Gegner zuerst erhaltene Bloge, ober in eine folche Bisse gethan werden, die man sich selbst verschaffe Die Rachstoße unterscheiden sich hiervon nur dadurch, daß sie nach einer vorher gegangenen Parade geschehen. Im Allgemeinen ist noch zu be=

merken: 1) Daß sich feste Stoße weit leichter und mit mehr Kraft beim Nachstoße anwenden lassen, als beim Angriff. 2) Sind feste Stoße sowohl beim Angriff, als beim Rachstoß die sichersten, weil die Klinge des Gegners zugleich mit seitwarts gedrückt wird. 3) Db= gleich man sich der fluchtigen Stoße meistentheils beim Angriff bedient, so kann man sich ihrer doch auch beim Machstoß bedienen. Ueberhaupt aber hangt jeder Stoß von der Lage des Gegners ab. Man nennt Bloße jeden Theil am Körper, welcher weder durch die Lage der Faust und der Klinge, noch durch die gute Position geschüßt ist. Daher hat jeder Stoß seinen Grund nicht nur in der Lage der Faust und der Klinge des Gegners, sondern auch in der damit verbundenen Bloge, und nur hiernach muß man sich mit seinen An= griffs = und Nachstoßen richten. Man theilt die Blos Ben ein: in auswendige, inwendige und untere Blogen, welche Lettere auch Hauptbloßen heißen. selben zerfällt wieder in weite und enge; in jene wird flüchtig, in diese aber fest gestoßen. Da sich nun jeder Theil befleißiget, die Spiße dem Andern beständig vorzukehren, so muß man durch geschickte Mittel bemuhet senn, jene Spiße so weit, als möglich, von sich abzubringen, wodurch man sogleich Bloge jum Stoß bekommt, welches auf mancherlei Weise geschieht, als durch Pariren überhaupt, durch Stringiren oder Binden, und durch Auflegen auf die Schwäche. Das Pariren ist daher ein Abwenden des Angriffes vom Gegner; die Abwendung selbst heißt die Parade. Diese hangen von den Stoßen des Gegners ab, und werden jederzeit mit einem Nachstoße verbunden. jeder Parade werden aber neue Blogen erzeugt; daher sucht man nur dem Gegner Bloßen abzulocken, ihn zu Paraden zu verleiten, indem man den Stoß, den man ihn gezeigt hat, nicht thut, sondern nach einer andern Seite stößt, welches Verfahren man eine Finte nennt.

Dec. techn, Enc. Theil CXLIX.

Dieses sind verschlagene oder listige Mittel, den Gegner irre zu leiten. Es ist eine verstellte Zuckung und Bewegung des Degens, durch die der Feind verführt werden kann, den Angriff gar nicht an demjenigen Orte zu vermuthen, wo man ihn doch hinzurichten Willens Man geht nämlich in der größten Geschwindigkeit in einen ganz engen Zirkel mit feiner Klinge unter des Gegners Klinge herum ober durch, welche sofort jeden, der nicht die plogliche Entschließung faßt, dagegen auszustoßen, als die einzige mögliche Contrelection im Pa-Man theilt daher die Finten in riren irre macht. flüchtige und in feste, in allgemeine und in Ravationsfinten. Die lettere Finte entsteht durch streichendes Ueberheben, welche mittelft des Borschiebens (Fr. glisser) bewerkstelliget wird, Berbindet man da= mit noch eine allgemeine fluchtige Finte, so beschreibt eine solche Handlung die sogenannte doppelte Ra= vations finte, welche auch sogar durch ben Fuß mit ausgedrückt wird. Raviren an sich ist nichts anders, als der Klinge des Gegners, die uns die Starke abzu= gewinnen, ju binden oder zu packen sucht, mit unserer Klinge in demselben Augenblicke nach zu gehen, um unfere Position zu behalten, oder, nach Befinden, dagegen Auch beim Pariren leistet die Ka= stoßen zu konnen. vation vortreffliche Vortheile, sie ist aber weit schwerer, als die einfache Parade. Beim Stringiren oder Belegen der Klinge, welches auch das Binden derselben heißt, faßt man die Schwäche der Klinge des Gegners, mit der Klinge der seinigen, und druckt sie feitwarts; beim Winden der Klinge schiebt man zugleich seine Klinge in einer freisformigen Bewegung um die des Gegners, von der ganzen, nach der halben Schwä-Das Battiren ist ein streifender che zu, herum. mit Vortheil angebrachter Schlag an der Klinge hinab, ein sogenannter halber Hieb, welcher mit der Starke der Klinge, langs der Klinge des Gegners, und in etwas

ten, die Legteren aber fatt der Streichfinten gemacht, das heißt, man giebt bloß den Schein, als ob man eine gewöhnliche Finte ober Streichfinte machen wollte, begleitet aber Die bagu gezeigte Bewegung mit einem starken Tritte des rechten Fußes, theils gleich auf der Stelle, theils, und noch besser, um die Halfte des Ausfalles vorwarts. Man nennt dieses auch ein fal-Sches Finten = Tempo, oder einen Appel. Man kann auch wirkliche Finten mit halben Stoffen verbinden, wodurch man sich gegen Stoße ins Tempo schüßt. Alle halbe Stoße muffen übrigens parirt, und mit Machstößen verbunden werden. Das Avanciren beim Fechten besteht bloß barin, bag man aus einer Mensur in die andere rudt; es geschieht theils, um dem Gegner wieder so nahe zu kommen, daß man ihn mit der Rlinge erreichen kann, theils um fich ihm fo ju nahern, daß er die Stoße nicht mehr zu pariren im Stande ift. Es giebt ein einfaches und doppeltes Avanciren; hierher gehort auch das Paffiren ober Ramminiren. Man avancirt einfach, wenn man bloß den linken Fuß an den rechten fest; doppelt, wenn man erst ben rechten Jug vorwarts, und dann ben linken in gleicher Beise nachsett. Das Avanciren muß übrigens nur mahrend einer Parade, oder indem man die Rlinge bes Wegnere ftringirt, geschehen; geschieht es aber doch, ohne dieses zu beobachten, so stellt man während des Avancirens die Faust so hoch vor die Bruft, daß legtere badurch gehorig gedeckt wird. Auch mit ben Finten fann man bas Avanciren verbinden. Im Allgemeinen avancirt man nur gegen biejenigen, welche gleich anfangs weichen, und sich vertheidigungsweise verhalten, oder gegen große Segner, welche fonst mit der Klinge nicht erreicht werden konnen. feitwarts gethanen Ausfalle nennt man Traverfiren; gegen bas Avanciren bes Gegners fann bas Retiriren oft zwedmäßig senn; avancirt ber Gegner aber unre-



Degen oder wohl gar bessen Arm greifen kann; man pflegt auch wohl einem den Fuß dabei zu seßen und ihn über den Haufen zu werfen. Dieses Alles zu versuchen, ist bei einem ernstlichen Gefechte mit blanker Klinge gar nicht anzurathen, sondern ist nur auf den Fechtboden als eine besondere Geschicklichkeit, als ein Spielwerk, oder als Uebung vorzustellen, welche Beschaffenheit es auch mit dem Französischen Volteschlagen hat. Die Parade in manchen Fällen durch die flache linke Hand zu erleichtern, kann in der Praris recht gut angehen, deshalb wird solche auch dem Besichte seitwarts gegenüber bei jeder Action in die Hohe gehalten. Der Franzose glaubt dadurch dem Rorper eine besondere Geschmeidigkeit zu geben, wenn er beim Ausfall den linken Arm ganz zurückwirft. Die Deutsche Art weicht von der Französischen in vielen Stucken ab, und so auch hierin; ber linke Urm bleibt bei der erstern immer in seiner erhobenen Richtung, um sogleich zum Handpariren in Bereitschaft zu seyn, der rechte aber fast beständig steif. Wer mit der Franzosen Geschwindigkeit der Deutschen Solidität verbindet, wird gewiß den hochsten Grad der Kunst erreichen. Bei keiner Nation, als der Französischen, ist das Fechten zu einer so allgemeinen körperlichen Uebung geworden; auch die Italiener sind besonders in neuerer Zeit darin nicht zurück geblieben. In diesem 1828sten Jahre ist bei uns, in Berlin, auch eine Madame Rosa Bagolini, Zögling der Fecht-Akademie zu Mailand, als Kunstlerin in dieser Kunst aufgetreten, und hat einige große Fecht = Akademien in dem Conzert= saale des Ronigl. Nationaltheaters und im Konigsstädter Theater gegeben, wo sie wegen ihrer Gewandheit einen großen Beifall eingeerndtet. Die Gegner maren zwei Königl. Fechtmeister, Herr Queng und Herr Benecke. Die Akademie bestand nur im Stoßfechten nach der Französischen Schule, worin aber Ma=

macht; benn wenn der Gegner vorbei hauen läßt, so würde der Hieb zu tief fallen und eine große Bloße nach sich ziehen. 3. Zu Anfange des Hiebes wird der Arm ein wenig gebogen, mit dem Hiebe selbst aber wieder gestreckt. Dieses Biegen des Armes muß aber unbemerkbar senn und besteht bloß in einer Art von augenblicklichem Erschlaffen; nicht nur bei Hieben, wobei übergehoben wird, sondern auch, wo man unter der Klinge des Gegners durchgeht, besonders bei der Prime im Angriffe, ist diese Regel zu beobachten. 4. Daß niemals flach, sondern jederzeit scharf gehauen, und daher bei übergehobenen Hieben, schon während des Ueberhebens die Schneide der Klinge nach dem Gegner zu gerichtet wird. 5. Man darf nicht zu geschwind über die Klinge des Gegners weggehen, sondern solches muß mit Vorsicht geschehen, damit man die Faustbewegung des Gegners genau beobachten, und sowohl seine etwanigen Schritte verhindern, als auch die Tempohiebe zeitig genug von sich ablehnen kann. 6. Der rechte Fuß wird beim Ausfallen weder zu fruh, noch zu spat, sondern erst nach der zu machen= den Bewegung, in welcher man zu hauen Willens ift, von seiner Stellung bei der Position wegbewegt. 7. Hierbei wird der rechte Fuß gebogen, mit dem Zuruckgehen in die Position aber wieder gestreckt.

Man theilt die Hiebe ein, in Hiebe beim Angriff griff und in Nachhiebe. Ein Hieb beim Angriff heißt derjenige, der in eine vom Gegner schon gegebene Bloße, oder in eine solche Bloße gegeben wird, die man sich selbst verschafft, wie es z. B. beim Vorhauen der Fall ist; ein Nachhieb sest aber eine Parade voraus, sie solgen also auf einen schon parirten Hieb. Gewöhnlich nimmt man an, daß alle Hiebe flüchtige Hiebe sind; geht man aber genau, so kann man sie auch in flüchtige und feste Hiebe eintheilen; denn die Hiebe gegen das Tempo, welche von der Schwäche

Charles Control

len; denn es ist zu erwarten, daß der Gegner sein Bein zurückziehen, und die obere Terze nach dem Arme mit dem Tempo hauen wird. — 2. Obere Hiebe an der außeren Seite der Klinge. a) Halbs Terz, Halb = Quarte oder halbe Terze auf die Mitte des Kopfes, auf die Schulter und den Arm. Hieb heißt auch die Winkelquart, und wird nicht nur beim Angriffe, sondern auch als Nachhieb, selbst auch nach einer vorangegangenen Finte in der Prime, mit Mußen angewendet. b) Die obere Terze, oder Terze nach der rechten Seite des Kopfes. c) Die Terze nach der rechten Seite des Oberarms. d) Die Terze nach dem Unterarme und der Hand, auch Finger= Terze genannt. — 3. Untere hiebe an der inneren Seite der Klinge, a) Quarte nach dem-Unterleibe. b) Quarte nach dem rechten Beine; von diesem Hiebe gilt dasselbe, wie von der Secunde nach bem rechten Beine. c) Die Polnische Quart, die nach der untern Seite des Arms und nach dem Unterleibe geht, ist unter die nachtheiligsten Hiebe zu rechnen. — 4. Obere Hiebe an der inneren Seite der Klinge. a) Die innere obere Quarte nach der linken Seite des Ropfes. b) Die Quarte nach der Brust und nach der linken Seite des Oberarms. c) Die Quarte nach der linken Seite des Vorderarmes und nach der Hand. Bei jedem Hiebe richtet man sich übrigens nach dem Verhalten des Gegners, das heißt, man richtet sich nach der Lage seiner Faust und Klinge, und nach der damit verbundenen Ein nicht nur gewandter, sondern auch ge-Bloke. schickter Fechter weiß sich aber durch Uniwege Blößen zu einem bestimmten Biebe von seinem Gegner zu verschaffen. — Das Pariren eines Hiebes besteht in einem geschickten Einsegen der Faust und Klinge in diejenige Linie, in welche der Gegner haut. Haupterfordernisse einer reinen Parade gelten folgende

Regeln: 1. Daß jeder Hieb mit der Starke der Klinge und gut gestrecktem Urme parirt werde. 2. Dieses geschieht mit einiger Anstrengung des Armes, jedoch ohne der Klinge des Gegners entgegen zu schlagen. 3. Das Pariren geschieht nicht mit der Flache, sondern mit der Schärfe der Klinge, und zwar so eng, als möglich, um keine große Bloße zu geben. 4. Mit ber Parade eines Nachhiebes wird der beim Vortreten gebogene rechte Fuß wieder in die Lage der Position gesett. Das Vorhauen dient, dem Gegner noch größere Bloßen zu verschaffen, als er schon durch seine Position beim Hiebfechten zu geben gezwungen ist. Es besteht, wie bei der Battude im Stoßfechten, in einem halben Hiebe, nur aus dem Handgelenke, und so eng, als möglich, indem man dabei von der Schwäche des Gegners nach seiner Starke hinfahrt, und sich auch hierburch gewissermaßen eine neue Kraft giebt, um den Machhieb in die durch das Vorhauen beabsichtigte Bloge zu führen. Man bedient sich dieses Vorhauens vorzüglich gegen diejenigen, welche vorhalten, und zwar an der inneren Seite der Klinge mit Halb-Terz, Halb = Quart, an der außeren Seite aber mit der Die Kontre = Lection gegen das Borhauen besteht darin, daß man die Klinge etwas sinken läßt, und zwar an der innern Seite der Klinge in die Quarte, an der außern in die Terze. Dabei wird nur das Handgelenk bewegt, der Arm bleibt aber gestreckt; nachdem man die Klinge hat sinken lassen, wird mit voller Kraft ein Hieb gethan, der, mit der ersten Bewegung verbunden, nun die Zahl acht beschreibt. Dieser Hieb ist aus der Quarte eine Terze, und aus der Terze eine Quarte. So wie im Stoßfechten aus dem Stringiren der Klinge eine Finte entsteht, so entsteht sie auch beim Biebfechten aus dem Borhauen; denn hat man auf die eben beschriebene Art das Borhauen des Gegners vereitelt, und er besitt so viel Be-

schicklichkeit, den nachfolgenden Hieb zu pariren, so macht man nur die einem hiebe ahnliche Bewegung, hebt aber, wenn der Gegner wirklich parirt, wieder über, und haut in die mit der Parade des Gegners erhaltene obere oder untere Bloße. Eine besondere Art von Hieben sind die sogenannten Kreughiebe, melche entstehen, wenn der Gegner eine Finte parirt hat, und man nun abermals eine fintenahnliche Bewegung macht, aber über seine Klinge geht und in die von Meuem gegebene Bloge haut. Gie konnen nicht nur beim Angriff, sondern auch auf den Nachhieb ange= wendet werden. Die Birkelhiebe find diejenigen, welche entstehen, wenn man mit der Klinge einen gan= zen Zirkel beschreibt, und nachher an derselben Seite haut, von welcher man ausgegangen ift. Sie sind hier beinahe eben bas, was beim Stoßfechten die Ravationsfinten sind, und unterscheiden sich von diesen nur badurch, daß der Gegner nicht nothig hat, mit durchzugehen, oder mit zu kaviren, sondern man kann den Zirkelhieb dann schon anwenden, wenn der Wegner nur einfach mit der Quarte oder Terze parirt. Hierbei ist aber noch zu bemerken, daß bei der ersten, einem Biebe ahnlichen Bewegung, etwas langsamer übergehoben, allein gleich barauf, so geschwind als moglich, unter ber Klinge des Gegners durchgegangen, und gehauen werden muß, um hier Vortheil zu haben. Die Tempohiebe sind beim Biebfechten nicht so mannigfaltig, als beim Stoßfechten die Tempostoße; ei= gentlich giebt es hier nur zweierlei Arten von Tempohieben, namlich Hiebe mit und gegen das Tempo; Hiebe ins Tempo finden eigentlich gar nicht Statt, und wollte man sie annehmen, so konnte man sie doch nur gegen Streichfinten anwenden. — Der Espadon= hieb ist nichts anderes, als zwei unmittelbar auf ein= ander folgende Zirkelhiebe, die am Ende mit einem vollen Hiebe verbunden sind, der an derselben Seite

gemacht wird, von welcher man ausgegangen ift. Man bedient sich desselben besonders gegen diejenigen, welche sich gegen jeden einfachen Hieb, und gegen jede Fince in die weite Mensur zurückziehen, und alsbald vorhals Beht der Gegner aber in eine zu enge Menfur, so kann jener nichts weiter unternehmen, als ihn mit solchen einzelnen Hieben anzugreifen, wozu er Bloßen giebt, ober mit Finten die Mensur zu brechen. beim Hiebfechten ist unter einem Gange zu verste= hen: eine Reihe von Hieben in Berbindung mit Daraden, wobei ein gewisser auszuführender Plan zum Grunde liegt. Hierzu wird erfordert, einen bestimmten Hieb, welcher seinen jedesmaligen Grund in der Lage der Faust des Gegners und der damit verbundenen Bloge hat, nicht gleich beim Angriffe, sondern erst dann zu machen, wenn man dem Gegner eine Bioge bazu nach und nach abgeforscht hat. Runft beim Fechten besteht hauptsächlich darin, einen guten Plan zu machen, und zwar entweder gleich beim ersten Angriff, oder wenn schon einige Hiebe vorausgegangen sind; aber auch hiermit muß Geschicklichkeit verbunden senn; denn aufferdem, daß man seinen Plan durchzuführen sucht, muß man ihn auch gehörig zu verbergen, des Gegners Plan auszuforschen, und ihn zu vereiteln wissen.

Beim Pariren im Hiebsechten ist noch zu bemerken, daß die Paraden entweder einsache oder künstliche sind. Die einsachen Paraden sind solzende: 1) Prime mit queer vorgesetzter Secunde parirt, 2) Terze in die rechte Seite mit vorgesetzter Schärse der Klinge, halb Secunde, halb Prime; 3) Die Winkelquarte mit etwas tieser Faust und flacher Klinge in Terz. 4) Terze nach der rechten Seite des Kopses, Oberarms und Vorderarms, wie die vorige. 5) Die innere untere Quarte mit verhangener halb Secunde, halb Prime, oder mit halb Terz,

mit tiefer Faust und hoher Klinge. 5) Die Polnische Quarte wird eben so, halb Terz, halb Quart pariert. 7) Die innere obere Quarte, nach der linken Seite des Kopses, der Brust und des Armes, wird mit etwas tieser Faust und hoher Klinge mit Quart pariert. Seschieht die Parade aber mit verhangener halb Second, halb Prime, so muß die Faust so hoch gestellt senn, daß man unter den Arm hindurch sehen kann. Ueber das Pariren beim Stoßsechten s. 107, S. 581 u. f. nach.

Bei Duellen sind Muth und Kaltblütigkeit wohl die besten Wassen gegen einen minder gesetzen Feind. Wer nicht nach Regeln sicht, von dem sagt man, daß er naturalisire. Ein solcher wird gewiß wenig auf seine Selbsterhaltung, sondern nur auf die Verwundung des Andern bedacht senn, das her mehr stoßen und vorhalten, als pariren, wohinsgegen dem Kunstverständigen das Unverletztbleiben

zum ersten Gesete bes Ehrgeißes wird.

Schule (Feiertags=), sind in Katholischen Landern den Sonntagsschulen abnliche Institute, worin die erwachsene Jugend theils noch Gelegenheit hat, das= jenige nachzuholen, was derfelben an Renntnissen fehlt, theils auch, um das schon Gelernte zu wieder= holen, damit es nicht vergessen werde, also Repetirschulen, die an allen Festtagen, den Sonntag, als ein solcher, mit eingeschlossen, gehalten werden. Die mannliche Feiertagsschule in der Hauptstadt Bayerns dient der Baugewerks-Schule, s. Schule (Baugewerks=), als Vorbereitungs= und auch als Repetirschule; auch hat sie mit dersel= ben einerlei Lokalitat. Die weibliche Feiertags= schule entstand acht Jahre nach Errichtung der mannlichen, im Jahre 1801 auf Veranstaltung des verstorbenen Schulraths Steiner. Ihr Hauptzweck ist, dem Vergessen des in den Elementarschulen Er=



halbjahre gelehrt: Baldbau, Staatsforstwirth= Schaft, Bahlenlehre, theoretische Forstbotanik, praftische Forstbotanik, Gebirgskunde, Bodenkunde, physikalische Erdkunde, allgemeine Maturgeschichte, Deutsche Sprache, Moral, Jagdunterricht und praftische Revierbewirthschaftung, Schießubungen, geometrische Uebungen, Megubungen, Tarations= Uebungen, Plan = und Handzeichnen. - 3m Binterhalbjahre wird vorgetragen: Forsteinrichtung, Forstschus, Raumgrößenlehre, praftische Geometrie, Encyflopadie des Forstwesens, Grundlehren der Physik und Chemie, Anwendung chemischer Grundfage, Deutscher Styl, Jagdzoologie, Moral, Jagdunterricht, arithmetische Uebungen, Plan = und Auch wird Privatunterricht in der Handzeichnen. Lateinischen und Frangosischen Sprache, und in der Mathematik gegeben. Es stehen bei der Akademie, auffer bem Director, herrn Cotta, brei Professo= ren und drei Sulfslehrer.

Auf der in Berlin im Jahre 1822 gestifteten, und mit der Universität daselbst vereinigten, For ft= Afabemie, werden folgende Borlefungen gehalten. Im Sommerhalbjahre. Waldbau, wochentlich vier Stunden; Forstbenugung, wochentlich brei Stunden; Forstschut und Forst = Polizeplehre, wochent= lich drei Stunden; Jagd = Gesegebung und Jagd-Bermaltungskunde, wochentlich zwei Stunden; forstliche Bobenkunde, wochentlich zwei Stunden; Forst-Botanik, wochentlich drei Stunden; allgemeine Zoologie, sechs Stunden in der Woche; praktische Demonstrationen auf dem Museo, wochentlich zwei Stunden; Arithmetit und Geometrie, wochentlich feche Stunden; Planimetrie und Stereometrie, mochentlich funf Stunden. Die Behandlung der Meß = Instrumente, bas Praktische Aufnehmen und Mivelliren, so wie das Planzeichnen, wochentlich

Marie Paris St

## 306 Schule (Garnis.=). Schule (gelehrte).

Freis ober Armenschulen, in welchen im Jahre 1820 491 Rinder Unterricht erhielten; bagegen murben im Jahre 1805 unter bem damaligen Armen -Directorium 1440 Rinder in den Freischulen unter-Reformirte Freischulen find baselbst fechs, wovon die eine eine Erwerbsschule ift, zu beren Un= terstüßung jahrlich einmal eine Collecte veranstaltet Die Bohmische Gemeinde hat zwei Freischu-Auch besteht eine Militairfreischule, worin die len. Rinder die nothigen Vorkenntnisse erhalten, bis sie in die Ronigliche Garnisonschule aufgenommen wer-Uebrigens erhalten auch arme Rinder den konnen. in den sogenannten Parochialschulen, f. Diese Schulen, weiter unten, freien Unterricht, wozu den Probsten von Berlin und Kolln, wie auch dem Superintendenten am Werder monatlich eine gewisse Summe von der Armen Direction ausgezahlt wird. Dergleichen Freischulen findet man im Preuffischen in allen großen Städten, gewöhnlich sind bamit Induftrie Rlaffen verbunden. In Ratholischen Landern genießen die Rinder armer Eltern, selbst die bemittelten in ben Rlofterfchulen gang freien Unterricht. S. auch im Register Schule (Ar= men=), Schule (Industrie=), Schule (Tri= vial=). Freischulen auf dem Lande, f. Eh. 61.

Schule (Garnison=), s. oben, unter Schule, S. 161.

— (Garten=), Gärtnerschule, Gärtner=Lehr= Institut, s. unter Schule (Dekonomische Lehr=).

— (gelehrte), gelehrte Schulen, Sprachschulen, Grammatikalische Schulen,
Sprach-Gymnasii, Fr. Collèges,
s. oben, unter Schule, S. 190 u. s. Die Lehrgegenstände, Lehrbücher und im Jahreslauf vorgetragenen Lectionen, waren in einem der ältesten Ber-

liner Stadtgymnasien, in dem Gymnasium zum grauen Kloster, in der ersten Salfte der 1820er Jahre folgende: In Prima. Im Lateinischen neun Stunden wochentlich, den Horaz, Plautus, Cicero und Zacitus; im Griechischen, sechs Stunden wochentlich, den Sophofles, Demosthenes und Plato; im Sebraischen, zwei Stunden wochentlich, die Psalmen, Grammatik von Gesenius und Hebraische Exercitia, mit Rucksicht auf Metrik und Masorethik. Die Michthebraer hatten in dieser Zeit jurist. Vorbereitung, Romische Alterthumer 2c. Deutschen, drei Stunden wochentlich, Auffage, mozu die Aufgaben besonders aus dem Gebiete der Geschichte, der Moral, der Logik und Psychologie genommen worden, Deutsche Literatur, von der Kirchenverbesserung bis auf die neueste Zeit, Klopstocksche Oden, Disputations-Uebungen. Im Italienisch en, Englischen und Französischen, Prima und Secunda zusammen, jedoch in zwei Klassen nach den Fåhigkeiten getheilt, deren jede zwei Stunden wochentlich In ersterer Sprache Tasso's Gierusalemme liberata, mit schriftlichen Uebungen verbun-Die Anfänger in dieser Sprache Filippi's Grammatik und Lehrbuch, namentlich Ristretto della Storia universale. Im Englischen, jede der zwei Rlassen zwei Stunden wochentlich, Sterne's sentimental journey, mit Sprach = und schriftliche Uebungen verbun= Die zweite Klasse hatte die Elemente und das Lehrbuch des Professors v. Senmour, Institutor and alumnus. Im Französischen bas Molte-Ibelersche Handbuch: Stude von Berquin, Diderot, Florian, Rousseau zc., verbunden mit Sprach = und schriftlichen Styl-Uebungen, Uebersetzungen Schillerscher Stude ins Französische, und Deklamation. In der zweiten Abtheilung aus dem angeführten Werke: Boursault et Babet, Dupot, Mercier, Montesquieu,

Voltaire 2c. mit Sprach - und Stylubungen, Uebersezzungen aus dem Deutschen und Deklamation auswendig gelernter Stucke. In der Religion. Außer der Glaubenslehre und den Lebenspflichten, das Griechische M. Testament, die Paulinischen Briefe an die Korinther, Ephesier, Philipper 2c., anfangs in einer, nachher in zwei wochentlichen Stunden. In der Ma= thematif, in vier wochentlichen Stunden, die Stereometrie und die Algebra. In der Physik, in zwei Stunden wochentlich, die Lehre von dem Gleichgewichte und von der Bewegung fester und tropfbar = flussiger Körper. — In der Geschichte. Die Urgeschichte, die Geschichte der Alegnptier, der Alt-Assatischen Bolker, der Griechen und Romer, in drei Stunden wochentlich. Gefang, f. unten. - In Sekunda. Im Latei= nischen, wochentlich neun Stunden, den Birgil, Livius und Suetonius; im Griechischen, sechs Stunden wochentlich, aus Jakobs Attika die Abschnitte aus Isaus, Demosthenes und Herodot, und Griechische Ertemporalia, homer; im Sebrai. schen, zwei Stunden wochentlich, Josua, Grammatik und kleine Gaße, in der andern Abtheilung die Anfangs= grunde dieser Sprache. Die Nichthebraer den Cicero und Deutsche Auffage. Im Englischen, Franzosischen und Italienischen, wie oben bei Prima angeführt worden. In der Religion, zwei Stunden wochentlich. In der Mathematik und Physik, seche Stunden wochentlich, Rreismessung, ebene Trigonometrie, Potenzrechnung, Gleichungen des ersten und zweiten Grades, mathematische und geometrische Reihen, Logarithmen; in der Physik, mathematische Geographie. In der Geschichte und Geographie, drei Standen wochentlich, Geschichte Deutschlands, der Schweiß, der Miederlande und des westlichen Europas, mit Geographie. Gefang, in zwei Stunden, f. weiter unten. In Groß=Tertia. Im Lateinischen, eilf Stunden wöchentlich, Curtius und Ovid, Lateinische Uebungen der Grammatif; im Griechischen, seche Stunden wochentlich, Ze= nophon, Exercitia, Extemporalia und Grammatif; Deutsche Auffage, in zwei Stunden, Schil-Iers Wallenstein und andere Sprachubungen. Frangosischen, in drei Stunden, Histoire de Charles XII. v. Voltaire, und schriftliche Uebungen. Religionslehre und Losung und Erklärung bes M. Testaments in zwei Stunden; in der Mathematit, Geometrie nach Fisch er's Lehrbuch, Abschnitt 9-14, im zweiten Arithmetif nach deffelben Lehrbuch, Abschnitt 7—13; Physische Erdbeschreibung, zusammen sechs Stunden. In der Geschichte und Geographie, Geschichte der Griechen und der Romer, verbunden mit der alten Geographie, in drei Stunden wochentlich. Eramen über Lateinisch, Griechisch und Geschichte. Gefang, s. weiter unten. — Rlein-Tertia, in zwei Cotussen. Cotus A. Im Lateinischen, in neun Stunden wochentlich, Dvid's Metamorphosen mit praftischen Uebungen der Prosodie, Cornelius Mepos, der Lateinische Syntar, Exercitia und Extemporalia; im Griechischen, funf Stunden wochent= lich, Grammatik, Examinatorium der Griechischen Formen. Im Deutschen, Styl- und Deklamations= Uebungen, in drei Stunden wochentlich; im Frango = sischen, Bal. Schmidts Sammlungen Franzosischer Schriftsteller, Französische Grammatik und Erercitia, in drei. Stunden wochentlich. In der Religion, driftliche Religionslehre und Religionsgeschichte nach Miemener, und das M. Testament, wobei moralische Auffaße angefertiget wurden, in zwei Stunden wochentlich. hier sind beide Cotusse vereiniget, weil zur Zeit dieses Unterrichts ein Theil der Schüler zu dem Prediger geht. In der Mathematik, Geometrie nach Fisch er's Lehrbuch, Abschnitt 1-7, im zweiten, -Arithmetik, nach Fischer's Lehrbuch, Abschnitt 1—6, in sechs Stunden wochentlich. Geschichte und

Geographie, mittlere und neuere Geschichte bis jum zweiten Parifer Frieden, verbunden mit Geographie, in vier Stunden. Gesang, in zwei Stunden, f. unten. — Rlein = Tertia, Cotus B. Im Latei. nischen, in neun Stunden, des Ovid's Verwandlungen, 28d. I. II., mit praktischen Uebungen und Prosodie; Cornelius Repos, Lateinischer Syntar, Erercitia und Extemporalia; Aurelius Victor de viris illustribus 1—54, und Lateinisches Eraminatorium. Im Griechischen, in fünf Stunden, f. Cotus A; im Deutschen, in drei Stunden, Styl = und Deklamations = Uebungen; im Frangosischen, in Stunden. Val. Schmidt's Sammlung Französischer Schriftsteller, verbunden mit Exercitia und Grammatif. In der Religion, in zwei Stunden, s. Cotus A. In der Mathematif, Geometrie, nach Fischer's Lehrbuch, Abschnitt 1-6, in sechs Stunden. Geschichte und Geographie, mittlere und neue Geschichte, verbunden mit Geographie, in vier Stunden. Gefang, in zwei Stunden, f. unten. — Groß. Quarta. Im Lateinischen, wochentlich in sieben Stunden, Grammatik, Exercitia, Extemporalia, Eutropius und Phaedrus. Im Frangosischen, Grammatik und Exercitia, in brei Stunden; im Deutschen, Auffage und Deklamiren, in vier Stunden. Religion, in zwei Stunden wochentlich; alte Ge= schichte und Geographie, in vier Stunden wos chentlich; Mathematik, in funf Stunden; Geometrie, in zwei Stunden; Rechnen, in drei Stunden. In ber Maturgeschichte, Botanik und Mineralogie, in einer Stunde wochentlich. Schreiben, in zwei Stunden; Zeichnen, in zwei Stunden; Singen, Klein=Quarta. Im Lateinischen, in sechs Stunden wochentlich, Grammatik und Ge= dickes Lat. Lesebuch; im Französischen, schrift: liche Uebungen, und Heckers Französisches Lehrbuch,



oder diejenigen, deren schwache Brust wegen des Wechfels der Stimme oder in den obern Rlaffen, nach eigner Wahl, keinen Untheil am Gesange nehmen, erhalten in einem andern Gegenstande Unterricht. Dadurch soll dem Hange Mancher, sich dieser Stunden zu entziehen, vorgebeugt, und doch nicht die tägliche Stundenzahl vermehrt werden. — In den Klassen des oben angeführten Gymnasiums werden wochentlich 36 Stunden, täglich von 8—12 und von 2—5 Uhr gehalten; in den Schulklassen ober untern Klassen von Großquarta des Gymnasiums, wöchentlich 32 Stunden von 8—12 und von 2-4 Uhr, ein Theil der Schüler auch an 2 Tagen von 8—11 und von 2—5. Die Nachmittage am Mittwoch und Sonnabend sind frei. Es stehen dabei ein Director, zehn Professoren und vierzehn Ober- und Unterlehrer. — Im Preußischen Staate sind 145 Gymnasien oder gelehrte Schulen, nämlich: 14 in Oftpreußen, 10 in Westpreußen, 5 in Posen, 9 in Pommern, 25 in Brandenburg, 20 in Schlesien, 31 in Sachsen, 16 in Westphalen, 11 in Cleve-Berg, 4 in Miederrhein.

In den übrigen Gymnasien, sowohl in Berlin, als überhaupt in den Preußischen Staaten, weicht der Unterricht
nur darin ab, daß in dem einen dieser, in dem andern
jener Lateinischer und Griechischer Autor vorzüglich gelesen wird, und so auch in den neueren Sprachen, in
welchen auf den meisten, besonders Provinzial-Gymnasien, ausser der Muttersprache, nur die Französische gelehrt wird. Was den wissenschaftlichen Unterricht anbetrifft, so fällt auf einigen Gymnasien die Naturgeschichte ganz sort, statt sie wieder auf andern gelehrt
wird. Nach einer Verordnung der Regierung vom
Jahre 1826, soll der Unterricht in der Mathematis in
den gelehrten Schulen des Preußischen Staates erst
von Quarta anfangen, dagegen in den untern Klassen
die Fertigkeit im Rechnen ohne alle Einmengung der

Mathematik, jedoch auf eine überall den gesunden Menschenverstand und die Selbstthätigkeit des Schülers in Anspruch nehmende und nirgends in ein bloß mechanisches und geistloses Abrichten ausartenden Weise praktisch eingeübt werden, wobei zugleich Ohm's kurzes, gründliches und leicht kaßliches Nechnenbuch, welches in Verlin 1818 heraus gekommen ist, empfohlen wird. Auf den Berlinischen Symnasien, so wie auf allen Symnasien daselbst, beträgt das Schulgeld oder Honorar jährlich 20 Athlr., welches in 1/4 jährigen Naten

bezahlt wird.

In Baden wird auf dem Lyceum zu Karleruhe, in dem 4ten Luster dieses Jahrhunderts, folgender Un= terricht in sechs Klassen und von achtzehn Lehrern er-In Serta. Uebung im Deutsch= und Latei. nischen Lesen und Schreiben, mit Unregung des Denkvermögens. Erster Religions-Unterricht; erster Unterricht im Lateinischen. Decliniren und Conjugiren der regularen Zeitworter. Rechnen: Unleitung jum Bahlen, Kopfrechnen, Numeriren, Addiren und Gubtrahi= ren auf dem Papiere. — In Quinta, untere Ord. nung. Fortgesette Uebung im Lesen und Schreiben: Religionsunterricht: Spruche, Liederverse, biblische Geschichte; Lateinisch: Broder's Elementar= buch, Werner's praktische Anleitung zur Lateinischen Sprache; Geographie: Elemente derfelben; Rech = Multipliciren und Dividiren in unbenannten nen: Zahlen; Ralligraphie. In Quinta, obere Ord-Ebendasselbe, wie in der untern Ordnung von Quinta, nur kommt hinzu, im Lateinischen: Bro. der's fl. Grammatik; im Rechnen: die vier Rechnungsarten in genannten und gebrochenen Zahlen; Ortographie; Franzosisch: Anfangsgründe, Lessen und Conjugiren — In Quarta. Religion; Broder's Lect. Latinae; Cornelius; Dorings Anleitung 1r Curs. Griechisch wird im zweiten

Jahre angefangen, Deflination, Berba Barytona, li= quidata und contracta; Jacob's erster Cursus. Rechnen: Berhaltnisse und einfache und zusammengefeste Proportionerechnung. Deutsche Ortho. graphie; Unleitung zu leichten Auffagen. Defla= mationsubungen; Geographie; Franzosisch; Ralligraphie. — In Tertia. Religion, in Berbindung mit Secunda. Lateinisch: Julius Cafar, Juftin, Birgils Eclogen. Griechifch: Jacob's Griechisches Lesebuch 2r Cursus, Grammatik nach Buttmann. Alte Geschichte, Geogra. phie nach Gafparis 2tem Curfus. Uebung bes Gelernten in der Arithmetik jum Behuf ber Aufgaben bes gemeinen Lebens; Ralligraphie; Stylubungen nach Doring 2r Curfus; Deflamation, Deutsche Grammatif. - In Secunda: Deutscher Styl, Deflamation; im Lateinischen: Grammatit, Galluftius, Tereng, Cicero's Briefe, Birgil's Meneis; im Griechischen: Unacreon, Zenophone Ryropadie und Anabasis, Grammatik nach Buttmann. Reine Mathematif; Naturgeschichte; Geographie, nach Gafpari's 2tem Curfus; Mytholo= gie; Frangofifch. Fur Theologen: Bebraifch. -In Prima. Religion nach Diemener; Latei= nisch: Livius, Tacitus, Plinius Gec., Cicero's Reden, horag, Dvid's Metamorphofen; Stylübungen; Griechisch: Berodot, Plutarch, und abwechselnd Theocrit, Callimachus, Aristo= phanes, homer. (Für Alle herodot und wo 0= mer; fur Movigen Plutarch oder Theocrit; fur Beteranen Callimach ober Aristophanes. Theologen das Meue Testament, Hebraisch; für Movi= gen, historische Bucher; fur Beteranen, Propheten, Pfalmen. Frangofisch: Lecture, Sprach= und Styl= ubungen. Jede Abtheilung drei Stunden; Englisch: jede Abtheilung zwei Stunden. Allgemeine Belt-



vergleicht biefelben und zeichnet die gelungenften aus. Der Director halt Machtrage nach bem Zustande ber Schule in jeder Klasse. Die das Wohl und den Kortgang berfelben betreffende Gegenstände und Vorschläge werden in gemeinschaftliche Berathung gezogen, und nach Beschaffenheit berselben entweder hieruber Beschlusse gefaßt, oder Berichte an die vorgesette Behorde Die Zahl ber Zöglinge machft mit ber Bevolkerung der Residengstadt in jedem Jahre, und belief sich im Jahre 1815 auf mehr als 300, unter welchen sich, außer 44 Ratholischen Schülern, auch mehrere des Mosaischen Glaubensbekenntnisses befanden; auch gablt die Unftalt immer einige Auslander unter ihren Zöglingen. Im Jahre 1809, am Anfange des Isten Semesters, war die Zahl der Zöglinge dieses Lyceums Zöglingen. 217, und im Jahre 1815 340. Die Prufungen mur= ben ehemals, wie bei uns im Preußischen, zweimal im Jahre, am Ende jeden Gemefters gehalten; feit einigen Jahren aber ift nur eine Hauptprufung, Die ungefahr eine Woche lang dauert. Sie wird von dem Ministerium bes Innern durch eine Commission beschickt und Die funfte und fechste Rlaffe hat an ben Conntagen Vormittags eigenen, dem Alter diefer Schuler angemeffenen Gottesbienst oder sogenannte Schulfirche. Die übrigen besuchen den öffentlichen Gottes= dienst, und stehen an eigenen Plagen unter wechselnder Aufficht eines Lehrers.

Die Schüler erhält das Lyceum, was dies niederen Klassen betrifft, meistens aus den Familien der Staatsdiener und Bürger der Residenz und ihrer Umgebungen; die oberen oder höheren Klassen zugleich aus den Pädagogien und Lateinischen Schulen des Landes. Die Sucht des Landmannes, wenigstens einen seiner Söhne für den Kirchen- oder Staatsdienst zu bestimmen, hat sich in neuerer Zeit sehr vermindert. Der größte Theil der Schüler geht aus der 2ten Klasse zu dem Bureaudienst, oder aus dieser und aus den untern Klassen zur Kaufmannschaft und zu den Künsten und Gewerben über; nur die Schüler der ersten Klas-

fen besuchen größtentheils die Universität.

Die Bibliothek des Lyceums besteht aus ungefähr 1300 Bänden; auch hat dasselbe ein Naturalien-Kabinet. Außer diesem Lyceum sind noch drei zu Consstanz, Baden und Mannheim, und 13 Gymnasien zu Ueberlingen, Villingen, Freiburg, Offenburg, Ra-

statt, Bruchfal, Beidelberg, Wettheim zc.

Im Desterreichischen giebt es gemeine Landgymnasien von funf, und Enceal- und Universitats = Gymnasien von seche Rlaffen; in Ungarn auch Archigymnasien in den großen Städten; jest 178 Gymnasien, wovon 149 Katholische, 15 Lutheri= sche, 10 Reformirte, 2 Griechische, nichtunirte, 2 uni= tarische. In Ungarn allein 80, nämlich 63 Katholische, 9 Lutherische, 6 Reformirte, 2 Griechische nichtunirte. Außer diesen Gymnasien giebt es noch Mittelschulen, die zwischen Gymnasien und Universitäten in der Mitte stehen; 12 philosophische Studien-Anstalten, mit einer philosophischen Lehranstalt im Lowenburgischen Convicte zu Wien; 24 Katholische Enceen zu Ling, Kremsmunster, Salzburg, Graß, Innsbruck, Trient, Laibach, Klagenfurth, Capo d'Istria, zwei zu Mailand, Bergamo, Brescia, Como, Cre-mona, Mantua, Venedig, Verona, Vicenza, Treviso, Udine, Olmüß, Erlau, Klausenburg; ein Lutherisches Lyceum zu Resmark; 1 Lutherisches Collegium zu Eperies; 7 Reformirte Collegien zu Debreczin, Papa, Saros = Patak, Magn = Enned, Klausenburg, Maros. Wasarheln, Udvarheln; ein unirtes Collegium zu Klausenburg, mit vielen ahnlichen Lehranstalten in den meisten größeren Erziehungsanstalten, wie im Theresianum zu Wien, in den vielen Collegien des Lombardisch-Benetianischen Königreichs, in den Militair-Akade=

mien zc.; auch ein Armenisches Lehrinstitut in Lemberg. Die meiften Gymnasien sind den Benedictinern, Piariften, Pramonstratenfern und anderen Monchen übergeben; viele sind aber auch von weltlichen Profes-Seit dem Jahre 1821 wird fein auswartiger offentlicher oder Privat = Erzieher geduldet. Von den 63 Katholischen Gymnasien Ungarns und Croatiens find 40 ber Leitung geistlicher Orden anvertraut, namentlich bem Orden ber Piaristen, ber in feinen 27 Saufern im December 1807 355 Mitglieder Die übrigen Lehrenden sind: Benedictiner in zählte. sieben, Pramonstratenser in funf, Franziskaner in funf, Ciftercienser in brei, und Minoriten in zwei Ueberhaupt ertheilen 384 Professoren, Gomnasien. meift geistlichen Standes, den Unterricht. Es ift ihnen aber eine allgemeine Norm vorgeschrieben, um eine gleichformige Bildung, wie sie tur bie Zwecke bes Staates erforderlich ist, so viel als möglich zu bewirken, und um auch der Willführ der Monche Grangen zu fegen.

In Banern find 19 Gymnafien ober gelehrte Schulen, ju Munchen, Maffau, Straubing, Regensburg, Amberg, Augsburg, Dillingen, Rempten, Deuburg, Ansbach, Nurnberg, Bamberg, Baireuth, Hof, Würzburg, Aschaffenburg, Munnerstadt, Speier und Zweibrucken, mit 79 Professoren und 187 Lehrern. Ferner hat es noch 34 isolirte Studienschulen und 7 Sachfen hat 14 gelehrte Schulen ober Gymnasien zu Leipzig, Freiberg, Dresden, Zwickau, Chemnis, Annaberg, Schneeberg ic. - Bannover hat 26 Gymnasien oder gelehrte Schulen zu Sannover, Luneburg, Hildesheim, Gottingen ic. Würtemberg hat ein Gymnasium illustre zu Stuttgart, 3 Gymnasien mit 72 Lehrern, die Ratholischen Lyceen und Gymnasien zu Ellwangen und Rotweil. - 3m Churfurftenthum Beffen forgen für die wissenschaftliche Bildung 7 Gymnasien, zu Caf-

set, Fulda, Marburg, Hersfeld ic. — Im Großherzogthum heffen wird die gelehrte Bildung auf den Gymnasien zu Darmstadt, Mainz, Gießen und Budingen ertheilt. Mach einer Verordnung vom 23. Septbr. 1824 besteht in den hauptstädten der drei Provinzen, Darmstadt, Gießen und Mainz, eine Padagog = Commission, die sich über alle in der Provinz vorhandene Gymnasien, Padagogien und gelehrte Schulen, und über alle Privat = Anstalten erstreckt, in denen literarischer Unterricht ertheilt wird. Jede Com= mission besteht wenigstens aus drei an dem Orte, wo sie ihren Sig hat, wohnenden Mitgliedern. Der Di= rector des Haupt = Provinzialgymnasiums ist jedesmal beständiges Mitglied derselben. Die Directoren der übrigen in der Provinz bestehenden Gymnasien sind in allen Angelegenheiten der ihrer Leitung anvertrauten Schulen correspondirende, und im Fall der Anwesen= heit an dem Siße der Commission, wirkliche Mitglieder derselben. Ihre Bestimmung ist Aufsicht über Unter= richt und Sitten, Handhabung des Studienplans und der Disciplinargesetse, Wachsamkeit über Fleiß, Sitt= lichkeit und Grundsaße der Lehrer. — Sach fen= Weimar hat gelehrte Schulen oder Sprach = Gymna= sien zu Weimar und Gisenach. — Sachsen = Go= tha hat Sprach = Gymnasien zu Gotha und Altenburg, und Enceen zu Ohrdruf und Gifenberg. — Braunschweig hat 6 Gymnasien; zu Braunschweig 2, Wolfenbuttel, Helmstädt, Blankenburg und Holzminden. Massau hat ein Gymnasium oder eine gelehrte Schule in Weilburg, mit 10 Lehrern. — Mecklen= burg = Schwerin hat 5 Sprach = Gymnasien zu Schwerin, Gustrow, Parchim, Rostock und Wismar.
— Mecklenburg=Strelig hat 5 Gymnasien, das Gymnasium Carolinum zu Neustreliß und die geliehr= ten Schulen zu Meubrandenburg, Friedland und Rageburg. — Oldenburg hat 4 Gymnasien, zu Dl-

denburg, Jever und Gutin, und ein Ratholisches zu Anhalt-Deffau hat ein Sprach-Bechta. — Symnasium zu Zerbst, und eine Hauptschule zu Def-In ben Fürftlich Schwarzburgifchen Landen ist ein Gymnasium zu Sondershausen und ein Lyceum ju Arnstadt. - Schwarzburg Rudolftabt, 1 Gymnasium ju Rudolftadt und eine Latei= nische Schule zu Frankenhausen. - Sobenzollern Sechingen, 1 Gymnasium zu Bechingen. Lippe = Detmold, 2 Gymnasien, ju Detmold und Lemgo. — Lippe Schaumburg, 1 Gymnasium zu Buckeburg und eine Lateinische Schule zu Stadthagen. - Balded, 1 Gymnasium zu Corbach. - Frantfurt a. M., 2 Gymnasien, ein Lutherisches und ein Katholisches. — Lübeck, 1 Gymnasium. — Bremen, 2 Gymnafien, eine Gelehrtenschule. - Sam= burg, hat ein Gymnasium und eine gelehrte Schule (Johanneum.)

In Frankreich find die gelehrten Schulen ober Sprach = Gymnafien erft feit bem 4ten Jahre der Republik wieder in Thatigkeit gekommen. Domherr Doctor Mener in Hamburg war im Jahre 1796 am 20sten Mai in Paris bei der feierlichen Eroffnung ber Parifer Centralschule, in bem vormaligen Collège Mazarin ober des quatres nations jugegen. Gine Jury der Commission des offentlichen Unterrichts hatte dabei den Borfis. Der Erminister Garat, ein trefflicher Redner, und Fontanes, als Mitglieder berfelben, und ber Prafident des Geine-Departements redeten vor einer ansehnlichen Verfammlung von Deputirten mehrerer Departements und In-Barat fprach uber bie hinderniffe, Die vor der Revolution den Fortschritten des menschlichen Beistes entgegenstanden; über die, welche der öffentliche Unterricht felbst in diesem Zeitraume gefunden hat, und über die Nothwendigkeit einer befferen Rinderzucht in

der Republik. Fontanes schilderte die Lage Frankreichs, besonders in literarischer Hinsicht, und nach die= sen Reden wurde die Schule eröffnet. Die beiben in Paris; in dem Collège des quatres Nations, und bei St. Geneviève eröffneten Centralschulen waren in 3 Rlaf. sen getheilt, in welchen Knaben von zwölf, vierzehn und sechzehn Jahren aufgenommen wurden. Die Un= Die Un= terrichts = Gegenstände maren: alte Sprachen, Geschichte, Maturgeschichte, Mathematik, Physik und Chemie, Sprachlehre, schöne Wissenschaften und Runste, und Rechtslehre. An Unterricht in der Moral und Religion fehlte es aber ganzlich. Unter Mapoleon konnten diese Schulen keine großen Fortschritte machen; benn bei einer friegerischen Regierung konnte die ganze Erziehung nur rein militärisch senn; denn Alles, was der junge Staatsburger sah und hörte, war militärisch und geschickt, ihm einen kriegerischen Beist einzuflößen. In Paris bestanden unter Mapoleon zum Unterricht fur den gelehrten Stand, ausser Secondairschulen, worin derselbe anfing, und mehreren Lyceen oder Mittel=Schulen, nur noch zu Strasburg und in Holland Hochschulen. Im übrigen Frankreich vertraten Special=Schulen für eine jede besondere Wissenschaft die Stelle derselben. Für manche wissenschaftliche Gegenstände hatte man gar feine Gpecialschulen. Nach der Wiederherstellung des Ronigsthums sind in den Collèges (Gymnasien) Reli= gion, Monarchie, Legitimitat und die Charte, Grundlage des Unterrichts, der in allen gleichförmig ist, fo wie der Königl. Rath jährlich die Lehrbücher vorschreibt. Im Jahre 1820 wurden in den Collèges 46,400 junge Leute unterrichtet. Rach einer Königl. Verordnung vom November 1821 werden in jedem Collèges royal für 56 Zögsinge ganze und halbe Pensionen von der Regierung bestritten.

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.

In Groß. Britannien find die offentlichen Lehranstalten überhaupt nicht zweckmäßig, besonders aber find die dem gelehrten Stande gewidnieten fehr einseitig. Die Gymnasien sind bloß grammatische Schulen, Die auf offentliche Rosten bestehen. diesen Schulen leben die Junglinge in großer Anzahl unter strengen Gesegen, über deren Beobachtung Die Lehrer machen. Sie lernen darin die Lateinische und Griechische Sprache, nebst der Arithmetif. gen diefer Schulen find Stiftungen fur unvermogende Junglinge verbunden. Man findet dergleichen gelehrte Schulen, Colleges,' die sich ausschließlich mit dem Studium der Rlassifer beschäftigen, in jeder beträchtliden Stadt und fast in jedem Distrifte des Ronigreichs; Die vorzüglichsten sind in Westminster, Eton, Winchester, Harrow, Merchant Taylors, Rugby, Manchester und Charter - House.

In den Niederlanden sind Gymnasien oder Althenaen zu Francker, Middelburg, Breda, Deventer, Amsterdam, Brussel, Mastricht, Brugge, Doornik, Namur, Antwerpen, Luremburg; Collegien und ge-

lehrte Schulen in 106 Städten.

Ueber die Gymnasien Portugals, Spaniens und Italiens sindet man wenig in statistischen und anderen Schriften erwähnt. — In der Schweiz

hat fast jeder Ranton sein Gymnasium.

In Rußland stiftete zu St. Petersburg Peter der Große das Gymnasium der Kaiserlichen Akadedemie der Wissenschaften. Dieses Gymnasium bestand
erst für sich, wurde aber 1721 vom heiligen Synod bestätiget, und wurde dann der Akademie untergeben. Es übernimmt den Unterhalt und Unterricht von 50
bis 70 Knaben aus allen Ständen, und bereitet sie
auch zu allen Ständen vor, die die Erwachsenen frei
wählen können. Gewöhnlich läßt die Akademie die sähigsten Gymnasiasten auf auswärtigen Universitäten

studieren, und stellt sie dann ale Adjuncte an. diesen Junglingen werden auch Knaben für Pensionen aufgenommen, und noch über diefe konnen so viel Rnaben, als Raum haben, die Lehrstunden für ein geringes Schulgeld besuchen. Das Briechische Gnmna sium zu St. Petersburg, welches auch das Griechische Rabettenkorps genannt wird, wurde im Jahre 1775 von Ratharina der Zweiten für 200 Griechische, ausser dem Reiche geborene, Knaben, 211baner und auch andere gefriftet. Die Eltern durfen sich mit ihren zwölf- bis sechzehnjährigen Knaben bloß bei bem ihnen nachsten Russischen Konsul melden, der die Rnaben annimmt, und auf Rosten der Regierung nach St. Petersburg schickt. Sie werden hier anstän-Dig getleidet und in Allem, mas Edelleuten fur den Civil = oder Militairdienst nüßen kann, besonders in der Russischen, Italienischen und vielen andern Sprachen unterrichtet. Dach vollendetem Rurfus werden fie nach ihrer Meigung als Officiere bei ber Armee, oder als Translateurs bei den Collegien zc. angestellt, ober auch, wenn sie es wollen, nach ihrer Heimath, ohne alle Vergutung der Rosten, entlassen. Da sich in der Regel nicht so viele ausländische Knaben finden, als senn konnen, fo werden auch die Rnaben Griechischer Eltern. die Ruffische Bafallen sind, aus Taurien, Ratharis Das Ruffische Reich nowslaw ic. aufgenommen. zählt überhaupt 55 Gnninasien. Unter der Universie tat Moskau fteben 10, unter St. Petersburg 5, unter Dorpat 5, unter Willna 8, unter Charkow 10. unter Rafan 14 Gymnafien.

Im Jahre 1823 bestanden in Danemark 18 gelehrte Schulen oder Sprach Symnasien, mit 919 Schulern; dazu in Island 1 gelehrte Schule, mit 35 Schulern, in Schleswig 4, in Holstein 6, in Lauenburg 1
gelehrte Schule. — In Schweden sind 12 Symnasien, und in Norwegen 5 gelehrte Schulen; im

#### 324 Schule (Gemeinde=). Sch. (Geograph.).

Jahre 1810 mit 23 Lehrern und 170 Schülern. — Was die Real & Gymnasien oder Wissenschusenschusen oder Wissenschusenschusen betrifft, so ist davon schon oben, unter Schule, S. 163 u. f., die Rede gewesen.

G. G. Rehring, D., der Geist der Schule, oder wie wird einzig ein funftiges Volk gebildet? — Nebst dem Entwurfe einer hoheren Burgerschule und eines durch diese vorbereiteten Handlungs, Ofsicianten , Oekonomen ; und Burger Gymnasiums. Berlin, 1816.

Schule (Gemeinder), Schulen, welche von Seisten der Gemeinden sowohl in den Städten, als auf dem Lande unterhalten werden mussen. Es sind gewöhnlich nur Elementars und Trivials

fculen.

(Geographische und Topographische), Schulen, worin dasjenige gelehrt wird, mas jur Geographie und Topographie im Allgemeinen, und ins Besondere eines Staates gehort. In Paris wurde zur Zeit der Republif eine Geographische Schule, Ecole des Géographes, unter der Autoritat des Ministers des Innern errichtet. stand aus zwanzig, in der Polytechnischen Schule-gebildeten jungen Leuten. Bei der Drufung zur Aufnahme in diese Schule murde besonders auf die Borkenntnisse der jungen Leute in der reinen und angewandten Mathematik, hauptsächlich aber in der geometrischen Astronomie, Trigonometrie und Rartenzeichnung Rucksicht genommen. Die Aus= bilbung in dieser Schule geht hauptsächlich auf die Geographischen und Topographischen Operationen. und auf die zu Kartenzeichnungen gehörigen Rech. nungsarten. Der Unterricht zerfällt in zwei Theile: in die Operationen auf dem Terrain, und in die Rabinetsarbeiten. Bu ben Ersteren gehoren die geo-

### Schule (Gesands.=). Schule (Gesang=). 325

metrischen Ausmessungen, die Aufnehmung des Terrains und die aftronomischen Beobachtungen; zu den Lettern alle Ausarbeitungen, Beschreibungen und Reduftionen der Kartenzeichnung felbst, und die trigonometrischen Rechnungsarten. Der Geo= graph Prony stand an der Spike des Instituts. In den neuesten statistischen Angaben Frankreichs findet man diese Schule unter dem Namen: Geographisch - Topographische Schule in

Paris.

Schule (Gesandschafts.), Diplomatische Schule, Diplomatisches Institut, Pepiniere der Diplomatie, Schulen, um junge Edelleute zum Diplomatischen Fache zu bilden. Ausser den Schulwissenschaften, die sie beim Eintreten in dieses Institut schon wissen muffen, werden sie hier in den neueren Sprachen, im Staatsrecht, in der Geschichte, Dechiffrirkunst zc. unterrichtet. Man findet dergleichen Institute in den Residenzen großer Reiche. Gewöhnlich treten junge Leute, Die schon im Militair - oder Civilfache gedient haben, oft auch schon bejahrtere, Rittmeister oder Haupt-

leute 2c., in diese Institute.

- (Gesang=), Singeschule, Singe-Institut, Singe - Akademie, Schulen, worin ber Gesang theoretisch gelehrt und praktisch geubt wird. Dergleichen Gesangschulen findet man jest in allen bedeutenden Städten Deutschlands, auch in anderen Staaten Europa's, z. B. eine Schule für Ge= sang und Deklamation in Paris. Die in Ber= lin von Sasch gestiftete Singe-Afabemie, wird unter Bolks = Gesang, in B, erwähnt werden, Gegenwärtig sind in den Preußischen Staaten auch mit den Gymnasien und anderen Lehranstalten Gin= geschulen verbunden; auch giebt es in Berlin mehrere Privat-Singe-Akademien. Mach einer

#### 326 Schule (Gesundh.=). Schule (Gew =).

Verfügung des Königlichen Consistoriums vom 2 ten August 1825, veranlaßt durch den Besehl des Königlichen Ministeriums der geistlichen Angelegenheiten, soll sür jede der Kuchen in Verlin ein SingeChor errichtet werden, welcher den Choralgesang der
Gemeinde zu leiten, die vorkommenden Responsorien zu singen, und gelegentlich auch Figuralstücke
auszusühren hat. Ieder Gemießt, übernimmt zugleich die Verpflichtung, Mitglied eines kirchlichen
Singechors zu werden, und dem vormiträgigen
Gottesdienste in einer der angewiesenen Kirchen thätig beizuwehnen. Dabei wird für die sleißigsten
und geschicktesten Mitglieder dieser Chore Hossfnung

zu außerordentlichen Belohnungen gemacht.

Schule (Gesundheits:), Ecole de Santé, in Frankreich eine Benennung der gur Zeit der Republit umgewandelten, langft bestandenen Chirurg ischen Schule, Ecole de Chirurgie. nem erlaffenen Defrete des Mational-Ronvents vont 14ten Frimaire, im 3ten Jahre der Republik, erhielt diese Schule eine festgesette Organisation, und Der Unterricht umfaßte alle Theile der 29 Lehrer. Arznen = und Wundarznenkunst, und die Bibliothek bestand aus 15,000 Banden. Jest führt dieses Institut ben Mamen Afabemie ber Medigin, Academie de Médecine, und hat drei Abtheilungen, für die Medicin, Chirurgie und Pharmacie, G. auch Schule ber Bundarzneis funst.

— (Gewerbe=), Schulen, worin die jungen Leutezu den bürgerlichen Gewerben vorbereitet werden; wozu mehr, als gewöhnliche Elementar=Schulkennt= nisse gehören, und worin sie in der Physik, Erperi= mental=Physik, Chemie, Mathematik, Technologie

#### Schule (Gramm.). Schule (Bebamen=). 327

und in den neueren Sprachen zc. Unterricht erhalten; s. unter Schule (Reals).

Schule (Grammatikalische), grammatische

Schule, f. Schule (gelehrte).

- (Gymnastische), s. Schule (Eurn.).

- (Sandlungs-), s. oben, unter Schule, S. 157 u. f.

- (Handwerks=), Gewerbe=Schule, f. diesen

Artifel, im Register.

— (Haupt=), Schulen im Desterreichischen in vielen Städten und Märkten von drei Klassen für junge Leute, welche sich den Künsten und Handwerken und dem niederen Handel (Detail - Handel) widmen, oder die für die Mittelschulen vorbereitet werden sollen.

— (Haupt-Muster-), im Desterreichischen, Schulen in den Provinzial-Hauptstädten von vier Klassen, worin die Schüler schon eine höhere Ausbildung erhalten, und für manche Fächer des bürgerlichen Lebens, wozu diese nothig ist, brauchbargebildet

merben.

— (Haus.), eine Benennung der Privatschulen oder Privat-Institute, zum Unterschiede der öffentlichen

Schulen, Staatsschulen.

— (Hebammen.), Schulen, worin die Hebammen für den Staat gebildet werden. In Berlin wurde eine dergleichen Schule im Jahre 1751 von Friederich dem Großen errichtet, und der damals berühmte Meckel ward dabei als Lehrer angestellt; späterhin die Professoren Ribke und Bock, und jest steht bei dem Institute der Herr Prof. Haug. Sie werden von dem Ministerium des Unterrichts und der Medicinal-Angelegenheiten, nach vorheriger Prüfung der Medicinal-Behörde, angestellt. Diejenigen Frauen, sowohl aus der Provinz, welche

sich zu diesem Zwecke hierher begeben mussen, als auch aus der Residenz, welche sich der Hebammenfunst widmen wollen, erhalten in der Hebammenschule theoretischen und praktischen Unterricht. Ersteren über die Empfängniß, Mahrung, Ausbildung und Geburt eines Kindes 2c.; ferner wird ihnen an todten Körpern die Structur und Lage des Beckens 2c. gezeigt; dann werden sie in der Entbindungs= anstalt in der Charité zur praktischen Uebung zugelassen, und wenn sie den Unterricht nach der Vorschrift genossen und geschickt genug sind, werden ihnen Hebammenstellen angewiesen. Der Unterricht wird in den Monaten November, December, Januar und Februar ertheilt. Jede Frau, welche zu der Hebammenschule hinzugelassen werden will, hat sich mit folgenden Zeugnissen bei dem Lehrer zu melben: 1) mit einem Zeugnisse des Beichtvaters, daß ihr Wandel gut ist; 2) mit einem Zeugnisse bes Stadt = oder Kreis - Physikus, daß sie zu Erlernung der Hebammenkunst geschickt ist, -und 3) mit einer Zusicherung ber Gerichtsbarkeit ober ber Gutsherr= schaft, daß sie nach erlangter Kenntniß auch wirklich als Hebamme angesetzt werden soll. Die Unterrichtskosten trägt der Staat. Ausser diesen Schulen sind noch bergleichen in Breslau, Königsberg in Preussen zc. — In Banern murden Bebammenschulen im Jahre 1816 zu München, Würzburg und Bamberg gestiftet.

Der mit der Gründung dieser Schulen verbundene Zweck ist, geschickte Hebammen für den Staat
in hinlänglicher Anzahl zu bilden. Auf der Hebammenschule zu München werden dazu brauchbare Subjekte aus dem Isar-, Ober-Donau-, Unter-Donauund Regenkreise gebildet. Der Unterricht wird, wie
auf den Preußischen Hebammen-Schulen, ganz frei
ertheilt. Die nothigen Bücher, Requisiten, Reise-

#### Schule (Hoch=). Schule (Industrie=), 329

koften und Alimentations - Beitrage werden bagegen ans der Raffe derjenigen Communitat bestritten, für welche die Kandidatin gebildet wird. Die Bestimmung ber Rurse im Laufe eines Jahres, und zu melcher Zeit Diefelben gehalten merben, hangt von bem jedesmaligen Bedarf an Hebammen in den Bezirken Wegen der Worfenntniffe und übrigen Qualitaten, ohne welche fein Subjekt in die Bebammenschule aufgenommen werden fann, bestehen die zweckmäßigsten Vorschriften. Die Zahl der Lehrlinge in Der Munchner Hebammenschule ist gewöhnlich zwischen 60 und 70. Mit Diesem Institute ift auch eine große Gebahranstalt verbunden, welche sich in bem allgemeinen Rrankenhause befindet. chen Schulen findet man auch in mehreren anderen, hier nicht angeführten, Deutschen und fremben Staaten.

Schule (hoch =), f. Universität, in U.

- (Industrie.), Erwerbeschule, Arbeite. fcule, Schulen, worin, bei dem nothwendigsten Elementarunterrichte, Die Rinder Sandarbeiten gelehrt werden, besonders Stricken, Weiß- Mahen, Stopfen, Spinnen zc. Ueber die Industrie. Schu-len auf dem Lande ist schon das Nothige unter Landschule, Th. 62, gefagt worden. In Berlin murden die ersten sechs Erwerbschulen in den Jahren 1793 — 1796 von acht fehr verdienstvollen Mannern: Blomer, Suarez, Meierotto, Goslar, Gad, Bollner, Splittgerber und von Bener, errichtet. Die beiden andern, die 7te und 8te, murben etwas spater errichtet. Hauptzweck biefer Schulen ift, arme Rinder ber Residenzbewohner in den nothigen Religions = und andern Schulkenntnissen, als Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen, auch wohl Geschichte, Geographie und Raturgeschichte, schriftliche Auffage und Zeichnen,

zu unterrichten, und sie zugleich durch eine ihren Rraften und Fähigkeiten angemessene Beschäftigung zur Thatigfeit und Arbeitsamkeit zu gewöhnen, und ba= durch zu guten und nuglichen Burgern und Burgerinnen zu erziehen. Nach erlangtem Unterrichte werden sie bei guten Lehrherren oder Herrschaften untergebracht, und ihnen, besonders wenn sie sich ausgezeichnet haben, und die Rrafte der Raffe es ge= statten, auch die nothige Unterstüßung an Rleidungsstucken ze. verabreicht. Der Unterricht wird an allen Tagen in der Woche, des Vor- und Nachmittags, ertheilt; Mittwochs und Sonnabends Nach= mittag ist frei. Das Alter der Kinder, sowohl Kna= ben, als Madchen, welche in diesen Anstalten aufge= nommen werden wollen, ist zwischen sieben und vier= zehn Jahren. Das Directorium besteht aus drei= zehn Personen. Jede Schule hat ihre Vorsteher und Aufseher, welche die Schule von Zeit zu Zeit besuchen, im Anfange eines jeden Monats die erforderlichen Arbeiten nachsehen, und solche in die Li= sten, nebst der Tare oder dem bestimmten Arbeits. lohne eintragen. Mach Verlauf des Quartals wird die Summe des Erwerbes fur drei Monate den Rinbern ausgezahlt, und damit sie das empfangene Geld ihren Eltern auch richtig überliefern, hat jedes Kind ein Kontobuch, worein der jedesmalige Betrag ein= getragen wird, und nachdem der Empfang von den Eltern unter der Summe quittirt worden, muß das Buch an die Anstalt wieder zurückgegeben werden. Die verfertigten Arbeiten werden theils in einem offenen Laden, theils offentlich an die Meistbietenden verkauft. Die Aufseher machen über den regelmäßis gen Schulbesuch, über Reinlichkeit der Rinder, der Schulzimmer; führen Dechnung über die verbrauch= ten Materialien, als Garn, Flachs, Zwirn 20. 20., und die Aufseherinnen unterrichten die Kinder Stu-

# Schule (Ingenieur). Schule (Jagd=). 331

fenweise im Stricken, Spinnen, Nahen zc. und helfen in den Arbeitsstunden nach. Jede Schule hat einen Lehrer, der wochentlich zwanzig Stunden zu unterrichten verpflichtet ist, und oft von einem andern Lehrer oder Kandidaten freiwillig unterstüßt wird. Die Zahl der in den acht Erwerbschulen den Unterricht genießende Rinder beträgt gewöhnlich 600, namlich 150 bis 160 Knaben, und 440 bis 460 Madchen. Sie verdienen jahrlich im Durchschnitt 1100 Rthlr. Arbeitslohn. Die Unterrichtsund Unterhaltungskosten, welche durch freiwillige Beiträge bestritten werden, und mozu seit 1810 der König, und späterhin auch der Kronprinz und die Kronprinzessin ansehnliche Beitrage gaben, betragen an 5300 Rehle. Jahrlich hat eine öffentliche Prufung Statt, an welcher die fleißigsten Schüler und Schülerinnen, welche den Religions-Unterricht beim Prediger besuchen, mit Bibeln beschenkt werden. Mach der Prufung werden die Kinder in einem Barten gespeiset. Dergleichen Industrie-Schulen findet man auch in den übrigen großen Städten der Monardie. Auch in den übrigen Staaten Deutschlands und Europas findet man dergleichen Schulen, wenn nicht ganz, doch ahnlich eingerichtet. G. auch oben, unter Schule (Burger:).

Schule (Ingenieur.), Schulen, worin junge Leute, welche sich dem Ingenieur. Wesen widmen wollen, gebildet werden; s. auch Schule (Militair.).

- (Jago =), Forst = und Jagoschule, Forst = und Jagoinstitut, Forst = und Jago = Lehr = anstalt oder Akademie; s. oben, Schule - (Forst =). Blose Jagoschulen giebt es nicht, weil die Jägerei, immer mit der Kultur der Forsten verbunden, und ohne diese auch nicht gut denkbar ist, daher wird die Forst = und die Jagowissen =

# 332 Shule (Juden=). Schule (katholische).

schaft, nebst den Hulfswissenschaften verbunden auf dergleichen Schulen vorgetragen. Zu den schon oben, unter Schule (Forst.), erwähnten Instituten Deutschlands, gehören hier noch die beiden Privat-Forst- und Jagd-Lehrinstitute in Baden, zu Freiburg im Breisgau, unter ber Leitung des Ober-Forstmeisters Freiherrn von Drais, und in Karlsruhe unter bem Oberforstrath Laurop. In dem letteren Institute trägt das Jagdrecht und die Jagdwissenschaften der durch seine literarischen Arbeiten bekannte Forstrath Fischer vor. ganze Studium der Forst. und Jagdwissenschaften, nebst den dazu nothigen Sulfswissenschaften wird in drei halbjährigen Rursen nach einem sehr zweckmäßi= gen Lehrplane beendiget. Die Vorlesungen bes Winterkursus nehmen jedesmal den Isten November und die des Sommerkursus den Isten Mai ihren Anfang. Zu diesen Zeiten finden auch die neuen Aufnahmen Statt, wozu die Meldungen wenigstens vier Wochen vor dem Anjange der Vorlesungen geschehen muffen. Der Aufzunehmende muß wenig= stens 16 Jahre alt seyn, die nothigen Schulkenntnisse besißen, und sich über sein bisheriges sittliches Betragen ausweisen konnen. Für ben Unterricht während eines halbjährigen Kursus werden von jedem Studierenden 66 Fl. voraus bezahlt.

Schule (Juden =), f. Th. 31, S. 643.

— (katholische), im Gegensaß der Lutherischen und Reformirten. Der Sprach = und wissenschaftliche Unterricht ist in den Elementar= und Bürgerschulen, so auch in den gelehrten Schulen oder Sprach-Gymnnasien ziemlich derselbe, wie bei den Lutherischen und Reformirten oder eigentlich Evangelischen Schulen, nur was den Religions= und philosophischen Unterricht betrifft, so erliegt dieser in vielen katholischen

# Schule (Kirchspiel=). Schule (Kreis=). 333

Staaten noch fehr der Finsterniß früherer Jahrhunderte. Der Elementar = Unterricht wird gewöhnlich in den Klöstern den Knaben und Madchen von Monchen und Monnen unentgeldlich ertheilt.

Schule (Rirchspiel-), s. Schule (Parochial).

— (Klipp.), s. 3h. 40, S. 619.

- (Rlopfel-), Rloppelschule, Schulen, in wele den den jungen Madchen Unterricht im Kanten= Rlopfeln ertheilt wird. Man findet dergleichen Schulen in Schlesien, Bohmen (eine Spigenanstalt ju Prag) und anderwarts. In Amerika ist zu Rhode-Jeland eine Klopfelschule, worin 600 Mad= chen Spigen so gut, als die Englischen, liefern. Wie dieses Klopfeln geschieht, f. Th. 40, G. 651 u. f.

- (Rloppel.), s. den vorhergehenden Art.

— (Kloster=), Schulen, welche in katholischen Landern in den Klostern gehalten werden. Die ersten Rlosterschulen wurden von Rarl dem Großen gestiftet, wie auch schon oben, S. 66, und unter Schule (Dom=) angeführt worden. Die berühmtesten Klosterschulen waren in Deutschland, besonders in Fulda, unter Rhabanus Maurus, und in der Schweiz. Rlosterschulen findet man jest haupt= sächlich in den weiblichen Klöstern großer Städte in Desterreich zc. für Tochter des Mittel= und des gebilbeten Standes.

- (Knaben=), im Gegensaß der Madchenschulen, worin nur Knaben unterrichtet werden.

- (Rost:), s. Schule (Pensions:).

— (Krankenwärter=), f. 3h. 47, S. 629.

— (Kreis=), hohere Burgerschulen, Realschulen, die zwischen den Gymnasien und gewöhnlichen Burgerschulen in der Mitte stehen; s. oben, unter Schule (Burger:), . S. 274 und S. 275. Man findet dergleichen Schulen besonders unter diesem Mamen in Rußland.

#### 334 Schule (Kriegs=). Schule (Luftschifff.=).

Schule (Kriegs=), s. Th. 52, S. 1 u. f., und den Artikel Schule (Militair=).

— (Kunst.), s. Th. 55, S. 426, und Schule (Baugewerks.), Schule (Maler.) und Schule Zeichen.).

- (Lancaster=), s. oben, unter Schule, S. 226,

und Schule (Volks=).

- (Lands), f. Th. 61.

— (Landärztliche), in München, jest in eine Chirurgische Schule umgewandelt. Sie hatte den
Zweck, in möglichst kurzer Zeit Aerzte zu bilden,
welche in ihrem Fache bloß das Gemeinmüßigste und
dringend Nothwendigste erlernen sollten, wogegen
jene Studien ausgeschlossen blieben, welche der im
höheren Sinne wissenschaftlich gebildete Arzt nicht
gut entbehren kann.

- (Landwirthschaftliche), s. Schule (bkono-

mische).

- (Lefe=), f.'Eh. 40, S. 619.

-(Luftschifffahrts:), Aeronautische Schule, Aerostatisches Institut, in Frankreich zur Zeit der Republik, welche Schule aber schon unter der Regierung Rapoleon's wieder eingegangen zu senn scheint. Dieses Institut wurde zu Meudon von dem damaligen Wohlfahrtsansschusse gestiftet, und mit einem Artillerie = Uebungslager verbunden. In den ersten Kriegen der sich bildenden Republik mit Desterreich und Preussen, murde dieses Institut so wichtig gehalten, daß man einen geheimnisvollen Schleier darüber zog; spaterhin, als bas Artillerie-Uebungslager aufgehoben wurde, betrachtete und behandelte man dasselbe nur als eine Privat = Anstalt der Republik; indessen war es im Jahre 1796 noch dem Publikum und den Fremden verschlossen, und der Domherr Mener aus Hamburg verdankte den Eintritt in dieses Institut, nur der freundschaftlichen Vermittelung mehrerer Mitglieder des National=

Instituts, und des damaligen Aufsehers der Meudonschen Schule. Das' ehemalige Königl. Schloß zu Meudon hatte gerade zu diesem Institute die vortheilhafteste Lage; denn es beherrscht von einem Sugel die ausgedehnteste und herrlichste Aussicht, über eine mit Dorfschaften und Caatfelder bedeckte, der Seine durchschnittene Ebene, in deren hintergrund Paris liegt. — Das bei den republikanischen Armeen angestellte Aleronauten : Korps von funfzig fühnen jungen Mannern, ward in der Schule ju Meudon gebildet. Die zur Armee abgeschickten Ballons wurden daselbst verfertiget, und im Som. mer fanden täglich, theils bloße Uebungen, theils physikalische Versuche mit einem immer gefüllt gehaltenen Ballon Statt. Das alte Schloßgebäude war die Werkstatt zur Verfertigung der Ballons und des dazu gehörigen Apparates für die Armeen. Im neuen Schlosse war das Institut und die Wohnung der Zöglinge, des Vorstehers und seiner Fa-Hier ward der Entreprenant für die Mord. armee, worin bei Fleurus die feindliche Armee beobachtet wurde; der Céleste für die Maaß= und Sam= bre=Armee, der Hercule und Intrépide für Rhein= und Moselarmee verfertiget. Meyer sah in dem großen Schloßsaale einen eben fertig gewordenen, mit atmosphärischer Luft aufgeblasenen Ballon, welcher für die Italienische Armee bestimmt worden, und in einigen Tagen dahin abgehen sollte. Er war von spharischer Form, dreißig Fuß im Durchmesser, und wog 160 Pfund. Der Uebungsballon in Mendon hatte zwei und dreißig Fuß im Durchmesser und schwebte immer gefüllt und zum Aufsteigen bereit, allem Wetter ausgesetzt, in freier Luft, an der großen Schloßterrasse angebunden. War das Wetter gunstig, so wurden die Aeronautischen Uebungen angestellt. Der Ballon wurde von seinen

Banden geloset, etwas in die Hohe gelassen, und die Gondel an den herabhangenden Stricken des Meßes darunter gebunden. Dieses war eine Sache von funf Minuten. Es seste sich dann ein Oberster mit einem Zögling des Institutes ein, und der Ballon stieg dann gewöhnlich bis zu einer Hohe von 80 bis 120 Klaftern auf. Die Zöglinge wechselten Divisionenweise ab, um den Ballon an drei, mit dem Meße verbundenen Hauptstricken, welche in viele Mebenstricke ausliefen, in der Luft zu halten, ihn hoher steigen zu lassen oder wieder herabzuziehen, wobei ihnen ein Walzenwerk zu Hulfe kam. War die Küllung des Ballons noch neu und unverdunstet, also in voller Kraft, so waren zwanzig Personen bei einer Last von 1800 Pfund erforderlich, um ihn zu halten. Als ihn Mener das zweitemal, zwei volle Monate nachher, wiedersah, war die Füllung noch die alte, sie war aber um so viel verdunstet, daß der Ballon zwar noch zwei Personen mit ihrem Apparate zu Erperimenten und ein starkes Gewicht von Ballast bis zu der gewöhnlichen Lufthohe trug, aber bei stiller Luft nur von zehn Personen gehalten ward. und der untere Theil der Sphare weniger gespannt Der Ballon stieg so oft an einem Tage, als es die für die Tagesordnung bestimmten Versuche erforderten, jedoch nur bei heiterem und ruhigem Bet= Sobald sich das geringste unerwartete Ereigniß zeigte, konnte er in funf Minuten wieder herabgezogen seyn. Zu diesem Studium der Aeronautik gehorte nun auch noch der von Conté erfundene Aerostatische Telegraph. Er besteht aus acht Inlindern, von schwarzem, auf Reise gezogenen Wachstafte, welche in ihrer Form und Einrichtung unsern Kinderlaternen, die auseinander gezogen werden und wieder zusammenfallen, ähnlich sind. Diese acht in sich selbst beweglichen Cylinder, jeder von etwa 3

Fuß im Durchmesser, und ausgespannt, von verhalt= nismäßiger Lange, hangen, durch Stricke unter sich verbunden, in Zwischenraumen von vier Fuß, einer über dem andern, unter ber Gondel des Aeronauten. wie ein Schweif herab. Sie werden vermittelst der burch ben Boden ber Gondel geleiteten Stricke, von dem aufsteigenden Aeronautischen Fernschreiber aus. einander gezogen und wieder zusammengelassen, und dieses ist das Manoeuvre, wodurch aus der obern Luttregion die telegraphische Correspondenz geführt Dieser einfache Apparat giebt, je nachdem die acht Enlinder abwechselnd ausgezogen sind und wieder zusammen fallen, zwei hundert und fünf und sechzig Veränderungen, zur Bezeichnung der übereingekommenen Charaktere für die Correspondenz; folglich kann diese, um die telegraphische Sprache mehr zu verheimlichen, oft verandert werden. einer Hohe von hundert Klaftern forrespondirte Conté, mit seinem Telegraphen, am 3ten Prairial zum ersten Male mit dem zwei Stunden entfernten telegraphischen Observatorium des Louvre, und ward punktlich verstanden. Den ersten wirklichen Beweis von der Mublichkeit eines solchen, Instituts, legte der Rapitain des Aerenauten-Rorps Coutel am 26sten Junius 1794 mit dem Ballon l'Entreprenant ab, indem er die Beobachtung des teindlichen heeres bei der Schlacht in der Ebene von Fleurus leitete, und von zwei Personen, einem Adjutanten, und einem General, begleitet mard. Coutel stieg an Diesem Tage zweimal auf, um mit seinen Begleitern aus einer Hohe von 220 Klaftern die Stellungen und Wendungen des feindlichen Heeres zu beobachten. Sie waren jedesmal vier Stunden in ber Luft, und forrespondirten mit dem, das Treffen leitenden General Jourdan, durch verabredete Flaggenzeichen. Die Unternehmung ward den Feinden vorher verra-

# 338 Schule (Luther.=). Sch. (Marinen=).

then, und in dem Augenblick, da sich der Ballon erhob, feuerte eine Batterie auf die Aeronauten; allein die erste Lage war zu tief gerichtet, jedoch strich eine Rugel zwischen dem Ballon und der Gondel hin, so daß Coutel glaubte, sie habe den ersteren getroffen; bei den folgenden Schussen hatte der Ballon schon ein Schußfreie Sohe erreicht und tief unter der Gondel flogen die Rugeln hinweg. Die Aeronauten beobachteten nun, wie aus einem Zimmer, gefahrlos und ungestort alle Bewegungen ber Feinde. scheinlich hat die nachherige Entdeckung in andern Landern, den Ballon zu verfertigen und zu füllen, Dieses Institut seinem Ende nahe gebracht. ist aber nicht zu leugnen, daß die Erfindung und Bervollkommung des Luftballons, so wie die Fullung mit brennbarer Luft und Wasserstoffgas, Gaz hydrogene, welches von Lavoisier entdect worden, den Franzosen angehört. Was die Verfertigung der Ballons, die Fullung berselben zc. betrifft, f. den Art. Luftschiffkunst, Th. 81.

Schule (Lutherische), im Gegensaß der Katholischen, Schulen in den Lutherischen Gemeinden, worin die Elemente in Lesen, Schreiben und Rechnen, und dann Religion, Sprachen und Wissenschaften gelehrt

werden.

— (Mådchen=), im Gegensaß der Knabenschule, worin nur Mädchen in den ihnen nöthigen Wissen=schaften und Künsten oder Handarbeiten unterrichtet werden; s. Schule (Tochter=).

- (Maler,), f. Th. 82, S. 729.

—(Marinen-), Seedienstschule, Seemannsschule, Schulen, worin junge Leute den Seedienst und die dazu nothigen Wissenschaften erlernen. — In Frankreich wurden zur Zeit der Republik die Marinenschulen, Ecoles de Marine,
von den Navigations-Schulen, Ecoles de

Navigation, getrennt. Die Ersteren bestanden uns ter der Republik zu Brest, Toulon und Rochefort, unter ber Autoritat des Seeministers. Dach einer vorläufigen Prufung in den Kenntnissen der Arith. metik, Algebra, Geometrie, Statik und Navigation. werden die Zöglinge in diese Schule aufgenommen. In sedem dieser drei Hafen wurde jahrlich zur prakti= schen Uebung in der Ravigation eine Korvette aus. gerustet, welche oft auslief und an der Ruste hinsegelte, wieder abgetakelt, und bann wieder ausgeruftet Alles, was zur Schiffsausrustung, Schiffs= führung und zum Seemanovre im Rriege gehort, ist Gegenstand des Unterrichts in diesen Schulen. Die vormaligen beiden Mavigations = ober Schifffahrts-Schulen für die Staats- und Handlungs = Marine, unter dem Namen mathematische und hydrographische Schulen in Frankreich, wurden zur Zeit der Republik in eine Navigations. Schule vereiniget, für die Handlungsschifffahrt waren ausserdem noch zwei Schulen, die eine zu Morlair und die andere zu Arles. In neuester Zeit sind alle diese Schulen unter dem Namen Schifffahrts. schulen, Ecoles de Navigation, vereiniget worden, dergleichen Schulen giebt es große und fleine ober Primair = und Secundairschulen. Die Ersteren zu Toulon, Marseille, Cette, Bayonne, Bourdeaux, Rochefort, Lorient, Mantes, Brest, St. Malo, Le Havre, Dunkirchen, Caen; die Letteren zu Dieppe, Hanfleur, Rouen, Cherbourg, Granville, St. Brieux, Morlair, Vannes, Libourne, La Rochelle, La Ciotat, St. Jean de Lur, Arles, St. Tropez, Antibes, Algde, Martigues, Narbonne, Collioure, Sables. D'Olonne, Paimboeuf, le Croiffic, Andierne, Tregueir, Fecamp, St. Valery für Somme, Boulogne, Calais. St. Pol de Leon und Quillebeuf. S. auch den Art. Schule (Ravigation=), weiter, unten.

Schule (Militair=), Schulen zur Bildung junger Leute zum Rriegesdienste; f. auch den Art. Kriegsschule 2c., Th. 52. In Berlin ist im Jahre 1810 eine Königl. allgemeine Kriegesschule errichtet worden, in welcher Officiere von allen Truppen-Gattun=. gen für die militairische Laufbahn wissenschaftlich ausgebildet werden. Sie ist an die Stelle ber von Friedrich dem Großen gestifteten Officier= und Militair-Akademie getreten. Es werden von allen Infanterie= und Cavallerie-Regimentern des Staats eine gewisse Anzahl des Unterrichts bedürftiger Officiere zu ben Vorlesungen zugelaffen. Der Unterricht wird von Officieren und andern Lehrern in philoso= phischen, mathematischen, physikalischen, historischen und Kriegs-Wissenschaften, auch in den Sprachen Die Militar = Direction hat ein Generalmajor des Generalstabes, welchem einige Officiere vom Range zugeordnet worden. Die Studien-Direction besteht aus dem Prases, einem Obersten des Generalstabes, und drei Mitgliedern, von denen das eine Officier ift, die beiden andern aber Schulmanner Außer diesen stehen bei der Anstalt eilf Lehrer, ein Sefretair, ein Bibliothekar und vier Unter-Der Militair = Director und dessen Officianten. Mitglieder, mehrere der Professoren, und die Unter-Officianten wohnen in der Anstalt. Außer dieser Schule ist in Berlin noch die Konigl. Artillerie= und Ingenieur = Schule, s. weiter unten, Ingenieur = Schule, das Radetten . Korps, f. Th. 7, S. 514, bie Reitschule, Ritter= Afademie, Garnifonschule zc. Außer diesen Schalen bestehen noch mehrere Militair=, Bar= nison- und Regimentsschulen, zur Bildung der Jugend zu diesem Stande, im Preußischen. In den Desterreichischen Staaten besteht die K. K. Militair = Akademie zu Wiener Neustadt, die Akademie der Arcierenleibgarde in Wien, die Ingenieur = Akademie daselbst, die Militair - Akademie in Mailand, die Ludoviceische Anstalt zu Waizen in Ungarn, das Militair = Equitations = Institut in Wiener = Neustadt, und viele Regiments = Erziehungshäuser in der ganzen Monarchie zc. In Bayern ist eine Militair = und eine Artillerie = Akademie zu Munchen. In Sachsen eine Militair = und Ingenieur = Akc. demie zu Dresden. In Hannover eine Ritter-Afademie in Luneburg. In Würtemberg die Officier - Anstalt für 20 Zöglinge in Ludwigsburg. In Baden eine Militairschule zu Karleruhe. ist eine Schöpfung neuester Zeit, durch die Vergro. Berung der Badischen Staaten angeregt. Wer sich zum Militairstande bilden will, und die Glementar-Renntnisse des Lesens, Rechnens und Schreibens besigt, kann, nach einer vorher erhaltenen Erlaubniß von dem Director des Instituts, einem Generalmajor, dem Unterrichte in den militarischen und deren Hulfswissenschaften unentgeldlich beiwohnen. Es sind bei dem Institute drei Lehrer angestellt. Der erste Lehrer trägt die Grundsäße der reinen Mathematik, der Fortifikation, des Gebrauches und der Wirkung der Waffen, und der Geschüßkunst vor. Die beiden andern Lehrer bilden die Zöglinge in der Deutschen und Französischen Sprache. Diese Unstalt soll mit besonderer Liebe des Großherzogs gepflegt und von dreißig bis vierzig Militairpersonen von verschiedenen Regimentern besucht werden. Der Unterricht wird täglich Morgens und Nachmittags ertheilt. Der Zeitraum für die Ausbildung ist nicht bestimmt, sondern hangt nur von den Fähigkeiten und dem Fleiße der Schüler ab. Die Ingenieur-Schule daselbst, s. weiter unten.

In Frankreich sind Militairschulen zu St. Cyr, La Fleche, Saumur. In den Miederlanden ist eine Militairschule zu Delft. In Großbritan. nien eine Militair = Akademie zu Woolwich. Die Militairschulen in Rußland sind zum Theil schon unter Kriegsschule, Th. 52, S. 153 angeführt worden. Man kann hierher auch noch die adelichen Schulen in St. Petersburg, Moskau, Riga, Reval, Grodno, Twer, Ostrog und in Tiflis rech-nen. In Schweden ist eine Kriegs - Akademie zu Carlsberg, auch eine Militairschule daselbst, und die Oskarschule für 100 Soldatenknaben. den Militair . Instituten für Erwachsene, haben manche, besonders Deutsche Staaten, auch noch Garnison=, Divisions= und Regiments. Schulen, worin Anaben und junge Leute in den Elementar= und andern ihnen noch nothigen Kennt= niffen unterrichtet werden. Die Garnison-Schulen sind für Knaben und Mädchen, theils noch dienender, theils invalider Militairpersonen, die darin den Elementar = Unterricht geniessen. Die Divisions = und Regiments = Schulen sind fur diejenigen Individuen, denen es noch an den ihnen nothigen Kenntnissen gebricht, überhaupt die noch die nothigen Schulkenntnisse und andere, den Militairpersonen nothige Wissenschaften nachzuholen haben.

Ingenieur Schule, s. die Artikel Kriegs-schule, Militair , Ingenieur und Ritter-Akademie, Th. 52. Schule (Artillerie-), oben, S. 235. Schule (Bau-), daselbst S. 238.

— Im Großherzogthume Baden wurde im Jahre 1807 unter dem Großherzoge Karl Friedrich eine Ingenieurschule zu Karlsruhe gestistet, die den Iweck hat, brauchbare Civil-Ingenieurs für den Staat zu bilden. Jünglinge von 14 bis 15 Jah-ren, welche die nothigen Vorkenntnisse in den Gym-

nasien gesammelt haben, sind ohne andere Rucksich= ten aufnahmsfähig. Das Institut hat zwei Klassen, in welchen während drei Jahren, so lange der Cursus dauert, folgender Unterricht ertheilt wird: 1. Bon ber reinen Mathematif a) Arithmetif, die Progressions= und Logarithnien - Lehre, nebst beider Anwendung auf Zinsrechnung mit eingeschlofsen; b) Geometrie, nebst geometrischer Construc= tions - Lehre, als nothwendige Anleitung zur Projectionslehre und Perspective; c) Trigonometrie, gemeine und analytische; d) höhere Geometrie; e) Buchstabenrechenkunst und Algebra bis zur Auflösung der cubischen und biquadratischen Gleichungen inclusive; 1) Differential= und Integral-Rechnung. II. Bon ber angewandten Mathematif, die theoretische Grundlehre der a) Statif, b) Hydrostatif, c) Aerostatif, d) Mechanif, e) Hydraulif. Der Unterricht wird nicht bloß Vortragsweise, wie auf Akademien, sondern auch vermittelst Auflösung von Aufgaben, Die aus dem funftigen Erfahrungsfreise felbst geschöpft sind. Den Unterricht im Zeichnen und Uebung in allen Gattungen praktisch-technischer Arbei= ten empfangen die Eleven der Ingenieurschule in . dem Ingenieur=Bureau, der eigenklichen Kan-zellen der Ingenieur=Commission. Sie sind auch hier in zwei Klassen getheilt. Diejenigen, welche megen ihrer Brauchbarkeit zur ersten Klasse gehören, erhalten für ihre Arbeiten Tagesgebühren, und find wie die Praktikanten an anderen Stellen anzusehen. Diese Schule wird seit der Zeit ihrer Einrichtung jährlich von zehn bis zwölf Zöglingen besucht. Rosten eines jeden Zöglings, außer ihrem eigenen Unterhalte, bis sie in die erste Klasse der bezahlten Eleven des Ingenieur Bureaus eintreten, betragen jährlich, als Honorar, 3 Louisd'or für die öffentli=

chen Vorträge. Privatissima werden, wie überall, besonders honorirt. Sowohl die Schule, als das Bureau, werden auf Staatskosten unterhalten. Vorstand beider Institute ist der Oberst-Lieutenant

Herr Tulla.

Im Desterreichischen ist eine R. R. Ingenieur-Akademie' in Wien. Sie wurde von der Kaiserin Maria Theresia gestistet in der Vorstadt Gumpendorf, späterhin wurde sie mit der Militair-Pflanzschule auf der Leimgrube vereiniget, und bildet jest ein für sich bestehendes Ganze unter obi-

gem Namen.

In Frankreich murde unter der Republik eine Militair=Ingenieur=Schule, Ecole des Ingénieurs militaires, zu Meß, unter der Direction des Kriegsministers, gestiftet, Die jungen Leute wurden erst zu Paris, wo sie die Polytechnische Schule besucht haben mußten, geprüft, und von dort aus begaben sie sich nach Mes. Die Zahl derselben war auf zwanzig bestimmt. Die Zöglinge erhielten in dieser Schule Anleitung, die theoretischen Kennt= nisse des Unterrichtes der Polytechnischen Schule praktisch zu üben, in der Construction aller Arten von Befestigungswerken, Minen und Contreminen, Belagerungs =, Angriffs = und Vertheidigungs = Un= stalten, Planzeichnung, und überhaupt gehörte hier jedes Detail des Ingenieurdienstes in den Festungen und bei ben Armeen zum Gegenstande des Unter= richts. Die Zöglinge hatten den Rang und die Besoldung eines Unterlieutenants. - Die Gee-Ingenieur = Schule, Ecole des Ingénieurs de vaisseaux, murde zur Zeit der Republik aus der vormagen Ecole des Ingénieurs constructeurs gebildet, oder wenigstens ist, jene Schule beibehalten und neu organisirt worden. Die Zöglinge mussen auch hier, wenigstens ein Jahr, die Polytechnische Schule be-

### Sch. (Milit.=Pflanz=). Sch. (Musik=). 345

sacht haben, und ihre erworbenen Renntnisse lin ber beschreibenden Geometrie, Mechanik, und in den übrigen Arbeiten des ersten Jahres jener Schule, bestimmt ihre Aufnahme. Der Unterricht in ber Bauart von Kriegs = und Kauffahrteischiffen, wird in dieser Schule vollendet. Der Seefahrer Borda war Director derselben, und die Zöglinge bekamen ein jahrliches Gehalt von 1500 Franken. Diese Schulen findet man gegenwärtig unter ben statistischen Nachrichten Frankreichs als Militairschulen angeführt, wahrscheinlich auch unter einer andern Einrichtung. — In Portugal ist eine Königl. Ingenieur=, Artillerie= und Zeichen=Schule zu Lisssabon mit 80 Schülern. — In Spanien ist zu Madrid eine Ingenieur : Akademie, eine Ingenieur= Akademie zu Zamora, eine Ingenieur = und Artille= rie = Schule zu Barzellona, und zu Segovia eine Artilleriekadetten = Schule. — In den Niederlanden sind Artillerie= und Ingenieur=Schulen zu Delft, Dortrecht ic. - In Rugland find Ingenieurschulen zu St. Petersburg; s. auch Ih. 52, S. 163.

Schule (militarische Pflanz=), s. Th. 52, S. 180.

— (Mittel=), eine Benennung derjenigen Schulen, welche zwischen den Elementar= und höheren Bur= gerschulen in der Mitte stehen, sogenannte Real=

Schulen, f. diefe.

— (Musik), Schulen, in welchen junge Leute in der Instrumental Musik unterrichtet werden, um sie nachher bei der Kapelle, dem Theater zc. anzustellen. Eine dergleichen Schule wurde im Jahre 1812 zu Karlsruhe von dem Herrn Oberbürgermeister Griesbach und dem Bürgermeister Dolmätsch, im Verein mit mehreren Freunden der Tonkunst, gestiftet. Diese Anstalt besteht durch freiwillige

jährliche Beiträge, und nimmt junge Leute auf, welche Talent und Neigung haben, das Blasen irgend eines Instrumentes zu erlernen. Im Jahre 1815 wurde diese Schule von 30 jungen Leuten be-Ein aus den Beiträgen besoldeter Lehrer giebt ihnen nicht nur unentgeldlich Unterricht, fondern es werden auch die erforderlichen Instrumente und Musikalien angeschafft. Bei der Aufnahme genießen die Sohne der Subscribenten, wie billig, ben Vorzug. Das Institut hat unter der obern Leitung des Burgermeisters und Stadtrathes einen eigenen Vorstand. Die Ginnahme bei der Stiftung vom 23sten July 1812 — 1813 betrug 588 Fl. 28 Kr., die Anschaffung der Instrumente ein für allemal 122 Fl. 6 Kr., in Summa 710 Fl. 34 Kr. Die Ausgaben betrugen 696 Fl. Die Absicht des Bereines dabei ist, junge Leute für die Hoffapelle, bas Orchester in dem Theater, und bann für die Rirchenmusik, die öffentlichen Conzerte zc. zu bilden.

In den Desterreichischen Staaten wird für ben Musikunterricht unendlich viel gethan. In Wien ist mit dem Confervatorium der Musik eine Musik= schule für 110 Zöglinge verbunden; auch ist daselbst noch eine Musiklehranstalt beim Theater. In Prag ist ein Conservatorium der Musik mit 78 Schulern; auch in Mailand und Venedig. — In Preussen bestehen dergleichen Musik-Institute zwar nicht; allein mehrere Musikalische Privat = Vereine, na= mentlich in Berlin, Konigsberg in Preussen, Breslau, Duffeldorf und in anderen großen Städten des Reichs, wo junge Leute von guten Eltern, die schon die Elemente in der Musik kennen, also schon spie= len, leicht Zutritt erhalten und sich daselbst weiter ausbilden können. Auch giebt es eine große Anzahl Privat-Musiklehrer, welche nur fur ein Billiges unterrichten. Hieher kann man auch die Musikforps

## Schule (Muster=). Sch. (National=). 347

bei den Regimentern rechnen, unter welchen sich

schon gute Musici gebildet haben.

In Frankreich werden in dem Kunst-Conservatorium sur Musik und Deklamation in Paris an 400 Zöglinge gebildet. — In Neapel sind Musik-Institute zur Bildung der Musiker, und so auch

in anderen Staaten Italiens 2c. 2c.

Schule (Muster-), Schulen, die wegen ihrer zweckmäßigen Einrichtung, gut oder zweckmäßig gewählten Lehrgegenstände zc. als Muster zur Nachahmung von Seiten der Regierungen aufgestellt werden. Dergleichen Schulen gehören den höheren Ständen an. Man sindet diese Bezeichnung der Schulen besonders im Desterreichischen.

— (Mutter=), Schulen, die schon lange im Staate bestehen, und nach deren Einrichtung Tochter=
schulen gebildet werden. So z. B. sind alte Bymnasien, Domschulen, Realschulen zo.
Mutterschulen von vielen nach ihnen gebildeten Toch=

terschulen geworden.

— (Mah=), Schulen, worin die Kinder im Mahen

unterrichtet werden: f. Schule (Tochter=).

(Mationale), Bolksschulen, Schulen, welche vom Staate gestiftet worden, also der Nation angehören, zum Unterschiede der Privatschusten, welche von einzelnen Privaten gestiftet oder angelegt worden. Man rechnet hieher alle öffentliche Schulen, welche von Seiten der Regierung, des Landessürsten, oder von Seiten der Magisträte oder Stadtbehörden gestiftet worden: als Hochschulen (Universitäten, Akademien), gelehrte Schulen (Sprachschiften, Lyceen), höhere, mittlere und niedere Bürgerschulen, Landschulen 20.; serner die Militairschulen und andere Institute der Bildung und des Unterrichts. Im Desterreichischen werden mit dem Namen Nationalschulen, die Trivials

## 348 Sch. (Mautische=). Sch (Mavigat='.

schulen belegt. In Ungarn scheinen die Mational= schulen, das heißt, die unter diesem Mamen daselbst begriffenen, jedoch einen hoheren Charakter zu haben; es sind daselbst 2689 Mational=, 84 größere Volks = und 9 Mational = Musterschulen mit 51 Lehrern. In Mational = oder Bolksschulen, wenn sie nicht für eine besondere Rlaffe von Staatsburgern ausdrücklich von Seiten der Regierung bestimmt worden, muß ein jedes Kind, ohne Unterschied des Standes der Eltern, welches im Staate geboren worden, nach dem festgesetzten Schulgelde, oder nach anderen Bestimmungen, aufgenommen, und nach Sittlichkeit und Fleiß durch alle Klassen befördert werden. Reine Partheilichkeit darf hier Statt finden, sondern jeder Lehrer muß nach Pflicht und Gewissen, nach den mahren Eingebungen seines Berzens handeln, und wo dieses geschieht, da sind dergleichen Schulen mahre Bolksschulen, im eigentli= chen Sinne des Wortes, im entgegengesetten Falle können sie auf diesen schönen Namen keinen Anspruch machen. Man pflegt auch im engeren Sinne Da= tionalschulen diejenigen zu nennen, worin der Unterricht gang frei auf Rosten des Staates ertheilt wird. S. auch Schule (Bolks=).

Schule (Mautische), Fr. Ecole nautique, J. den

folgenden Artifel.

— (Navigations =), Mautische Schule, Schiffsahrtsschule, Ecole de Navigation ou nautique, s. Th. 101, S. 681 u. f., und oben, Schule (Marinen =). Spanien hat Schiffschrtsschulen zu Ferol, Cadir und Carthagena. Portugal eine Marinenschule zu Porto. Großbritannien hat nicht nur in den Hafenstädten Schiffsahrtsschulen, sondern auch zwei Seeakademien, zu Portsmouth und Plymouth, welche vom Staate unterhalten werden. Die Niederlande

## Schule (Mormal=). Sch. (Officier=). 349

haben Schifffahrtsschulen zu Antwerpen, Osende, Umsterdam und Helvoetslung. Danemark hat dergleichen Schulen zu Ropenhagen, Flensburg zc : Schweden und Morwegen zu Stockholm, Karls-Frona und Bergen. Defterreich hat eine Mautische Schule in Trieft. Rugland hat Schifffahrts= schulen zu Petersburg, Archangel, Wilna zc.

Schule (Normals), s. Th. 102, S. 678. Im Desterreichischen haben die Mormal = und Hauptmusterschulen in den Provinzial= Hauptstädten 4

Rlassen. S. auch Schule (Volks-).

— (Obstbaum-), s. Th. 103, S. 499.

— (defentliche), Schulen, welche von Seiten des Staats gestiftet worden, National- ober Bolfsichulen, im Gegensaße der Privatschulen; f. auch Schule

(Mational=) und Schule (Bolfs=).

- (Dekonomische), okonomisches Institut, s. Ih. 105, S. 63 u. f. Ferner gehoren hierher die Ackerbauschulen, s. Schule (Ackerbau-), die Rameralschulen, f. im Art. Rameralwifsenschaft, Eh. 33, S. 460 u. f., und die Gartner - Schulen. Die letteren Schulen oder Institute find Ginrichtungen neuester Zeit, besonders in Deutschland. Bei uns, in Preuffen, sind zwei bergleichen Anstalten, zu Schöneberg bei Berlin und zu Potsdam; f. Gartner-Anstalten, im Gupplement.

- (Officier=), Schulen, worin junge Leute, die sich bem Militairstande widmen, diejenige Bildungerhalten, die sie. als kunftige Officiere gebrauchen. Auch erhalten Diejenigen Militairschulen, worin junge, schon im Dienste stehende Officiere noch in den Rrieges = und ben bazu nothigen Sulfswissenschaften Un= terricht erhalten, diesen Namen. S. die Artikel Artilleries, Ingenieurs, Kriegs-und Mis

litairschule, in diesem Register.

Schule (Pagen:), Pagen-Institut, Pagerie, Anstalten, worin junge Edelleute aufgenommen und für den Hofdienst erzogen werden. Man findet dergleichen Bildungsanstalten noch besonders in Deutschland. In dem Institute fur Pagen in Minchen, bessen Ursprung sich in die Zeiten der altesten Banerischen Herzoge verliert, und welches sich bis auf die neueste Zeit in Flor erhalten hat, werden Junglinge von Adel, nach vorhergegangener stren= ger schriftlicher und mundlicher Prufung, aufgenom= Die Adspiranten mussen das zwölfte Lebens. jahr zurückgelegt haben. Sie nehmen nicht nur an dem allgemeinen Unterrichte der Konigl. Studien= Unstalt Antheil, sondern empfangen auch in ihrem Institute von zwei angestellten Professoren noch eigenen Unterricht, und werden dann noch in ben schönen Runsten und Leibesübungen unterwiesen. Um ihnen auch eine vielseitige Weltbildung zu verschaffen, werden mit denselben jahrlich Reisen nach den bedeutenosten Haupt = und Residenz = Städten Deutschlands unternommen. Im Jahre 1825 waren 21 Zöglinge in der Anstalt, und der Worsteher derselben war der Obrist herr von Amadieu. In Baden besteht ein solches Institut in Rarlsruhe, dessen Stiftung auch bis in die fruhesten Zei= ten des Markgrafenthums hinaufreicht. Kriegen am Rhein, während der Französischen Revolution, hob der Großherzog Karl Friedrich dieses Institut auf einige Zeit auf. In dem Jahre 1803 murde es jedoch wieder hergestellt, und mit fünf Zöglingen der Anfang gemacht; bis zum Jahre 1811 hatte dieses Institut schon die Ausdehnung er= halten, daß es zwölf Zöglinge aufnehmen konnte, welche Bahl denn auch abwechselnd geblieben list. Die Zöglinge treten mit dem zwölften Jahre in die= ses Institut, und verlassen dasselbe nach zurückgeleg=

tem sechzehnten Jahre. Der Unterricht wird nicht nur in dem Institute selbst ertheilt, sondern die Boglinge nehmen auch Theil an dem Unterrichte in dem Lyceum, und in der Militair-Afademie. Der Unterricht wird in der Deutschen, Lateinischen, Griechischen und Französischen Sprache, in der Geographie, Geschichte, Mathematik und Technologie ertheilt, womit militairische, artistische und gymnastische Uebun= gen verbunden werden. Die Prufungen geschehen jährlich. Mit der größten Sorgfalt wird von einem Hofmeister auf Alles Rucksicht genommen, was die feine Erziehung dieser adelichen Zöglinge betrifft, welche sich einst in Civil = und Militairdiensten auszeich. nen follen. Alle ihrem Stande angemessene Bedurfnisse empfangen sie auf Rosten des Hofes. Ausser diesen beiden Instituten in den oben angeführten Staaten, giebt es auch in anderen noch ahnliche. In Preußen werden die Pagen jest bei Hoffesten aus dem adelichen Radetten - Corps in Berlin genommen; eigentliche Pagen werden nicht mehr gehalten; s. auch unter Page, Th. 106, S. 152. — In Rugland besteht in Petersburg eine Pagerie, worin 60 bis 70 junge Edelleute auf Rosten des Kaisers erzogen werden. Die jungen Leute versehen abwechselnd den Dienst bei Hofe, und erhalten in dem Institute in Allem Unterricht, was den Adel angeht, oder ihm zu seiner kunftigen Bestimmung im Militairstande nußt. Sie gehen gewöhnlich als Lieutenants, und einige auch als Rapitains zur Armee ab.

Schule (Parochial=), Kirchspielschulen, Trivialsschulen, welche in den Parochien oder Kirchsprensgeln in den großen Städten Deutschlands vertheilt sind. Bei uns, in den Preußischen Staaten, steshen diese Schulen unter der Aussicht der Prediger

und geistlichen Inspectoren, und sind in der neuesten Zeit sehr verbessert worden, ja einige, namentlich in Berlin, konnen als wahre Realschulen gelten. Es wird darin Alles gelehrt, was dem funftigen Burger unentbehrlich ist, als Lesen, Schreiben, Rechnen, Religion, Geographie, vaterlandische Geschichte, Maturgeschichte, die Anfangegrunde der Geometrie und Zeichnen, die Grammatik der Deutschen oder der Muttersprache, so weit als es für diese Rlasse von Kindern nothig ist; Franzosisch. Schulgeld ist nur sehr billig und richtet sich gewöhn= lich nach den Ginkunften der Eltern; in großen Städten 12, 16 bis 20 Gr. monatlich. Die Kin= der armer Eltern werden unentgeldlich aufgenommen, jedoch beschränkt sich diese Aufnahme nur auf eine gewisse Zahl bei jeder Schule. Für die Freiaufgenommenen bezahlen die Armendirectionen, wo namlich dergleichen bestehen, ein Gewisses an die Schulen; auch die Probste; sonst die Superintendenten und Prediger. In Berlin bestehen 65 Parochial= Schulen in den verschiedenen Rirchenbezirken.

Schule (Pensions), Pensions-Anstalt, Pensions-Institut, Erziehungs = Institut, Rostschule. Hierunter werden diejenigen Schulen oder Institute verstanden, in welchen die Schüler zugleich Wohnung und Rost erhalten, die sich also ganz auf die Erziehung des Vorstehers einer solchen Anstalt, ohne Einwirkung der Eltern, gründen. Den Impuls zu einer besseren Erziehungsmethode gab wohl zu Ende des 17ten Jahrhunderts A. H. Franke, wie auch schon unter Schule (Dom=20.), oben, S. 282, angesührt worden; denn seine Pflanzschule für öffentliche und Privatleherer, die in dem ersten Viertel des verwichenen Jahrschunderts vollendet nach seiner Idee dastand, war ein Muster-Institut für alle später entstandenen Instis

tute der Urt. Die von ihm errichteten Schulen hatten schon im Jahre 1710 über 2000 Lehr- und 3oglinge aus allen Ständen, Altern, Bestimmungen, und von beiden Geschlechten. Unausgesett fanden einige hundert Lehrer Gelegenheit, junge Edelleute, fünftige Gelehrte, Militairpersonen, Burger - Sohne und Toch. ter, reifere Junglinge und unmundige Kinder, religids, moralisch, wissenschaftlich zu bilden. dagogium, welches er 1696 eröffnete, sollte sich von allen bisherigen Anstalten, durch die genaueste Verbin-dung aller Vortheile der häuslichen und öffentlichen Erziehung unterscheiden. Der Abt Resewiß\*) sagt über diese Anstalten: "Sie verpflanzten in verschiedene Gegenden Deutschlands ahnliche Tochter, wie denn die meisten neuen Schulanstalten oder Schulverbesserungen mehr oder weniger nach dem Muster der Hallischen gebildet worden." — Die Bemühungen so vieler dar-in gebildeten Lehrer, haben auch der öffentlichen und häuslichen Erziehung im Ganzen viel gefruchtet; viel brauchbare Schul- und Privatlehrer sind von dort aus weit und breit verpflanzt, viel tuchtige, treue, betriebsame Leute zum Nugen des gemeinen Wesens erzogen worden. Hatte die darin herrschende fromme Disciplin nach vernunftigen Grundsagen mit der echten Aufklarung gleichen Schritt gehalten, ware sie nicht durch Mißbrauch entstellt, ware sie nicht mit der Gottesfurcht zugleich, theils durch unweise Uebertreibung, theils durch Herabsinken des Werthes der Religion in den Herzen vie= ler Menschen, in Verachtung gerathen, so wurde noch jeßt ihr mächtiger Einfluß wahrgenommen werden."— Franke schrieb auch eine Anweisung, wie Kinder zur Gottseligkeit und Klugheit anzuleiten sind, worin man

<sup>\*)</sup> Gedanken und Wünsche, 1r Bd., S. 16, 17, 4r Bd. S. 19.

Oec. techn. Enc. Theil CXLIX.

Einsicht mit Pietat und Humanitat vergesellschaftet findet. Es ift freilich nicht zu leugnen, bag Franke's Erziehungs - Methode auch eine etwas zu knechtische Form hatte, noch zu sehr den alten scholastischen Ion beibehielt, der in die spatere, nach Freiheit ringende Zeit nicht mehr paßte; denn nachdem Locke und Rousseau mit ihren Erziehungs = Methoden auftraten, gewann das Schulwesen auch in Deutschland ein ganz anderes Unsehen. Die erste Reform in dem Erziehungswesen in Deutschland, brachte Basedow in der zweiten Halfte des verwichenen Jahrhunderts durch Grundung seiner Musterschule in Dessau im Jahre 1774, unter dem Mamen des Philantropinums, s. auch Th. 112, S. 531, hervor. Schon im Jahre 1768 ermunterte derfelbe das Deutsche Publifum zur Unterstüßung des Erziehungswesens in seiner Borstellung an Menschenfreunde und vermögende Manner über Schulen und Studien, und durch sein Elementarbuch der mensch= lichen Renntnisse, welches die Grundlage der hernach zu unternehmenden Verbesserung des Schul- und Erziehungswesens werden sollte. Sowohl dieses Elementarbuch, als auch das Methodenbuch, erschien im Jahre 1770 unter den gunstigsten Beurtheilungen der kritischen Journale. Die vollständige Ausgabe mit sammtlichen Rupfertafeln erschien im Jahre 1774, wurde bald in mehrere Sprachen übersest, und im Jahre 1785 wieder neu aufgelegt. — Das Philan= tropin in Dessau sollte nun nach dem Plane Bafedow's und unter seiner Curatel eine Mormal= und Musterschule für ganz Deutschland werden; allein bei den großen Vorzügen der Anstalt, bei dem vortreff= lich aufgestellten Erziehungs=Systeme, war dennoch der Grunder der Anstalt nicht der Mann, der dieses Institut hatte im Flor erhalten konnen; denn sein Feuerkopf, seine Unstätigkeit, und seine immermahren-

ben Bankereien mit seinem Collegen Bolke, brachten der Anstalt Schaden, statt Gewinn. Daß das Publikum das Bedürfniß einer solchen Anstalt fühlte, bewies sich durch die schnelle Aufnahme derselben; dieses veranlaßte aber auch den Begründer, zur völligen Ausführung seines Planes vom Publifum 10,000 Dukaten zu fordern, die aber nicht nur nicht erfolgten, sonder:: welche Forderung auch ein zweideutiges Licht auf das Institut warf, indem man dasselbe jest mehr als eine Speculation auf Geldgewinn, als auf moralische und intellectuelle Bildung der Jugend betrachtete. Die Folge bavon war, daß der erste Name im Jahre 1776, wo Campe als Mitcurator eintrat, in den eines Educations = Institutes umgewandelt ward. Jahre 1778 sagte sich Basedow ganzlich bavon we. und nach dieser Zeit wechselte dann oft die Direction. so daß durch innere Spaltungen das Ganze immer mehr und mehr das öffentliche Vertrauen verlor, und im Jahre 1793 als öffentliches Institut geschlossen Zwei Tochter dieses Philantropins, werden mußte. zu Marschlines in Graubundten, gestiftet von Ulusses von Salis, und zu Beidesheim, gestif. tet von Bahrdt, erreichten noch früher ihr Ende. -Obgleich Basedow's Anstalt nicht auf die jungste Zeit gekommen ist, so ist nicht abzuleugnen, daß die Wirkung seiner Unternehmung groß und ausgebreitet ist. Sie ist zwar von einer Seite weder fur die Schulen, noch für die Erziehung vortheilhaft; allem von der andern Seite interessirten sich die besten Ropfe Deutsch. lands für Schulwesen und bessere Erziehung, und nahmen naheren und entfernteren Theil an ihrer Aufnahme. Zum Theil gelehrter, zum Theil falter und ruhiger prufend, als er, berichtigten sie, was durch ihn und seine blinden Machsprecher hier und da sehr verschroben war. Zu diesen verdienstvollen Mannern gehört Busch, Campe, Dohm, Chlere, Jeder, Fischer, Für-

ftenberg, Funte, Garve, Gebite, Ifelin, Lieberfühn; Neuendorf, Niemener, Pfeffel, Resewis, Rochow, Salzmann, Schlosser, Schüß, Schulstein, Schummel, Steinbart, Stuve, Sulzer, Trapp, Turk, Villaume, Weiße und Andere, welche sammtlich mitgewirkt haben, die durch Locke, Rousseau, Basedow angeregten oder erneuerten Ideen in Umlauf zu bringen. Miemener\*) fällt folgendes Urtheil über die Basedowsche Reform: "Diese Reform spannte die Erwartungen zu hoch, weil sie sich zu laut ankundigte, und zu ungerecht gegen schon vorhandenes Gute war. Sie schien überdies den alteren Schulmannern für die Gründlichkeit des Studierens; den alteren Erziehern für den nothi= get. Ernst und die weise Disciplin gefahrlich, in einigen Studen zu spielend, in andern zu gewagt, in andern zu umständlich. Junge, unerfahrene Manner, meist warme Ropfe, welche die Herolde der philantropischen Erziehungsart wurden, verdarben durch Mißverständnisse noch mehr, und die neue Musterschule, fruh durch innere Uneinigkeit zerruttet, leistete nicht das, was man versprochen hatte. Padagogik ward ein Handwerk, wenigstens eine Kunst, wozu sich jeder Krafte genug zutraute, eine Finanzspeculation, ein Schild, das jeder aushängte, dem der gewöhnliche Weg zum Amte zu weit oder zu beschwerlich schien. Die Fürsten wurden mißtrauisch, wenn man von der Nothwendigkeit thätiger Unterstüßung sprach. Den verdientesten Mannern, die reiner Eifer trieb, mard durch jene Mißbrauche ihre Arbeit erschwert, weil es nach und nach Ton wurde, die neuen Padagogen ver-

<sup>\*)</sup> Grundsäße der Erziehung und des Unterrichts für Eletern, Hauslehrer und Schulmanner, 2x Th., 4te Ausegabe. Halle, 1801, S. 466.

ächtlich zu behandeln, und ihnen alle die Uebel beizumessen, worüber man noch zu keiner Zeit zu klagen aufgehört hatte." — Auch Campe, der muthig die Zügel des Dessauischen Erziehungs. Institutes ergriff, die Basedow hatte fahren lassen, war ein sehr verbienstvoller und unterrichteter Mann, mit edlem, menschenfreundlichem Herzen, und hellen, philosophischem Seine Versuche, die Kinder auf eine leichte und angenehme Art die Anfangsgrunde zu lehren, sie angenehm zu beschäftigen, und ihnen gleichsam spielend Renntnisse beizubringen, beweisen sein Abcbuch, Robinfon ber jungere, für Rinder, Rinder= bibliothek, Sittenbuchlein zc., die zum Theil noch jest bekannt und beliebt sind, besonders der Ro= binson; allein auch ihm wollte es nicht gluden, bas Dessauische Institut in Flor zu bringen; er ging nach Hamburg und errichtete daselbst ein eigenes Erziehungs= Institut. Eine Tochter der Dessauischen Anstalten, die sich bis auf die neueste Zeit erhielt, ist das Salz. mannsche Institut zu Schnepfenthal, im Jahre 1784 gestiftet, welches im Jahre 1824 noch 41 36glinge zählte. Diese vortreffliche landliche Unstalt kann als eine Musteranstalt patriarchalischer Erziehung angesehen werden, und ihr Fortbestehen, seit einer Reihe von Jahren, ist der sicherste Beweis für ihre zweckma-Bige Einrichtung, die auch der Zeitgeist nicht hat zerstoren konnen. Nächst Salzmann, der auch durch seine Erziehungsschriften unendlich viel gewirkt hat, machte Pestalozzi in der Schweiz eine neue Revolution in dem Erziehungsfache; ihm folgte Olivier, jedoch auf anderem Wege; s. oben, unter Schule, S. 130 u. f.

Was nun bei einem Pensions-Institute zuerst erwogen werden niuß, ist die Lage desselben in einer gesunden Gegend, so viel, wie möglich, niuß das Haus in den Städten eine freie Lage, gesunde, hohe Zimmer

und einen geräumigen Hof, wo möglich auch einen Garten zur Belustigung der Zöglinge haben. muß überhaupt dafür sorgen, daß die Wohn- und Schlafzimmer, besonders aber lettere, gesunde Luft haben, und wo sie verdorben ist, muß solche durch Luft= züge gereiniget werden. Man muß die Luft auch nie den Weg zu den Schlafstellen durch Umhänge versperren, oder sie durch Einheißen verderben; auch am Tage muß die Warme bes Zimmers gemäßigt senn, und nie in Hiße übergehen, weil solche die Fasern schwächt und erschlafft. Auch durfen nicht zu viele Personen in einem engen Raume beieinander seyn, oder gar zwei ein Bette theilen. Selbst Wohlgeruche zur Verbesserung der Luft muffen mit Vorsicht angewendet werden, da zu starke Ausdunstungen, besonders der Pflanzen, die Merven schwächen und Ohnmachten, besonders weiblichen Wesen, in weiblichen Erziehungsanstalten, zur Folge haben konnen. Nächst der Luft, ist die Kleidung der Zöglinge zu berücksichtigen. Bei Rinbern, die noch nicht in das Junglingsalter getreten sind, muß die Bekleidung nur leicht, und nicht pressend und druckend senn; denn Alles, was in diesen Jahren die freie Bewegung, Ausdunstung und Entwickelung ihrer Glieder hemmt, ist schädlich; daher mussen die Muskeln zusammenpressende Kleider, Halsbinden, einzwän= gende Schnurbrufte, Schnallen und Bander bei Rindern nicht gelitten werden. Alles, womit man die Kin= der kleidet, sei leicht, weit, frei, und füge sich in jede Form und Dehnung der naturlichen Beweglichkeit. Man belade ferner die Kinder mit nichts, was überflussig ist, was sie, besonders Knaben, in allen Arten jugendlicher Behendigkeit hindert, oder körperliche Ue= bung wohl gar gefährlich macht, wie z. B. lauge Rode und schweres Fußwerk. Wenn man auch bei schwächlichen Kindern einige Rücksicht auf Jahreszeit und Witterung nimmt, so muß dieses doch bei kraft=

volleren nicht Statt finden. Ropf, Hals und Brust kann ohne Gefahr bei gesunden und fruh hart erzoge= nen Kindern immer bloß senn; selbst die Füße können es in den Stiefeln oder Schuhen; deun man gewahrt arme Kinder bei strenger Kalte sehr oft mit nackten Fu-Ben gehen, ohne daß sie davon etwas Nachtheiliges empfinden; dagegen leiden diejenigen der Reicheren, wenn sie etwa den Mantel, Pelz und die Socken vergessen haben, wochenlang an Katarrh. Das Haar werde täglich durchgekammt, die Haut vom Schniuße gereiniget, und geschieht dieses gehörig, so hat man Alles gethan, was für den Körper geschehen mußte. — Das Essen und Trinken muß in einem Pensions Institute besonders erwogen werden. Warme auslandische Getränke, als Thee, Raffee und Chocolade, dürfen eigentlich der Jugend gar nicht gegeben werden. Am besten ist es, zum Frühstuck ein Paar Tassen guter Milch, und dazu etwas Weißbrod oder Gemmel zu ge= ben, in der Zwischenzeit, zwischen dem Mittagbrode und dem Frühstücke, ungefähr um 10 Uhr, ein Stück aut ausgebackenes Brod mit etwas Salz bestreut, und dann zu Mittage, zur Hauptmahlzeit, ein gutes schmackhaftes und nahrendes Gericht. Die Abendmahlzeit muß fruh geschehen, und nur leicht eingerichtet senn, weil spätere Ueberladung einem gesunden, kräftigen Schlafe hinderlich ist. — Bewegung des Korpers ist der Jugend besonders nüglich, weil dadurch nicht nur der Korper gesund erhalten wird, sondern ge= wisse Arten derselben ihn auch zu vielen Zwecken brauch= bar und geschickt machen, ohne welche er unbeholfen geblieben senn wurde. Je junger die Rinder sind, je mehr ist ihnen Ruhe, Stillsigen, langes Ausdauern in einer Stellung schadlich, je mehr muffen sie also Bewegung haben. Daher ist die Gymnastif der Jugend von unschäßbarem Werthe. Man kann hier die Symnastif in eine naturliche, und in eine funst=

liche eintheilen. Zu ber naturlichen Symnastik gehort das Gehen, Laufen, Springen, Klettern, Steigen, Ringen, bas Heben und Ziehen ber Lasten zc. Hier darf der Erzieher, auch die ihm Hulfe leistenden Lehrer, nichts weiter thun, als nur hin und wieder das Maaß bestimmen, wie weit sie dieses ohne Nachtheil des Körpers treiben können, ihrer Unerfahrenheit zu Hulfe kommen, und wo sie etwas Gefährliches versuchen, darein zu reden. Diese naturliche Gymnastik verwandelt sich in die kunstliche, sobald alle diese Bewegungen nach gewissen Regeln und dazu gemachten Veranstaltungen getrieben werden; s. den Artikel-Auch kann ber Er= Leibes = Uebungen, Th. 72. zieher die Jugend zu allerlei Handarbeit anhalten, welche nicht nur ben Körper stärkt und stählt, sondern auch nüßlich beschäftiget. Eine sehr dem Körper zusagende Beschäftigung ist Gartenbau, der in dergleichen Instituten nicht genug empfohlen werden kann, und daher ist ein Garten hinter dem Hause eine fast unerläßliche Bedingung zu einer solchen Anstalt. — Miemener sagt: "Der junge Gartner lernt im Schweiße des Angesichts arbeiten, lebt in und mit der Matur, lernt besser, als aus Buchern, ihre Gesetze und Wirkungen, ubt seine Geduld, lernt selbst aus Schaden, sieht eine eigene kleine Schöpfung unter seis nen Augen aufwachsen und erfährt, wie viel es werth ist, die Frucht seines Fleißes zu genießen." der Gartnerei sind auch mehrere mechanische Handwerke geschickt, Geschicklichkeit zu erlangen und die Krafte zu Hierher gehören das Tischler- oder Schreinerhandwerf und das Drechseln; beide üben die Sinne und fordern Runstfleiß. Huch ist es gut, junge Leute mit den gewöhnlichen Werkzeugen, die in jedem Hause nicht fehlen sollten, da man derselben so oft bedarf, bekannt zu machen, z. B. mit Säge, Beil, Bohrer, Hammer, Zange zc. Dergleichen Handwerk-

zeug aber vor ihnen ängstlich verstecken, ist das sicherste Mittel, sagt Niemener, sie unbeholfen zu machen, und im Fall bes nothwendigen Gebrauchs Berlegun= gen auszuseßen. Die Bewegung und Uebung bes Korpers muß aber auch nach einem gewissen Zeitmaaße bestimmt werden, eben so, wie das Verhältniß derselben gegen geistige Beschäftigung, gegen Erholung und Bur körperlichen Uebung sind bis ins zehnte Jahr vier tägliche Lehrstunden vollkommen hinreichend; wenn aber der Erzieher, wie Diemener voraussest, die Kunst versteht, die Gymnastik der Seele und des Körpers zu verbinden, dann konnen ihnen noch mehrere Stunden zugetheilt werden. So ist auch zwischen jeder Lehrstunde eine kurze Erholung, besonders Genuß freier Luft, in jeder Jahreszeit wohlthätig. Die Zeit wird gewonnen, die man dadurch zu verlieren scheint. Stärkere körperliche Bewegung muß man weder zu kurz vor, noch gleich nach der Mahlzeit vornehmen lassen, auch nicht furz vor dem Schlafengehen. nach dem Aufstehen ist es gleichfalls nicht gerathen, starke körperliche Bewegung machen zu lassen, weil das durch eine Erschöpfung erfolgt, die der nachherigen Geistesarbeit schadet. Der Schlaf darf bei jungen Leuten, die sich noch in dem Wachsthume befinden, nicht unter acht Stunden abgebrochen werden, weil . der jugendliche Körper der Ruhe zur Erholung und zur neuen Thatigkeit bedarf. Der Knabe mag um 9, und der Jüngling um 10 Uhr des Abends, Winter und Sommer, zu Bette gehen, dagegen muffen beide um 6 Uhr des Morgens aufstehen; besonders ist das Fruhaufstehen im Sommer, in der schönsten Jahreszeit, fehr zu empfehlen.

Dem Erzieher ist es doppelte Pflicht, auf die Gemuthsbewegungen der ihm anvertrauten Jugend zu achten, weil Affecte und Leidenschaften leicht die Gesundheit untergraben können. Da Leidenschaften

sehr oft angeerbte Uebel sind, also ihren Grund im Körper haben, so kann ein aufmerksamer Erzieher sie zu mäßigen und zu schwächen suchen, ja oft gelingt es ihm, sie ganz bei der Jugend zu unterdrücken, welches der Triumph der physischen und moralischen Erziehung Auch Furcht und Schreck muffen aus der Seele der Jugend verbannt werden, welches man leicht dadurch erreicht, daß man derselben die Gegenstände, die solche zu erwecken pflegen, deutlich erklart, sie mit allen Bufälligkeiten im Leben befannt macht, und so ihr Bemuth gegen alle bergleichen Anfalle stählt. Wo eine natürliche Anlage dazu im Korper liegt, muß solche nicht genährt und unterhalten, sondern wo möglich durch Zerstreuungen und korperliche Uebungen sehr entfernt, und wo nicht ganz, boch geschwächt werden. Der sich bei Junglingen und Madchen regende Geschlechtstrieb muß in der Erziehung besonders mit Reinheit beobachtet werden, damit solcher nicht eine ganz falsche Richtung durch Selbstbefleckung erhalte, und die Gesundheit untergraben werde. gymnastische Uebungen, als Schußmauer, besonders zu empfehlen, und fein zu langer Schlaf in Federbetten. Wo dieses Uebel aber schon ausgebrochen ist, da muß der Lehrer durch Vorstellungen, durch abschreckende Beispiele demselben Einhalt zu thun suchen, jedoch immer mit gehöriger Umsicht, Feinheit und Behutsamkeit, weil kein Punkt in der Erziehung kislicher ist, als diefer. — Was nun die Bildung der Seelen = oder Geisteskräfte anbetrifft, so ist die allgemeinste Regel bei der Bildung des Erkenntnigvermögens, fagt Die= mener, den Gang der Natur genau zu beobachten, und ihm in allen Stucken treu zu bleiben. So wie die Matur ihr Kind aus dem Zustande der Bewußtlosig= keit, nach und nach in den Zustand des Bewußtsenns und deutlicher Ideen hinüberführt', so muß auch die Kunst handeln. Sie kann nur die naturliche Entwick-

lung ber Seelenkrafte, zum vollen Gebrauch ber Wernunft befördern, aber nichts andres einrichten. kann die Zahl und Deutlichkeit der einzelnen Vorstellungen schneller vermehren; aber sie kann sie auf keinen andern Wegen, nach feinen andern Gesegen ber Geele zuführen, als benen, welche ihre ursprüngliche Ginrich= tung mit sich bringt. Wer daher auch hier die Stufenfolge der Erkenntnißfrafte, und wie eine aus der andern hervorgeht, eine die andere unterstüßt, am besten psychologisch kennt. der wird sie auch padago= gisch am glücklichsten ausbilden. Der Verstand wird bei Kindern aber nicht bloß durch den Unterricht gebildet; denn Unterricht ist nach Heusinger \*) und Campe \*\*) in der fruhesten Jugend, also im Knaben. alter, das aller untauglichste Mittel, das Erkentnißvermogen der Rinder zu wecken, und hat eine ungluckliche Frühreife zur Folge, die nicht selten durch nachmaliges Zuruckbleiben, wenn sie namlich erst recht anfangen follen, bestraft wird. Man kann aber auf der andern Seite Alles für sie in Unterricht verwandeln, ohne daß sie den Zweck bemerken, welchen man sich bei solchen Veranstaltungen vorset. Zuerst außert sich das Erkenntniß. vermögen durch die Sinnlich keit. Diese entsteht in der Seele der Rinder durch Gegenstände, die auf dieselbe wirken und von derselben empfunden werden. sinnliche Vorstellung ist die Anschauung. Durch die außern Sinneswerkzeuge empfängt das Kind die ersten Empfindungen, weil darauf die außeren Gegen= stände wirken. Man unterscheidet, wie bekannt, fünf

<sup>\*)</sup> Abhandlung über ben Unterschied zwischen Unterricht und Erziehung; in Heusingers Beiträgen zur Berich= tigung einiger Begriffe über Erziehungskunst, S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Abhandlung über das schädliche Biels und Frühwissen. Revis. Werk. Th. 121.

derselben. Wem eines berselben fehlt, oder geschwächt ist, um Eindrucke aufzunehmen, der entbehrt auch die gange Reihe ber nur baburch möglichen Empfindungen. Je vollkommener dagegen diese Werkzeuge sind, um so vollkommener sind auch die Empfindungen, und je mehr Gegenstände vor die außeren Sinne gebracht werden, um so mehr vermehrt sich auch die Anzahl der sämmtlichen Vorstellungen. Daher ist es Pflicht des Erziehers, zuerst fur die Vervollkommnung der Sinnenwerkzeuge zu forgen, welches theils durch Erhaltung ihrer natürlichen Wollkommenheit, theile burch Erhohung derselben geschieht; jenes erreicht man negativ durch Verhütung Alles dessen, was die Sinnenwerk. zeuge vermöhnen, verderben oder abstumpfen konnte, positiv durch jede Uebung, welche sie starken, scharfen und dadurch im hohen Grade vervollkommnen kann. Die vorzüglichsten Sinne, welche ganz besonders geübt werden muffen, sind das Gesicht, Gehor und das Gefühl; Geruch und Geschmad, die die groberen Sinne ausmachen, sind dabei aber auch nicht zu vernachlässigen. Die Uebungen der Sinne, wodurch man seinen Zöglingen zur anschaulichen Erkenntniß sinnlicher Gegenstände verhilft, mussen aber nach den Jahren modificirt werden, oder man steige von dem frühesten Knabenalter bis zum Jünglingsalter immer Stufenweise hinauf, so werden sowohl die Sinne, als auch die Seelenkrafte nicht überladen, sie machen sich das, was sie auffassen, auch mehr zu eigen. eine ungluckliche Erziehungsmethobe, den Zöglingen das Gedächtniß mit unzähligen Namen vollzupfropfen; sie werden durch eine solche Gedachtnifladung erdrückt, abgestumpft; nein, durch das Anschauen der Produkte selbst, durch Zergliederung berselben, und durch die Vergleichung ihrer kleinsten Merkmale zc. ist man nur im Stande ihr Gedächtniß zu füllen, und lebendig oder thatig zu erhalten, welches dem aufmerksamen Erzieher

die Erfahrung gewiß zeigen wird. Man führe daher die Zöglinge in Maturalien - und Kunstkabinette, in die Werkstätten der handwerker und Runftler. Diese die Sinne beschäftigenden Begenstande, diese Erkenntniß der Gegenstande im Unschaun werden mehr wirken, als Tausende von Wortern in fremden Sprachen, die ben Verstand unbeschäftiget lassen. Gesetzt auch die unzähligen Arten von Natur-Merkwürdigkeiten, und dann die technologischen Gegenstände, brächten bei manchem Zöglinge in der Folge gar keinen Nugen, so wurde doch der formelle Nugen, den Beobachtungsgeist der Kinder zu üben, schon sehr viel werth senn. Wenn in Provinzialstädten sich dergleichen Erziehungs - Institute befinden, und es daselbst an bergleichen Anstalten fehlt, wo sie die Gegenstände felbst anschauen können, ba muß man durch Modelle, und wo auch dieses nicht möglich ist, durch Bilder nachhelfen. — Was die Ausbildung des inneren Sinnes anbetrifft, der in dem Bermögen besteht, sich seiner Ideen, Gefühle, Begierden und Leidenschaften bewußt zu machen, so entwickelt sich dieses Vermögen erst später in den Kindern, als das Bewußtseyn außerer Eindrude und Veranderungen. Es ist für ben Erzieher von der hochsten Wichtigkeit, die geistige Ausbildung der ihm anvertrauten Zöglinge zu fördern, und dies kann er nur, indem er sie auf sich selbst merken lernt oder sie auf ihr inneres Selbst führt; denn nur dadurch ist es möglich, daß sie auch die geistigen Vor-züge Anderer anerkennen. "Wenn nun die unzähligen Bilder und Eindrucke, sagt Miemener, welche dem Beiste der Rinder von allen Seiten durch die Sinne zuströmen, und selbst die Gegenstände des inneren Sinnes, die geistigen Veranderungen und Gefühle nicht bloß leidend aufgenommen werden, sondern die Entwikkelung und Vervollkommnung der inneren Natur befordern sollen, so muß eine Thatigkeit des Geistes hinzu

kommen, wodurch jene Veranderungen zu Vorstellungen werben. Diese versteht man unter ber Bahr-Berbindet sich damit das Bestreben, sich nehmung. dieser Vorstellungen deutlich bewußt zu werden, so entsteht die Aufmerksamkeit. Sie ift gewissermaßen die Seele alles Denkens. Ohne sie helfen alle Gelegenheiten, jungen Leuten viele Ideen zuzuführen, hilft alles Lehren und Unterrichten nichts. Gie haben Augen, Ohren und Gefühl; aber sie sehen nichts, horen nichts, und nehmen nichts mahr; denn sie merken auf Ihre Seele ist entweder in einem beständigen Schlummer, oder in einer ewigen Zerstreuung; fein Gegenstand halt sie fest; sie bekommen daher auch von keinem Gegenstande eine recht deutliche und anschauliche Erkennenig." Der Erzieher wird hieraus gewah. ren, wie hochst nothig es ist, Kinder und junge Leute zur Aufmerksamkeit zu gewöhnen. Es ist eine der ersten Pflichten des Erziehers, dieses so fruh, als moglich, zu thun, damit beim Beginnen des eigentlichen Unterrichts hierin schon große Schritte voraus sind; denn nur badurch wird das Unterrichten unglaublich erleichtert. Die praktischen Regeln zur Uebung der Aufmerksamkeit sind ungefahr folgende: 1) Erhalte die Geele keine anderen Objekte der Aufmerksamkeit, als die dem Alter und dem Grade ihrer Ausbildung gemäß sind, daher in früher Jugend bloß sinnliche; je geübter dann die Sinne sind, je mehr Empfänglichkeit die Dr. gane haben, je starker die außeren Begenstande auf sie wirken, um so leichter wird die Aufmerksamkeit angeregt. 2) Muß das Zeitmaaß der verlangten Aufmerksamkeit mit den Jahren zunehmen, jedoch nicht mit großer Ausdehnung über die Reigung der Rinder, damit das Aufmerken nicht lästig erscheine; denn je ungeubter die Seelenkrafte sind, desto mehr muß man vermeiden, ihnen mehrere Objekte zu gleicher Zeit zu geben, solches muß erst nach und nach geschehen.

3) Man entferne anfangs Alles, was die Aufmerksam= keit zu sehr ablenkt, oder sie theilen muß, indem man dieselben zugleich körperlich beschäftiget und daneben der Seele Begriffe zuführt. 4) Junge Leute sind um so aufmerksamer, je mehr die durch einen Gegenstand veranlaßte Thatigkeit ihrer Seele mit ihren übrigen Trieben und Neigungen zusammenhängt. 5) Kann die Aufmerksamkeit, da sie zum Theil von dem freien Willen abhängt, auch durch Einwirkung auf diesen Willen befördert werden. 6) Zöglinge, welche von Jugend auf von dieser Seite vermahrloßt werden, mufsen beinahe durch alle die Uebungen geführt werden, als wenn sie von vorne anfangen müßten, und dann beobachte man auch genau, woher der Grund ihrer Zerstreuung kommt, und suche diesen wegzuschaffen. — Die Rultur der Einbildungskraft ist eben so nothwendig. Sie ist bei Kindern oft geschäftiger, als es zu wünschen ist; allein dieses ist nicht bei allen der Fall. Bei der Kultur dieser Kraft hat man Folgendes zu beobachten. 1) Muß man sehen, wie viel schon die Matur dafür gethan hat; ob sie die Kinder mit einer leichten, lebhaften und vielumfassenden Einbildungs= kraft versehen, oder sie ihnen versagt habe. 2) Beim Mangel derselben muß man sie wecken und üben. 3) Muß man in den Mitteln, sie zu wecken, sehr behutsam senn, da die Phantasie immer im Dienste der Vernunft und der Sittlichkeit bleiben muß. 4) Findet der Erzieher, daß sie schon eine unverhältnismäßige Stärke erreicht hat, und den höheren Seelenkräften Abbruch thut, so muß er sie zu mäßigen suchen, welches durch Anwendung der entgegengesetzten Mittel, durch welche sie geweckt werden, entstehen kann. Die Rultur des Gedachtnisses bei der Jugend ift ein gleichfalls hochst wichtiger Gegenstand fur den Erzieher. Es ist zwar sehr richtig, daß auch die sorgfältigste Kultur einen Zögling nicht zur Vollkommenheit

des Gedächtniffes bringen kann, wenn dasselbe nicht schon von der Matur begunstiget worden; allein das Gedächtniß ist, nach ben Erfahrungen aufmerksamer Erzieher, immer sehr bildsam, und auch das schwächste kann gestärkt werden. Bei der Bildung des Gedachtnisses sind folgende praktische Regeln brauchbar: 1) Man muß fruhzeitig anfangen die Rinder zu gewöhnen etwas zu behalten und zu wiederholen; 2) Man übe sie, sowohl die Zeichen, als die Worte zu behalten (Zeichen = und Sachgedachtniß). 3) Mussen sie sowohl Begriffe, als Sachen, einzeln und im Zusammenhange behalten lernen. 4) Muffen sie geubt werden, eine Menge Ideen zu behalten, um von dem, was sie gehört ober gesehen, oder gelesen, Rechenschaft zu geben, jedoch ohne bestimmte Reihenfolge, nicht mechanisch; benn ware dies, so konnte ein solches Sachgebachtniß bem Verstande nachtheilig werden. Muß kein Tag hingehen, ohne das Gedachtniß zu üben. 6) Denjenigen jungen Leuten, beren Gedachtniß schwach ist, muß man durch allerlei angenehme Erleichterungsmittel zu Hulfe kommen. — Bei der Werstandesbildung muß der Erzieher besonders auf die Uebung der Sinne und auf einen gehörigen Vorrath von Gegenständen sehen, die den geweckten Verstand schärfen können. Die Sorgfalt muß dahin gehen, daß die Begriffe deutlich, die Urtheile wahr, die Schlusse richtig werden, daß selbst die höheren Wollkommenheiten des Verstandes, der Wiß, der Scharfsinn, das Vorhersehungs = Vermögen, nicht nur geubt, sondern auch harmonisch gebildet werden. Die Rultur der Sprache muß immer mit Berücksichtigung der Verstandesbildung geschehen; denn ohne Zeichen kann der Verstand nicht denken. Unter allen Zeichen sind die Sprachzeichen die vollkommensten, weil Alles, was an einem Gegenstande wahrgenommen wird, alle Handlungen, Wirkungen, Beziehungen und Ver-

haltuisse, sich durch artikulirte Tone bezeichnen lassen. Daher konnen die Begriffe nur an Deutlichkeit gewin= nen, wenn man auf die Sprache der Kinder achtet. Auch ihre Urtheilskraft darf in Erziehungs-Instituten nicht leicht behandelt werden; denn sie- fangen schon fruhzeitig an, ben Gegenständen ihrer Erkenntniß ge= wisse Eigenschaften zuzuschreiben, oder abzusprechen und ihre Verhältnisse gegeneinander zu bestimmen. richtiger ihre Worstellungen von den Gegenständen sind, desto richtiger fallen auch ihre Urtheile aus, desto mehr gesunden Verstand darf man ihnen auch zutrauen, und je öfterer sie richtige Urtheile fällen, desto geübter wird ihr Urtheil. Die Regeln, welche sich auf diese, für die ganze Verstandesbildung so wichtige, Seelenkraft, ohne welche alles Lernen und Wissen fast gar keinen Werth hat, beziehen, gehen von der allgemeinen Regel aus: Gewöhne Kinder zur Selbstthätigkeit des Geistes, und lasse sie ihre Urtheile vielmehr durch eigene Anwendung; als durch Unterricht bilden und berichtigen. Man befördere die Selbstthätigkeit des jugendlichen Berstandes 1) burch häufige Beranlassung zum Urtheilen über Dinge, welche innerhalb des Gesichtskreises der Jugend liegen; 2) durch beständige Gewöhnung, von allen Dingen dieser Art Grund und Ursache anzugeben, daher nicht leichtgläubig zu senn; 3) durch geflissentliche Erschwerung mancher Autgabe, statt der falschen Erleichterungsmethode, bei welcher keine Kraft der Seele gespannt wird; 4) durch die Gorge, wenn geirrt ift, den Grund des Jrrthums felbst finden zu lassen. Betrifft es sinnliche Gegenstände, burch Annäherung und genauere Untersuchung der Objecte; betrifft es Verstandes Ideen, theils durch Zuhulfenehmen der Erfahrungen, theils durch Entwickelung der Begriffe; 5) durch Veranstaltung recht vieler Ge= legenheiten, wo sich besonders der praktische Verstand oder die Fertigkeit, gewisse Begriffe und Kenntnisse

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.

auf vorkommende Falle mit Leichtigkeit anzuwenden, außern kann, wozu selbst Bergnügungen, Ausführung kleiner Plane, in den Weg geworfene Schwierigkeiten, Anlässe werden konnen; 6) durch ofteres gemeinschaftliches Ueberlegen, wie dieses oder jenes anzufangen, und das Achten auf die Borschläge, welche etwa die Kinder thun ic. 7) Muß die gute Methode des Unterrichts fehr viel dazu beitragen. Um den Scharfsinn und Wig zu üben, muffen wißige Ginfalle hervorgebracht, lächerliche Züge zc. erzählt werden; auch kann solches durch Verstandesspiele, als Rathsel, Charaden, durch Gesellschaftsspiele zc. geschehen. Rultur der Bernunft entwickelt fich erft bei reiferen Zöglingen, daher ift es in Erziehungs-Instituten Pflicht, erst hierauf besonders zu achten, wenn die Junglinge sich den hoheren Abtheilungen nahern. Man muß sie dann, besonders im Umgange, mehr zu sich hinauf ziehen, als sie beständig an ihre Jugend und die Unreife ihrer Vernunft zu erinnern; allein man muß hier wohl bescheidene Aeußerungen über Gegenstände, vom altklugen Raisonnement der Zöglinge unterschei= ben; denn nichts ist unerträglicher, als altkluge Rnaben oder Mädchen, die nur der Unverstand, oder die Blindheit der Eltern bewundern kann, wodurch sie denn auch immer vorlauter und unnatürlicher werden; in= dessen ist es doch immer besser, nach Niemeyer, das Vorlaute etwas zu dulden, als die emporstrebende Vernunft zu unterdrucken; Kinder bleiben dadurch viel langer Kinder, als nothig ware, weil man es ihnen im= mer vorsagt; manche bleiben es fast Zeitlebens, wenn sie nie aus der Tutel der Eltern gekommen sind; sie sind unverständig und unbeholfen. Hieraus soll es sich auch erklaren, daß die Tochter in der Regel fruher vernunftiger werden, als Sohne, und besonders als solche, die auf Schulen erzogen, und da gewöhnlich viel långer schülerhaft behandelt werden, indem ihnen nichts zugetraut wird. Locke sagt: "daß manche junge Leute weit länger sich unter den Schulknaben herumtreiben, und den Ropf voller Schulknabenanschläge haben, als geschehen würde, wenn nicht die Lehrer in ihrem ganzen Betragen sie als Knaben behandelten und von sich entsernt hielten." Die Lectüre zur Bildung des Verstandes muß von dem Erzieher mit Vorsicht, besonders bei Jünglingen und herangewachsenen Mädschen, gewählt, und ja nicht das Viellesen gestattet wersden, welches nicht Zeit zum Verdauen des Gelesenen

läßt.

Was nun die Rultur der Gefühle betrifft, so ist diese ein zweiter sehr wichtiger Gegenstand, worauf der Erzieher zu merken hat, es macht die asthetische Erziehung aus. Das sinnliche Gefühlift zum Theil ein Gegenstand der korperlichen Erziehung, der praktische Erzieher hat daher dahin zu sehen, daß bei diesem Gefühle ein gewisses gluckliches Mittelmaaß erhalten, und da, wo es nicht Gabe der Natur ist, hervorgebracht werde. Er muß daher versuchen, Wohl= laut, Wohlgeruch und Wohlgeschmack bei groberer Dr. ganisation zu verfeinern, weil solches doch zu dem Ge= nusse mannigfaltiger Freuden gehört, und es ist ein großer Mißgriff in der Erziehung, wenn dahin gewirkt wird, diese Gefühle abzustumpfen; nur muß man sie vor Neberreiz warnen, der überhaupt bei Allem schäd= Wo aber eine zu große vorherrschende Neigung zu sinnlichen Genussen gefunden wird, da muß solche geschwächt werden; denn immer mussen die Genusse der Vernunft untergeordnet seyn. Um besten ist es in Erziehungs = Instituten, die Rinder so zu gewöh= nen, daß es ihnen einerlei ist, was sie essen, ob sie feine oder grobe Kleidung tragen, ob die Witterung rauh oder angenehm ist, ob sie hart oder weich liegen zc. Dieses sind aber bloß die außeren Gefühle, gleich diesen muffen nun auch die inneren Gefühle gebildet

Zuerst ist der Sinn und das Gefühl für das Wahre in jungen Leuten zu erwecken, um sie für die Freuden der Erkenntniß empfänglich zu machen. ses geschieht, wenn man ihnen von Jugend auf Erkenntniß der Wahrheit, Aufklärung des Verstandes, Reichthum an vielen und mannigfaltigen Renntniffen, als eine große Vollkommenheit vorstellt, oder sie bemerken läßt, daß darin eine große Vollkommenheit liegt. — Dieser Sinn entsteht aber erst bann, wenn die innere Thatigkeit der Geisteskrafte von ihnen mit Wohlgefallen wahrgenommen wird, und der Jungling selbst empfindet, wie seine Seele erhellt wird, wie er vordringt, wie er Schwierigkeiten überwindet zc. ses Wahrnehmen erleichtert man, wenn man die Aufmerksamkeit darauf lenkt, wenn man die Wißbegierde reizt, wenn man den Jungling in Situationen verfeßt, wo er das Uebergewicht, das ihm seine erworbenen Renntnisse giebt, empfindet. Besonders aber muß dahin gearbeitet werden, daß die Erschwerung der Verstandesbildung nicht das Gefühl für die dadurch zu erlangende Vollkommenheit abstumpfe und Lust in Unlust verwandle. Dieses geschieht, wenn die ganze Methode des Unterrichts fehlerhaft ist, sei es durch die Materie, wofür das Kind noch kein Interesse haben kann, oder durch die Form, so daß Lehrstunden mehr gefürchtet, als gewünscht werden. Auch geschieht solches, wenn die Seele nicht Zeit genug hat, ihrer erworbenen Kenntnisse froh zu werden, und sich an dem Anschauen des wachsenden Ideenvorraths zu vergnügen, sondern durch die große Mannigfaltigkeit der ihr zugemutheten Beschäftigungen, hierhin und dorthin gezogen, nie zu sich selbst kommt; ein Uebel, welches von der öffentlichen Schulerziehung fast unzertrennbar ist. Das moras lische Gefühlsvermögen werden wir auch schon in jugendlichen Seelen gewahr. Es wird geweckt, ge= nährt und erhöht durch häufig in Gegenwart der Rin-

der gefällte Urtheile über moralische Gegenstände, seien es nun Gesinnungen oder Handlungen aus der jeßigen Welt genommen, oder erdichtet, oder aus der Geschichte entlehnt. Um besten ist es, wenn ber Erzieher das Gewissen der Kinder wach erhält, und dadurch ihr moralisches Gefühl cultivirt, da das Gewissen nichts anders, als die Anwendung des Letteren auf seinen eigenen sittlichen Werth oder Unwerth, und das innere Urtheil, was man verdient oder verschuldet habe; und da Gefühle auch durch Sympathie erweckt werden konnen, so kann man sie auch mittheilen. Hierin lie= gen für die Kultur des moralischen Gefühls neue Winke. Auch Vorstellungen wecken Gefühle, sobald sich mit ihnen angenehme oder unangenehme Empfindungen unmittelbar oder mittelbar burch Er= weckung verwandter, vormals mit Lust oder Unlust ge= habter Vorstellungen vergesellschaften. Auf dem Boden des moralisch en Gefühls gedeiht das religiose; es muß geweckt werden, sobald sich Verstand und Ver= nunft, wenn gleich noch langsam und schwach, zu ent= wickeln anfangen, und das Kind Beweise von guten Empfindungen, Meigungen und Gesinnungen zeigt, besonders aber das Gewissen sich regt; bann mache man auch die ersten Versuche, ein Interesse für das Ueber= sinnliche zu erwecken. Dieses geschieht am besten, nach Miemener, burch die Mittheilung der Idee, von ei= nem unsichtbaren Urheber aller Dinge, unter dem Bilde des großen Baters, von welchem alles Gute kommit, der aber auch nur den Guten liebt, es nur dem Guten dauernd wohlgehen laßt, deffen heiliges Beset zu uns durch unser Gewissen redet und einen un= bedingten Gehorsam fordert und verdient. Kinder werden daher ohne allen Widerspruch die Idee eines Welturhebers ergreifen, und je unbekannter sie mit den Naturgeseßen und Mittelursachen sind, desto williger in seiner unumschränkten Macht den Grund alles def-

sen, was ihnen begreiflich, so wie, was das Wichtigste ist, in der Stimme, die sich in ihrem Innersten, wenn sie Recht oder Unrecht thun, so laut horen läßt, die Stimme eines heiligen Gottes horen. Gerade ihr 211= ter ist recht eigentlich geschickt, die schönen religiösen Empfindungen eines sich hingebenden Glaubens, einer herzlichen Liebe und einer Zutrauenvollen Hoffnung aufzunehmen. "Auf diese Weise entsteht nun das religiose Gesühl, sagt der oben genannte Schriftsteller weiter, ein heiliger Schauer vor dem großen Unsichtbaren, in welchem sich Ehrfürcht, Demuth, Gefühl der Abhängigkeit, mit Liebe und Zutrauen, mit der Furcht ihm zu mißfallen, und dem Wunsche ihm wohl zu gefallen, Dies belebt und starkt das moralische verbindet. Gefühl im hohen Grade, und wird dadurch ein vortreffliches Erziehungsmittel, wo es auf die Lenkung des Mogen daher die Begriffe von Willens ankommt. Gott noch so kindisch und unvollkommen seyn; mag die Unmundigkeit des Verstandes eben so kindisch über Gottes Weltregierung und Handlungsweise urtheilen, als sie über die Plane und Handlungen der Eltern urtheilt, dies thut der Reinheit so wenig, als der Starke des Gefühls den geringsten Eintrag. Man unterhält und erhöht übrigens dieses Gefühl fast durch alle die oben angeführten Mittel; dagegen ist ganz zweckwidrig alles zu fruhe Vorpredigen, alles mechanische Auswendiglernen von Formeln und Gebeten, movon nichts verstanden, und wobei nicht mehr empfun= den wird, als bei jedem andern noch so leichtsinnigen Gedichte; aller Zwang zu religiosen Beschäftigungen; alles Begunstigen eines frommen Geschwäßes und ei= ner Heuchelei solcher Empfindungen, welche in diesen Jahren noch nicht naturlich sind; alles zu frühe Einführen in die religiösen Versammlungen und der Anblick religiöser Gebräuche; denn dadurch stumpft man das Gefühl nur ab."

Das Gefühl für das Schöne und Erhabene, das afthetische Gefühl, das auch der Geschmack genannt wird, darf auch bei den Zöglingen nicht vernachlässiget werden; nur muß es nicht bloß zur Unter-Man kultivirt den Ge= richtssache gemacht werden. schmack, wenn man alle Gelegenheit benußt, durch die schönen Runste, dem Geschmack am Schönen Nahrung zu geben, und daher Kinder schon fruh auf alles Geschmacklose, Ohr und Auge Beleidigende, durch Bergleichung mit dem Gegentheil aufmerksam macht, sie auch schon im Kleinen gewöhnt, bei allem, was sie an= schaffen, besigen, anordnen, den Sinn für das Harmonische und Gefallende zu üben, Da nun die Natur gewissermaaßen das Ideal des Schönen und Gefallenden ist, so bildet man durch Erweckung des Sinnes für die Matur, zugleich die asthetischen Gefühle. Es ist daher nothig, um dieses zu bezwecken, mit den jungen Leuten viel in der Matur zu leben, und sie mit allen ihren Reizen, sowohl im Großen, wie im Rleinen, in jeder Gestalt, in jedem Wechsel der Jahreszeiten, bekannt zu machen. Diesen Genuß kann man nun noch durch Unregung anderer, selbst sinnlich angenehmer Empfindungen, erhohen, z. 3. durch Musik, welche die Seele machtig berührt, und für alles' Schöne in der Matur noch empfänglicher macht. Won der physischen Schönheit ist der Uebergang zur moralischen Schönheit nicht schwer; der Erzieher muß nur die Aufmerksamkeit auf den Ausdruck der letteren in der ersteren, besonders in den Werken der bildenden Runst, bemerken, und sie selbst entwickeln lassen, woher der große Reiz, den z. B. ein regelmäßiges Gesicht, eine schöne Gestalt, eine edle Stellung an sich trägt, entstanden, wie er in der sittlichen Gute der Empfin= dung, welche darin zum Herzen spricht, gegründet sei. Es ist gar nicht schwer, auf diesem Wege selbst Kinder bei einem ausdrucksvollen Gemalde des Schmerzes, der

leibenden Tugend, ber Dankbarkeit, bis zu Thranen hat man dieses bewerkstelliget, so kann man sicher senn, daß die Zöglinge dieses so kultivirte Getühl für das Schone jeder Art in ihre eigene ganze Denk., Empfindungs. und Handlungsweise übertragen, und, nach dem Rathe des Plato, auch überall den Die Rultur des Erha-Grazien opfern werden. benen kann nur durch einen hoheren Grad von Ausbildung der Vernunft erlangt werden. Die erhabenen Empfindungen aus dem Gewahrwerden von Rraften, die weit über die unsrigen gehen, und beren Größe nicht anders, als durch eine außerordentliche Unstrengung des eigenen Gefühls gefaßt werden fann. Es ist daher nicht gut, wenn man in Erziehungs-Anstalten jungen Leuten zu fruh Dichter und andere Schriftsteller der erhabenen Gattung in die Bande giebt; ffie bekommen gemeiniglich etwas Verschrobenes, und verlieren den Sinn für tausend Schönheiten, die ihnen zu einfach und gewöhnlich scheinen. Ihr Geschmack wird dadurch ganz verdorben, und selbst fur das wirklich Erhabene, welches sie meist nur in unverständlichen Worten suchen, geht ber Sinn verloren. Wenn die asthetische Erziehung der moralischen in die Hande arbeiten soll, so ist es besser, bas Rind schon früher für die Tugend der Gerechtigkeit, als für die erhabenen Tugenden zu interessiren, denn jene liegen eigentlich in= nerhalb ihrer Sphare, und es ist sehr wichtig, daß sich der Sinn für sie nicht abstumpfe, oder wohl gar dagegen Gleichgultigkeit entstehe.

Was die moralische Erziehung anbetrifft, so muß der Erzieher suchen, das Bose zu hindern und das Gute zu fördern. Dieses geschieht, wenn die natürlichen Triebe vom Bosen abgelenkt und auf das Gute gerichtet werden. Die erste moralische Erzieshung muß mehr negativ, als positiv, mehr verhüstend, als hervorbrechend, mehr mittelbar, als unmits

Thar in ihren Einwirkungen senn. Beschäftigung nd weise Aufsicht befördert die Moralität; benn je unnterbrochener die Jugend beschäftiget ist, desto weni= er thut sie Boses. Das meiste entsteht aus Gehäftslosigkeit und Langeweile. Das Hauptmeister= uck der Erziehung ist daher, sie immer nüßlich zu behäftigen. Die Beschäftigung muß aber ihren Jahen angemessen und nicht zu anhaltend senn. en wirken Lieblingsbeschäftigungen, welche die ganze Seele fullen, und beren Betreibung allerlei Nebengehafte nothig macht. Rleine Anlagen, Sammlungen, esonders naturlicher Produkte, selbst Spielereien in en frühesten Jahren, wenn sie nur lange und mannigiltig unterhalten, sind dazu vortreffliche Hulfsmittel. Die machen Kindern selbst das Haus lieb, und bewahen vor dem übermäßigen Hange zur Geselligkeit, und ben den praktischen Verstand. — Je weniger die jugend sich ganz selbst überlassen, und doch dabei die lufsicht so beschaffen ist, daß sie sie selbst wünscht und ch darunter besser befindet, desto mehr Boses wird ehindert, desto mehr Gutes befördert; auch je mehr ch Kinder frei glauben, und je weniger die Freiheit prer Aeußerungen in Worten und Handlungen, durch ne Menge von Verboten und Gesegen eingeschränkt sird, desto mehr können sie an moralischer Ausbildung ewinnen; auch je mehr sie das Gute, und je weniger e das Bose sehen, um so mehr wird auch das Erste i ihnen gedeihen. Um das sittlich Gute zu befestigen nd zu stärken, muß man seinen Zöglingen Vertrauen eweisen; denn je weniger man ihnen dieses zeigt, desto beniger lernen sie sich selbst zutrauen, und desto wenier werden sie auch leisten. Man beweise ihnen also Bertrauen, durch Handlungen, besonders durch die ofere Verwandlung der bewachenden Aufsicht in enternte unmerkliche Beobachtung. Sie werden dann ie ihnen gegebene Freiheit um so seltener mißbrauchen,

je öfter und unbefangener man sie ihnen giebt, und je mehr sie sehen, daß ihre gute Anwendung ihnen nur noch mehr Vertrauen erwirbt. Die Moralität gewinnt auch noch, wenn man die Reize-boser und schad= licher Triebe und Meigungen mindert, und den Reiz besserer Triebe verstärkt. Durch das Angeführte kann schon viel sur die Sittlichkeit der Rinder gewonnen werden. Nichts ist aber stärker, als die Macht der Gewohnheit; alle leidende Beränderungen werden durch sie schwächer, alle thätige hingegen stärker. Die allgemeinsten Regeln sind hierbei: Laß Kinder das, was sie kunftig ertragen sollen, fruh erlernen, und es wird ihnen immer leichter werden. Was ihnen zur Fertigkeit werden soll, laß sie gleich von Anfange an so thun, wie sie es kunftig thun sollen, und so lange widerholen, bis sie nicht mehr felzlen. Man lasse sie, was sie irgend einmal zu thun aufhören sollen, wenn es nur immer möglich, niemals zu thun anfangen, und erspare ihnen dadurch die große Schwierigkeit, es dann ploblich abzulegen, wenn es ihnen zur Fertigkeit ge= worden ist. Die Anwendung dieser Regel-erstreckt sich auf alle Theile des Erziehungsgeschäftes, sogar auf den Unterricht. In den fruheren Jahren ist sie in der moralischen Erziehung am anwendbarsten auf das, was man zur körperlichen Abhartung oder zur außeren Sitt= lichkeit rechnet, z. B. Reinlichkeit, Ordnung, Manierlichkeit, Punktlichkeit; sie ist es aber nicht weniger, wenn man sich darauf versteht, auf die Hervorbringung eigentlicher Tugenden, z. B. der Arbeitsamkeit, der Bescheidenheit, der Mäßigung seiner Begierden, der edlen Liberalität, der Wohlthätigkeit, der wohlwollen= den Machgiebigkeit, der Geduld. Die Mittel zur Gewährung sind eigenes Beispiel, veranstalteter Um= gang mit Gutgewöhnten, vor allen aber wirkliche Uebungen in allen den Tugenden, die man hervorbringen will.

Um Kinder zum Gehorsam zu gewöhnen, giebt Miemener folgende praktische Regeln: 1) Man laffe Kinder von den frühesten Jahren an erfahren, daß der Wille ihrer Erzieher stärker ist, als der ihrige, und daß es kein Mittel giebt, sich ihm zu entziehen. lasse sie diese Erfahrung nur da machen, wo der Zweck durch kein anderes Mittel erreicht werden kann. gebiete also so wenig, als möglich, und mache, wo es sich thun läßt, das, was man erreichen oder hindern will, zum Gegenstande ihres eignen Begehrens oder Verabscheuens. 3) Man erleichtere den Kindern den Gehorsam durch Festigkeit. Das öftere Zurucknehmen der Gebote durch Fürbitte; das öftere Hingehenlassen des Ausweichens und Nichtgehorchens erschwert mehr, als zu erleichtern. 4) Muß der Gehorsam auch durch Gleich formigkeit erleichtert werden; was einmal unbedingt geboten oder verboten ist, bleibe es auch un= wandelbar; was bedingt versagt wird, bliebe es, so lange die Bedingung bleibt. 5) Man lasse die Zog= linge oft die Erfahrung machen, daß sie sich beim Ge= horsam besser befinden, als bei der Befolgung ihres eigenen Willens, durch ausdrücklich veranstaltete unmittelbare gute Folgen des Gehorsams, und üble Folgen des Ungehorsams, wodurch sie dem fremden Willen vertrauen lernen, und sich glucklich unter seiner Leitung 6) Gewohne man sie von Zeit zu Zeit an Ge= horsam, ohne unmittelbare Erfahrungen der Vortheile. Sie fordern sie sonst als Pflicht, und wollen dafür belohnt senn, daß sie ihre Schuldigkeit thun. 7) Mit jeder Annäherung an die Jahre der Mündigkeit, nähert sich die Sprache des Gebots, der Sprache der wohlmeinenden Zurechtweisung. Man gebiete dem Rinde, man gebe dem Knaben Gesetze und Vorschriften, man rathe dem Jünglinge. Man lasse ihm seinen Gehor= sam immer mehr als Wirkung seiner Ginsicht und Freiheit erscheinen; sonst wird der Uebergang von blin=

dem Gehorsam zu dem Stande der Freiheit zu rasch, der Abstich zu grell, der Mißbrauch der Freiheit unver= Rousseau sagt: "Es ist ein großer Gewinn, die Kinder in vorkommenden Fallen mehr durch Autorität, als durch weitläuftige Vorstellung von Grunden zu regieren. Sobald man einmal etwas ih= rem Urtheil unterworfen hat, glauben sie auch über Alles urtheilen zu konnen; sie werden dadurch hinterlistig; werden Sophisten, Chicaneurs; sie wollen dann Diejenigen zum Stillschweigen bringen, welche Schwachheit haben, sich ihren kleinen Ginsichten zu widersegen. Wenn man sich darauf einläßt, ihnen Rechenschaft von solchen Dingen zu geben, welche sie nicht im Stande sind zu begreifen, so schreiben sie die vernünftigste Behandlung, sobald sie über ihre Fassung ist, dem Eigensinn zu. Das einzige Mittel mit einem Worte, sie auf die Stimme der Vernunft aufmerksam zu machen, besteht darin, nicht mit ihnen zuraisonniren, aber sie zu überzeugen, daß die Vernunft noch über ihre Jahre ift." — Die positiven Belohnungen und Bestrafunger wirken zwar sehr auf den Willen, allein man muß demnach in der Anwendung derfelben, als Erziehungsmittel sehr behutsam senn, ja man kann damit nicht sparsam genug verfahren; denn die Erfah= rung lehrt, daß der Mensch, welcher sich zu sehr gewohnt, bei dem Guten, mas er thut, nur den Gewinn und Lohn zu berechnen, bei dem Bosen, mas er unterläßt, nur durch Furcht vor gewissen Uebeln abgeschreckt zu werden, auch den Sinn fur bas Gute mehr verliert und wenig innere Abneigung gegen das Bose hat, folge lich an unbelohntes Gut nicht denken und seinen Trieben folgen wird, sobald er es ungestraft thun kann. Hieraus fließen folgende allgemeine Regeln: 1) So lange man noch andere ben Zweck erreichende Mittel hat, so greife man so wenig zum Lohn, als zur Strafe, weil dann beides in unvermeidlichen Fallen mehr Wir=

kung thun wird. 2) Bei verzogenen oder verwöhnten Kindern ist die Anwendung weit öfter nothig, als bei denjenigen, deren Sinn von Jugend auf für Alles, was recht, gut und ehrend ist, genährt worden. 3) Es werde nichts belohnt, mas Geschenk der Matur, ober Wirkung des Zufalls ist, nichts bestraft, was unverschuldete Schwäche zur Quelle hatte. 4) Man beobachte genau die Wirkungen, welche beide, namlich Belohnung und Bestrafung, in dem Charakter hervorbringen, und bewirken; denn auch der vorsichtigste Erzieher kann fehlgreifen, kann durch Furcht abschrecken, wo er durch Hoffnung reizen, durch Verheißungen locken, durch Drohungen zurückhalten sollte. 5) Man erhöhe sowohl die Wirksamkeit der Strafen, als der Belohnun. gen durch die Gesinnungen, welche man dabei gegen die Zöglinge ausdrückt. Sie mussen die wahre Theil= nahme des Erziehers, an ihren Fehlern, wie an ihren Tugenden bemerken. Die Beschaffenheit sowohl pos sitiver Straf. als Lohnmittel ist verschieden. Die am meisten zu empfehlenden und am häufigsten anzuwendenden, sind diejenigen, welche sich den natur. lichen Folgen am meisten nahern, und die man deshalb die gemischten genannt hat. Das Willführlicke liegt mehr in der Veranstaltung, in der schnelleren Berbeiführung, in der Erhöhung des Grades, in der Verbindung mit zufälligen Umständen. Man beobachte daher nur, was gewisse Tugenden und gewisse Fehler, nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge, und in der wirklichen Welt für Folgen zu haben pflegen, oder we-nigstens sehr leicht haben können. Durch ahnliche gute oder üble Folgen, mache man dem Zögling den fittlichen Werth und das Verhältniß seiner Handlung zu seinem wahren Wohl anschaulich. Er lernt dadurch Erfahrungen machen, ohne viel wagen, und die Vorstellung entfernt sich von ihm, als behandle man ihn nach bloßer Willführ. Das nächste Mittel zu strafen

und zu belohnen hat ber Erzieher in ber Behandlung der Zöglinge. Bei guten Zöglingen ist der Erzieher gewiß, daß ihnen nichts über die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit seines Erziehers geht. Dieser vermag daher durch jede Miene, jedes Wort, jede kaltere oder feindlichere Behandlung Alles auszurichten. Das gut= geartete fein fühlende Rind, verträgt lieber die harteste Buchtigung, als das Mißfallen seines vaterlichen Freundes, und sein Beifall wiegt ihm alle Pramien und Drbenszeichen mit auf. Es lieset in den Augen besselben den Ausdruck der öffentlichen Meinung, ob es Achtung oder Verachtung verdient habe. Außer den vorher genannten Strafmitteln, giebt es auch noch bloß positive, wo der Zusammenhang zwischen ihnen und der Handlung, lediglich in dem Willen des Erziehers gegrundet ist. Sie beziehen sich auf die beiden machtigften Triebfedern der menschlichen Geele, Soffnung und Furch't, welche sich wieder auf gewisse ursprung= liche Triebe, namentlich den Trieb nach finnlich ober geistigen angenehmen Empfindungen und der Verabscheuung des Gegentheils, und auf den Trieb nach Ehre grunden. Man nahrt den Trieb nach angenehmen Empfindungen, wenn man mit guten Gesinnungen und Handlungen das Vorrecht als Lohn verbindet: neues Gute zu thun, Wohlthaten auszuspenden, Menschen zu erfreuen, oder wenn man durch Bekanntmachung mit einem neuen trefflichen Geistes= werke den Pflichteifer belohnt; man lenke ihn aber zugleich auf die reinsten Freuden des Herzens und Beistes, welche ein Mensch genießen kann. Man benuße die naturliche Furcht vor unangenehme Empfindungen, wenn man den Schuldigen von der Gesellschaft ausschließt, in die Einsamkeit verbannt, nicht nur daselbst durch Langeweile auf schlimmere Fehler zu fallen, oder sich innerlich zu erbittern, sondern um irgend etwas Nüßliches vorzunehmen, und mit großer Anstrengung

fertig zu machen, was er, wenn er seine Pflicht thut, weit leichter vollenden konnte. — Die Benußung des Ehrtriebes ist von Einigen als sehr zweiselhaft in der Wirkung gehalten worden, und Niemener fagt sehr richtig, daß allen den vortrefflichen Wirkungen, welche der Ehrtrieb von jeher in der Welt hervorge= bracht haben mag, gewiß eben so viele ungluckliche Wirfungen entgegenstehen. Indessen bleibt die Ehre immer ein unlauterer Quell der Handlungen; nur wenn man sich des natürlichen Ehrtriebes, um positiv zu belohnen und zu bestrafen, bedienen will, ist Behutsamkeit Die sich darauf grundenden Strafen laufen sammtlich auf Beschämung, und wenn man ben höchsten Grad derselben wählt, auf Beschimpfung hinaus, s. oben, unter Schule, S. 110. Was die Belohnung durch Ehre betrifft, so darf man nie etwas als Zeichen der Ehre wählen, was einen allzu vor= übergehenden Werth hat, sondern man verhute forgfaltig, daß man, statt eine sittliche Vollkommenheit her= vorzubringen, nicht vielmehr schädliche Leidenschaften. Chrgeiz, Eitelkeit, Ruhmredigkeit, schadenfrohes Wohlgefallen an der Herabsetzung Anderer, und ahnliche so leicht erwachende Reigungen, in die junge Seele bringe, und sie am Ende gewöhne, alles Gute bloß um des Ruhms und der Ehre willen zu thun, verhutet man dieses, so kann auch der Lob und die Auszeichnung ein nügliches Erziehungsmittel senn; s. auch oben, unter Schuie, S. 112. — Um den Charaf= · ter der Zöglinge Starke und Festigkeit zu geben, merke man auf die Regsamkeit des Geistes, Starke der Em= pstndungen, Warme des Gefühls zc., und arbeite dem Allen nicht entgegen, aus der falschen Besorgniß, sie möchten Schwarmer oder Enthusiasten werden. gebe viel Anlaß zur Thätigkeit, auch verwickle man die Zöglinge in Schwierigkeiten, damit sie sich üben, selbst herauszukommen. Man werfe guten Entschlussen man=

ches Hinderniß in den Weg, versuche ihnen eine gewisse Selbstständigkeit zu geben, indem man die leitende Hand, ofters von ihnen zurückzieht und sie allein handeln läßt. Wenn mancher Zögling auch strauchelt und fällt, wenn er auch manche Unbesonnenheit begeht, sagt Niemener, er lernt dabei im Jünglingsalter mehr, als am Gängelbande zu lernen möglich ist. Auch an Beispielen kann er lernen, daß zu einer Tugend, die Werth für die menschliche Gesellschaft haben soll, etwas mehr, als bloße weiche Empsindungen, daß dazu auch Energie des Charakters, Entschlossenheit, Furchtlosigkeit, Tapferkeit, Stärke und Gegenwart des Geistes gehört; macht man ihn dabei noch auf die Kräfte aufmerksam, die in ihm vielleicht nur schlummern, und die ihn zum Selbstgefühl seines Werthes bringen, so hat

man als Erzieher Alles gethan.

In Erziehungs-Instituten hat der Erzieher noch auf einige besondere Tugenden und Untugenden zu Die natürliche Lebhaftigkeit der Kinder ist bem Erzieher gewiß sehr willkommen, weil sie sein schwieriges Geschäft sehr erleichtert, indem sie Regsamkeit und innere Kraft verspricht, und daher auch gute Fahigkeiten; Alles, mas biese naturliche Lebhaftigkeit unterdrückt, muß daher aus der Erziehung verbannt wer= Der Erzieher hat sich zu bemühen, dieses Leben zu erhalten, die Triebe zur Thätigkeit zu stärken, ihnen Gegenstände zu verschaffen, und weder Körper noch Beist an irgend eine Art von Fessel zu legen, weil beides die Kräfte abstumpft. Zu große Lebhaftigkeit erzeugt aber auch manchen Fehler. So erzeugt sie nicht nur leichten, sondern auch fehlerhaften Leicht. finn, welcher überall das Wichtige von dem Unwichtigen nicht unterscheibet, unachtsam macht, feine Rucksicht auf die Folgen nimmt, und daher so oft zur Unbe-Lebhafte Rinder sind dabei unsonnenheit verleitet. gleich vergessener, unordentlicher, unstäter, und ungedul=

Diger, zerftreuter und fluchtiger beim Lernen und Arbeiten; nachläßiger in ihrer Rleidung; unachtsamer auf ihre Sachen, und unmanierlicher in ber Besellschaft. Wenn gleich dieses Alles keine Fehler des Herzens sind, so sind es doch immer Fehler, welche sie ablegen mussen, und wozu Gewöhnung das einzige sichere Erziehungsmittel ift, bas nur durch weise gewählte positive Strafen unterftußt werden muß, wenn der gute Wille nicht mehr thatig ist, oder wenn die Fehler schon einen hohen Grad erreicht haben. Die Tragheit ber Kinder muß, wenn sie im Korper liegt, durch eine gute physische Erziehung wo möglich herausgeschafft, der Körper dadurch gesund und sie regsamer gemacht werden. Liegt der Fehler im Temperament, so läßt sich solches zwar nicht umschaffen, und sie werden immer etwas Schwerfälliges und Langsames in allen Geschäften behalten, man kann aber verhuten, daß ber Sang nicht zunehme, welches geschieht burch Bewegung, Ginfüh. rung in die Gesellschaft muntrer Kinder, Reiz von innen und aussen zur Thatigkeit, und Weckung bes Ehr-Aus dieser Trägheit entspringt auch ein Hana zur gröberen Sinnlichkeit, als Scheu vor aller Anftrengung und schlaffe Bequemlichkeiteliebe von einer Seite, zu großes Wohlbehagen an allen Arten sinnlichen Genuffen, sei es Geschmack durch Lecker. heit, oder des Gefühls durch Weichlichkeit, und frühe Meigung zur Wollust von der andern Seite. len diesen Untugenden ist das Gegentheil zu beobachten die beste Correction. Zum Wohlleben und zur Schwelgerei geneigte oder im elterlichen hause schon bazu hingezogene Junglinge, weil sie im Ueberfluß lebten, werden am besten durch Anhalten zu den Wissenschaften und überhaupt zu geistigen Beschäftigungen davor ge= schüßt, ohne diese gehen sie fast ohne Ausnahme verlo-Was bei den zu frühen Wollustsünden zu thun ist, ist schon oben, S. 362, angeführt worden. Die

Sheuvor Arbeit und Unftrengung, welche in Trägheit und Unfleiß in allen Geschäften übergeht, muß burch Erwedung einer entgegengesetten Reigung geschwächt werden. Je nachdem der Charakter ist, muß man es mit dem Chrgefühle oder mit dem Bohl. wollen, welches nach der Zufriedenheit des Erziehers ftrebt, oder mit bem Erwerbstriebe zc. versuchen. jungen Kindern ist die Hauptsache, die Arbeit interes. sant zu machen, wenn es auch nur durch einen Debenumstand mare. Bequemlich feit ift am besten badurch zu entfernen, wenn es Kindern nie gelingt, eines Dienstes entlassen zu werden, dem sie sich entziehen wollen, überhaupt auf alle Arbeiten zu dringen, daß sie gefertiget werden. Man halte die Rinder entfernt von Allem, was eine Luge, ein Verstellen heißt; benn bas Lügen, das Verstellen, das Ausweichen, das Verbergen der Wahrheit, das Sinnen auf kleinere und größere Betriegereien, bis zur hartnackigen Behauptung ber Unwahrheit, ist allemal ein großes Uebel bei Rindern, welches der Erzieher bei Zeiten, ehe es tiefere Wurzel schlägt, ausrotten muß; denn beim Festwurzeln risquirt man, daß nach und nach der ganze Charafter seine natürliche Wahrheit, und mit derselben eine seiner ach. tungswürdigsten Eigenschaften verliert; und Falschheit kann dagegen zur andern Natur werden. Lugen muß der Erzieher wohl die Motive unterscheiden; ob es aus bloßem Leichtsinn, oder aus Furcht und Angst, oder aus Bosheit und Arglist geschieht. einigen will Miemener Motiv und Zweck sogar geachtet miffen, z. B. bei der Treue gegen einen Freund, obgleich die Mittel hier nicht gebilliget werden konnen. Erzieher ohne Herzenskenntniß, sagt der erwähnte Schriftsteller, werfen dies Alles in eine Rlasse, und behandeln eine Luge so hart, wie die andere; indessen so geneigt man auch senn mag, manche zu entschuldigen, so ist es dennoch wichtig darauf zu sehen, daß der Charakter mahr und offen bleibe; denn nichts sichert seine innere Gute so sehr, als dieses. Der Erzieher darf sich aber auch durch den Schein der Aufrichtigkeit und Offenheit nicht täuschen lassen; denn Rinder, die Alles wiedersagen und heimtragen, was sie sehen und hören, find oft sehr bosartig, und ihre Offenheit ist entweder elendes Gewäsch, ein Zeichen seichter Köpfe, oder sie ist Eigennuß. Ift dieses Wiedersagen aber eine Un-Flage, so muß sie berudfichtiget werden, wenn Bedruckung und Beleidigung des Zöglings selbst vorher= gegangen ist; es muß Pflicht senn, muß fur edel erklart werden, wenn einem gedruckten Schwacheren badurch geholfen werden fann; aber Unflagen, um einem Undern zu schaden, besonders heimliches Zutragen dessen, mas Andre gesagt oder gethan haben, verrath Miedrigkeit im Charafter, die Rinderseele wird gang verdorben, wenn man sie dazu noch aufmuntert, wie es von vielen Erziehern geschieht. Ferner ift es auch nothig, alle Heuchelei, alle Falschheit von den Rindern zu entfernen. "Es ist einmal herrschende Mode geworden, sagt der oben angeführte Schriftsteller, Alles zum Schein zu Es bringt es nun einmal mit sich, sich zum Schein zu freuen, zu betrüben, Theilnehmung vorzugeben, etwas schon, häßlich, unterhaltend zu nennen, so wenig man es auch so findet. Man bewahre daher Kinder so lange, als möglich, vor dieser Heuchelei der Empfindungen, lege ihnen nichts in den Mund, was nicht in ihrem Herzen ist; verüble ihnen nicht die freieste Enthüllung ihres Junern, und laße auch die unrichtigste Empfindung, ja selbst den Mangel an aller lieber senn, als die geheuchelte; sonst erzieht ihr Schauspieler." Die Empfindlichkeit ist keine üble Reigung bei Rindern, nur das Uebermaaß derselben ist schädlich; sie artet dann in den Geist des Widerspruchs, Ungehorsams, der Hartnäckigkeit und des Trokes aus. Ueber diesen Gi= gensinn klagen so viele Erzieher, indem er schwer zu

verbannen ist, ja oft gerade durch die Mittel, durch welche er unterdrückt werden soll, am meisten befördert wird. Der Erzieher muß das Empfindlichwerden bei Kindern nicht zu bemerken suchen, um so eher faßt sich der Knabe oder Jungling, sieht sein Unrecht ein, fühlt die Gerechtigkeit des Tadels, und bessert sich, je weher ihm der Tadel that; allein die Empfindlichkeit aus Schwäche des Verstandes, das übelnehmende Wesen, entweder aus Stolz, der feinen Tadel ertragen fann, oder aus Argwohn hinter jedem Worte ober hinter jeder Miene etwas Arges zu ahnen, ist eine Unart, die den Charafter verdirbt, und daher geahndet werden muß, jedoch auf eine sanfte Weise, indem man die jungen Leute durch unaufhörliche Ueberführung vom Unrecht zurecht weiset, oder auch durch Ralte und Zurud. ziehen von Menschen, als solche, mit welchen es schwer auszukommen ist, zu bessern sucht. Was die Behandlung des Eigensinns betrifft, so muß der Erzieher erst die Quelle untersuchen, worin dieser Fehler steckt, und darnach seine Maaßregeln in der Bekampfung dieses Uebels nehmen. Das beste Mittel ist wohl eine wohlwollende Behandlung, Gute und Liebe, selbst bei Bestrafungen, es muß aber Ernst und Festigkeit damit verbunden senn. Auch hier muß man, wie schon oben, beim Empfindlichsenn der Kinder, bemerkt worden, gar nicht darauf achten, gar nicht hören, was Kinder durch Eigensinn ertroßen wollen, und man wird oft seinen Zweck, sie dadurch zu bessern, erreichen. Das Grollen, Maulen und Troßen bei schon Erwachsenen, das heißt, bei schon herangereiften Junglingen und Madchen, muß man durch Ernst, durch ein Durchgreifen, um sie zum Reden zu bringen, zu verbesfern suchen. "Es ist ein kleinlicher Stolz mancher Erzieher, sagt Miemener, daß sie dem Schuldigen nicht das erste Wort gonnen wollen, und sich lieber Tage und Wochen lang mit ihm im stummen Zusammenseyn

herumqualen, ehe sie ihn anreden, und seinem vielleicht erst gepreßten, dann aber gleichgültig werdenden Herzen Luft verschaffen. Als ob man sich dadurch von seinem Ansehen etwas vergabe, wenn man dem Unversständigen den Kopf zurechtsest. Und als ob eine erzwungene Abbitte in optima forma irgend einen padagogischen Nußen haben könnte. Wer ist in solchen Fällen der wahre Eigensinnige und kleinlich Stolze?

Doch wohl der Erzieher!"

Die Gutmuthigkeit der Rinder muß der Erzieher auf alle nur mögliche Weise zu pflegen suchen, und Dieses geschieht am Besten, wenn ber Erzieher Ernst und Gute zu vereinigen weiß; denn nur dadurch kanner sich die Liebe der Kinder erwerben, und dadurch auch ihre Gutmuthigkeit aufrecht erhalten, und jemehr sie diese Meußerungen der Liebe und des Wohlwollens in ihren Umgebungen, in der Familie des Erziehers erblicken, um so weniger werden sie Veranlassung zu feindseligen Trieben, felbst zu Argwohn, Mißtrauen und Leichtgläubigkeit des Bosen finden. Die übelwollenden Meigungen, als Gefühllosigkeit, Theilnahmlosigkeit an Allem, was Andere betrifft, Unempfindlichkeit und Undank, Schadenfreude, Harte, ja wohl gar Grausamkeit gegen andere Menschen, Wohlgefallen an ih= rem Schaden und Ungluck, und wo nicht eigene Beförderung desselben, doch beifallgebendes Gelächter, wenn sie von Andern hinein gebracht sind zc.; alle diese Meigungen muffen nach dem Grade, wie sie sich zeigen, von dem Erzieher beurtheilt und die Gegenmittel an-Neid, Eigennuß und Gewinnsucht gewendet werden. sind gleichfalls verderbliche Eigenschaften, die der Er= zieher zu bekämpfen suchen muß. Den Meid findet man gewöhnlich bei eingeschränktem Verstande; wo etwas Edles, Großes, Liberales der Seele naturlich ist, da kommt er nicht so leicht empor. Die Erzieher pflanzen aber auch oft selbst dieses Uebel in die Seele der

Kinder, wenn sie z. B. zu andern Kindern freundlich thun, ober ihnen etwas geben, um damit jene zu franfen, wenn sie zu oft andere Kinder mit ihnen vergleichen und sie vorziehen, wodurch neben dem Meid auch noch haß erregt wird, oder wenn man sie selbst anleitet, sich über das aufzuhalten, was Andere haben, weil sie es nicht auch besißen zc. zc. Dieses Alles darf in Erziehungs-Instituten nicht vorfallen, sondern wenn man diesen Fehler gewahrt, so muß man dagegen ankampfen. Die Gelbstsucht, die nur den Besit im Auge hat, und in deren Gefolge sich der Eigennuß, die Habsucht, der Geiz zc. befindet, muß mit ihrem Gefolge
gleichfalls aus Erziehungs-Instituten verbannt werden. Dieses geschieht am besten durch Beispiele einer liberalen Denk = und Handlungsart, Anregung der Schaam vor dem Berdachte, für habsüchtig und geizig gehalten zu werden. Mißbilligung jedes nicht gang edlen, wenn gleich noch so klaren Mittels, sich zu bereichern, Gewöhnung an die Freuden eines geselligen Genusses, durch Anlegung des fleinen Eigenthums der Kinder; Erwarmung des Herzens für Menschenliebe; Starkung des Vertrauens auf Gott und Menschen; dftere Belehrung, wie wenig Geld und Gut allein glucklich mache, und wie wenig Antheil es oft am Glude habe; lebhafte. Darstellung der Verächtlichkei= ten, wozu Habsucht, und der Miederträchtigkeiten und Ungereimtheiten, wozu der Geiz führt. — Der Erzieher muß ferner gegen die Einbildung und ben Stolz ankampfen. Die Einbildung kann man dadurch ent= fernen, wenn man junge Leute vorzüglich zur Beschei= denheit gewöhnt, indem man sie sehr mäßig von sich denken, aber Alter und Verstand um so mehr achten lehrt. Verachtender Stolz, lächerlicher Hochmuth, elende Prahleren werde durch Verachtung, Spott und Hohngelachter gestraft; nirgends ist die Satyre mehr an ihrem rechten Orte, als bei Thorheiten dieser Art.

Mur Kinder, die durch die elterliche Erziehung vermahrloset worden, behandle man anders; denn sie sind nicht allein zu beklagen, und daher, was oft nicht schwer ist, durch vernünftige Vorstellungen zurückzubringen, sondern sie machen auch vielleicht den Spott unnothig. Es giebt auch viele Jünglinge, die nur stolz scheinen, es aber nicht sind, welches oft bei den Bloden und Verlegenen, die aus Furcht, etwas nicht recht zu machen oder zu fagen, das Unsehen haben, als ob sie an= bere Menschen nicht achteten und kalt vor ihnen vorübergingen, ihnen faum das Wort gonnten, ba fie doch nur eigentlich die Schüchternen und Furchtsamen find. Solchen muß man mehr ein gewisses Gefühl ihres Werthes beizubringen suchen, und ihnen Regeln über ein anständiges dreistes Benehmen geben. allen Jehlern der Selbstsucht und des Egoismus bewahret den Menschen nichts sicherer, als die herrschende Meigung, zum allgemeinen Besten zu wirken, welche den schönen Enthusiasmus für Menschenwohl in ihm erzeugt, der von jeher das Geprage der besten und edel= ften Menschen gewesen ift.

Bas nun den Unterricht in Erziehungs . Instituten anbetrifft, so weicht er nur hin und wieder von dem des öffentlichen Unterrichtes ab, f. oben, unter Schule. Der Erzieher muß auch hier auf die Mannigfaltigkeit der Unterrichts. Gegenstände sehen, weil hier auch die Personen berucksichtiget werden mussen, In Absicht der Gewelche unterrichtet werden sollen. genstände: Unterricht in den Wissenschaften, Spraden, Runsten, mechanischen Fertigkeiten; in Absicht des Lernenden Glementarunterricht für Anfänger, boherer Unterricht für Geübtere, Bolfsunterricht fur die unteren Stände; in Absicht der Form dialogisch (katechetisch, sofratisch, erotematisch) und afroamatisch. Der nachste Zweck alles Unterrichts ist Vervollkommnung der Geisteskräfte, durch Uebung und Bereicherung mit

Renntnissen. Die ersten Unterrichtsgegenstände sind Gemeingut aller Klassen der Staatsburger, sowohl der Sohn des Landmannes, als derjenige des Fürsten sollte, nach Niemener, in einem civilisirten Staate damit beschäftiget werden. Zu ihnen gehoren zuerst die allgemeinen Vernunftkenntnisse, sie mogen nun die eigene Matur des Menschen, oder die ihn umgebende Welt und das Werhaltriß gegen sie betreffen; dann die Kenntniß der Muttersprache, um darin seine Gedanfen mundlich und schriftlich verständlich zu machen, und die darin mundlich oder schriftlich ausgedrückten Gedanken Anderer verstehen zu konnen, einige Fertigkeit im Rechnen, deutliche und praktische Begriffe von Moral und Religion; dann kommt zu einer gebildeten Erziehung Erdbeschreibung, Geschichte, Naturge. schichte, Maturlehre, Mathematik, fremde Sprachen, Bildung des Geschmackes und Fertigkeit in einer ober ber andern schönen Kunst. Beim Unterricht selbst muß der Erzieher Stufenweise verfahren, da sich nur die Seelenkrafte Stufenweise ausbilden, das heißt, einige mehr im Rinders, andere mehr im Rnaben. noch andere mehr im Junglings-Alter. Daher erfordern jungere Kinder eine andere Unterrichts = Methode, als herangereifte Junglinge; denn jene sind eines wissenschaftlichen, systematischen Unterrichts unfa-Alles was sie lernen sollen, muß ihnen mehr durch sinnliche Bilder, durch Beschäftigung der Einbildungsfraft, durch Verbindung mit ihren Lieblings. Meigungen und Beschäftigungen beigebracht werden. Geschieht dieses, so ist man sicher, daß der Unterricht gut von Statten gehen wird. Heranwachsende Kinder mussen schon mehr an anhaltende Arbeiten gewöhnt werden, und Junglinge werden es selbst unter ihren Jahren finden, wenn man, statt ernsthafter Belehrung, spielend mit ihnen verfahren wollte. haupt muß der Erzieher Interesse an den Lehrgegenständen erwecken und unterhalten, wodurch die Aufmerksamkeit des Lernenden geweckt und erhalten wird, ohne welche kein Unterricht wirksam senn kanr. Man lehre nichts, ohne daß man die Lehrlinge, so weit es nur irgend faßlich gemacht werden kann, den Rugen hat einsehen und sie aus fleinen Erfahrungen hat lernen lassen, was sie einst für Gebrauch davon machen werden. Ban laffe es die Lernenden bemerken, wie sehr man sich selbst für das, was man lehrt, interesfirt, es sey nun, weil man von dem Gegenstande selbst begeistert, ergriffen wird, wie bei höheren Wissenschaften, z. B. Sprachen, Geschichte zc., oder daß man seine Theilnahme an den Fortschritten der Kinder ausbruckt, wodurch man ihnen den Gegenstand recht wich= tig zu machen weiß. Huch der Wetteifer kann einen Sporn für die Jugend abgeben, eben so Belohnungen, als Lob und Zufriedenheit. Man schreite beim Unterricht vom Leichtern zum Schwerern fort, es betreffe Sprachen oder Wissenschaften. Beim ersten Unterricht muffen daher alle abstracte Begriffe, alle zu allgemeine Gage vermieden werden, wenn man verftan. den senn will. Man mable beim Anfange des Unterrichts das Leichtere, was eine geringere Anzahl von Vorkenntnissen und weniger anderweite Uebung voraussett. Das Gegentheil ist schwerer für den, welcher diese Vorkenntnisse noch nicht besitt. Der Erzieher muß ferner ben Unterricht nicht in der Menge, sondern in der zweckmäßigen Auswahl segen; denn die Ueberladung mit Kenntnissen ist das sicherste Mittei, das Brauchbare über dem Unbrauchbaren vergessen zu las-Nach Niemener suche man neben dem Unterrichte, wo es unbeschadet der Grundlichkeit geschehen kann, mehrere Zwecke zu gleicher Zeit zu vereinigen, welches geschieht, wenn man 1) bloß mechanische Uebungen zugleich zu Beschäftigungen des Verstandes macht, z. B. beim Unterricht im Lefen oder Schrei-

ben, zugleich nußliche Lese. und Schreibe. Materia. lien wählt. 2) Wenn man, indem man gewisse Hulfskenntnisse beibringt, zugleich den Zweck, zu dem sie fünftig dienen sollen, mit befördert, z. B. bei der Erlernung fremder Sprachen, zugleich das, was darin gelesen, oder übersest und geschrieben wird, und woraus sie gelernt werden, nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Jugend auswählt, und unvermerkt manche nutliche Gegenstände, historische oder andere Renntnisse, in ihren Kopf bringt. 3) Wenn man die Kultur einer Sprache mit der Kultur einer andern verbindet, sich z. B. beim Uebersegen nicht begnügt, daß der Sinn allenfalls getroffen werde, sondern auch darauf sieht, daß die Fertigkeit, sich in der Sprache, in welcher übersest wird, deutlich, bestimmt und schon auszudrücken, Man suche nicht bloß den Kopf mit einer Menge von Kenntnissen anzufüllen, sondern auch auf Empfindung, Moralität und Lebensweisheit zu wirken, welches am besten geschieht durch eine solche Darstellung der Gegenstände, wodurch sie selbst entweder unmittelbar auf das moralische und asthetische Gefühl wirken, oder doch durch verwandte Ideen diese Empfindungen veranlassen; und wo die Gegenstände wenig Beranlassung zu Bemerfungen auf das Praftische geben, da fann, nach dem oben angeführten Schriftsteller, die ganze Art des Lehrers in der Behandlung der Zöglinge sie auf diese und jene Materie lenken, und so den Sinn für Gerechtigkeit, Gelbstbeherrschung, Wohlwollen, Bescheidenheit, Elternliebe in ihnen wecken. Das Lehren kann nur dadurch bildend werden, wenn es mit beständiger Selbstbeschäftigung sowohl mah= rend, als vor, und nach dem Unterrichte, geschieht. Während des Unterrichtes geschieht dies 1) durch die stete Veranlassung zum Selbstdenken, Selbsturtheilen und Prufen; daher hat die catechetische Form weit mehr Vorzüge, als der ununterbrochene Vortrag; 2)

urch unmittelbare Beschäftigung, z. B. Nieerschreiben des Wichtigsten, Ausschreiben an eine Lael zc. Außer den eigentlichen Lehrstunden muß man
ie Selbstthätigkeit befördern 1) durch Vorbereiten,
vo nur immer Vorbereiten möglich ist; 2) durch Menoriren dessen, was nothwendig ins Gedächtniß geaßt werden muß, oder wenigstens sehr nüßlich zu wisen ist; 3) durch Ausgeben schriftlicher Arbeien, theils Wiederholung des Gehörten oder Geleseien, theils Ausschreibung des Gehör

Der Plan, so wie die Lehrgegenstände, find nieselben, wie oben, unter Schule, angeführt worden; enn auch in Erziehungs=Instituten kommt es beim Interricht darauf an, wozu die Zöglinge in der Folge restimmt werden, ob zum gelehrten oder zu einem an= Da nun dieses sich überhaupt erst im deren Stande. eiferen Jünglingsalter zu entscheiden pflegt, so ist es vesser, wenn der Unterricht so eingerichtet wird, daß ie eine vollendete wissenschaftliche Bildung empfangen, je mögen in der Folge werden, was sie wollen. zehort also ihnen eben das, was einem gebildeten Frauenzimmer zukommt, nämlich Erd = und Völker= unde, Arithmetik, Naturgeschichte und Naturlehre, Bildung des Styls und Geschmacks, allgemeinere Hulfskenntnisse, vollkommene Kultur neuerer Sprachen; und Gewöhnung zum vernünftigen Denken über menschliche Verhältnisse, Sittlichkeit und Religion. Soll aber der Zögling studieren, so muß man wenig-stens vom eilften oder zwölften Jahre an die Anlage auf eine eigentliche Bildung durch die humaniora ma= chen, also das Studium der Klassiker die Hauptsache werden laffen. — Bei dem ersten Unterrichte muß man die sinnliche Aufmerksamkeit der Kinder in

Anspruch nehmen, und dieses geschieht am besten mit sogenannten Elementar . Gesprachen, z. B. mit Gesprächen über Alles, was im Zimmer ist, was an dem menschlichen Körper bemerkt wird, was zur Nahrung, Bekleidung, Bequemlichkeit gehört; was auf dem Hofe, im Garten und auf dem Felde ist; ferner über Thiere, Pflanzen zc. zc. Von dem Totaleindrucke, welchen die sinnlichen Gegenstände auf die Rinder gemacht haben, gehe man zu den Theilen über. lasse die einzelnen Merkmale an den Dingen aufsuchen und benennen, z. B. was wird an diesem Hause bemerkt? Wande, Thuren, Fenster, Dach, Schornsteine, Balken 2c., und so kann man dieses mit allen Gegenstanden machen, um ihren Aufmerksamkeitssinn zu üben und zu schärfen, und damit die Buchstabenkenntniß, das Syllabiren, Buchstabieren, Lesen, die Zahlen= fenntniß und bas Schreiben verbinden; benn bem Erzieher muß der erste Elementar - Unterricht am wichtigsten senn, weil nur darauf ein gutes wissenschaftliches Gebäude zu grunden ift. Die Methode des Buchstabirens, Lesens, Rechnens 2c. hier anzusühren, wurde über ben Zweck dieses Artikels fur die Encyklopadie hinausgehen. Der Deutsche Sprach = Unterricht darf in Erziehungs. Instituten nicht vernachlässiget werden, ja man muß so fruh, als möglich, mit demselben aufan= gen, und sich nicht darauf verlassen, daß derselbe am meisten durch die Praktik beforbert werde. Man übe die Zöglinge in der Grammatik, Rechtschreibung, im Deutschen Styl, und bilde den Letteren durch Lecture. Man übe die Kinder besonders im Kopfrechnen, weil solches im gemeinen Leben hauptsächlich gebraucht wird. Auf das Rechnen, wenn solches gehörig geübt worden, wobei die Knaben schon zu Junglingen herangereift seyn werden, folge die Mathematik, (praktische Geome= trie und angewandte Mathematik), die Naturlehre, die Erdbeschreibung und die Geschichte; dann Naturge=

schichte, Anthropologie und die Anfangsgrunde der Philosophie; fremde Sprachen; dann zulest Aesthetik, oder Bildung des Geschmacks durch schone Wissenschaften und Runfte. Dieses mare nun der wiffenschaftliche Unterricht, an den sich dann der Unterricht in der Moral und Religion anschließt. Was den Sprachunterricht betrifft, so ist in Erziehungs Instituten, sowohl für das mannliche, als weibliche Geschlecht, die Frangosische Sprache biejenige, Die nachst ber Muttersprache am meisten kultivirt werden muß, weil fie die hoheren Stande am wenigsten entbehren konnen; denn betrachtet man die neueren Sprachen bloß von Seiten der Unentbehrlichkeit, um entweder durch fie in der Welt fortzukommen, und sich bei manchen unvermeidlichen Verhaltnissen mit anderen Nationen, ausdrucken zu konnen, so mochte auch die Englische der Franzosischen nicht nachstehen, weil auch diese Nation sich durch ihren Handel sehr weit verbreitet hat; auch Italienisch kann mit Nugen getrieben werden. alten Sprachen, besonders die Lateinische, muffen in Erziehungs-Instituten auch nicht vernachlässiget werden, da ein großer Theil der Zöglinge in dergleichen Instituten sich dem Studium widmen soll. die Lateinische Sprache benjenigen Zöglingen, die zu andern Fächern übergehen, immer nüglich, abgesehen von dem Nugen, welchen das rechte Studium der alten Sprachen an sich gewährt; denn durch die Uebung der Geisteskräfte an grammatischen Kleinigkeiten, wird der Verstand geschärft. Auch sind die Sprachen die Magazine aller Verstandesbegriffe, aller Gedankenformen und aller Mittel und Werkzeuge ihrer Zusammensegung und Auflosung. Daher wird durch bas Studium derselben der Ideenvorrath so sehr vermehrt, das deutliche und ordentliche Denken so sehr befördert, und die natürliche Logik früher in Anwendung gebracht. In den neueren Sprachen sind Sprachübungen beson-

ders wichtig, weil man sie im praktischen Leben anwenden soll, und daher ist es sehr gut, wenn die Zöglinge in Erziehungs Instituten im Franzosisch en geubt Hierzu nüßt besonders das Lesen, Uebersegen und Memoriren. Auch die Stylubung in fremden Sprachen ist nicht zu vernachlässigen. Man barf hier nicht fragen: ob der Schüler ober Zögling in der Folge sich schriftlich in diesen Sprachen auszudrücken habe? sondern man muß hier in Betrachtung ziehen, daß Miemand wiffen fann, in welcher Lage des Lebens er sich dereinst besinden wird, um eine oder die andere neuere Sprache, ja selbst die alten, wie z. B. jest bas Griechische, und selbst Latein in diplomatischen Berhaltnissen, auch schreiben zu mussen. Bei den neueren Sprachen, vorzüglich Französisch, ist dieses unbedingt nothig, daß sich derjenige, der diese Sprache zu verstehen und zu sprechen vorgiebt, sich auch darin so viel als möglich schriftlich auszudrücken wisse. Man verbinde daher mit jedem Unterrichte, sei es in neuen oder alten Sprachen, Stylubungen. In den ersten Jahren konnen es nur Formeln, in den folgenden nur Uebungen in der Anwendung grammatischer Regeln, erft spaterhin eigentliche Uebungen des Styls fenn. hierher Gehörige, ist schon oben, unter Schule, vorgekommen, welcher Artikel überhaupt bei diesem zu Rathe zu ziehen ift. G. auch den Art. Erziehung der Jugend, im Supplement.

Folgende Tabellen von Niemener zeigen, wie man in Erziehungs-Instituten die Stunden- und Tages-

Ordnungen einzurichten habe \*).

<sup>\*)</sup> Jedes Quadrat bezeichnet eine Stunde, die obern die Bormittags, die untern die Nachmittags : Stunden; wo die Quadrate wieder durchschnitten sind, wird angedeutet, daß einige Tage einer andern Lection gewidmet werden. Der Buchstab H bezeich

# Kinder von 5—8 Jahren, 4 Stunden täglich. Erster Vorschlag.

| H. Verstandesübungen an sinnlichen und mora-<br>lischen Gegenständen mit<br>Sprachübungen.<br>N. Memoriren. Aussa-<br>gen. | H. Buchstabenkunst. Syllabiren. N. Gespräch über das Gelesene.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| H. Erzählungen.<br>N. Lesen.                                                                                               | H. Zeichnen. Schreiben.<br>N. Leichtes Kopfrechnen,<br>Zahlenkenntniß. |

### Zweiter Borfchlag.

| Verstandesübungen an moralischen und religiösen Gegenständen, mit Lese-<br>übungen verbunden. | H. Rechnen.<br>N. Lehrreiche Erzählun-<br>gen. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Unterhaltungen aus der<br>Naturgeschichte od. Tech-<br>nologie.                               | H. Schreiben. Zeichnen.<br>N. Orthographie.    |

### Dritter Borschlag.

| Erzählungen in moralischer und religiöser Abschicht. | M. Maturgeschichte.<br>Rechnen. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Französische Sprachübun-                             | N. Orthographie.                |
| gen.                                                 | H. Schreiben. Zeichnen.         |

net die Haupt: und der Buchstab M. die Nebenbesschäftigung, weil bei kleinern Kindern selbst eine Stuinde oft zu lang dauert, um einerlei vorzunehmen. Sbedeutet Sohne, TEdchter.



## Zweiter Borfchlag.

| Leseubungen.<br>Moral.<br>Religion.<br>Verstandes-Ue-<br>bungen. | Französisch<br>sen.<br>Schreib | ferfunde.  Flemente aus der Maturlehre. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Verschiedene Sc<br>Rechenübun                                    | hreib = u.   -                 | <br>Französisch.<br>Beographie.         |

# Kinder von 10—12 Jahren, die vorher nach dem vorigen Plane unterrichtet worden.

| Berstandes - Ue- bungen. Religions - und moralischer Un- terricht, verbun- den mit Lecture, religios. Schrif- ten und Ge- dichte. | Beometrie.  Deutscher Styl.  Beschmacksbil- bung.  Declamiren. | Latein.                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Geschichte.                                                                                                                       |                                                                | Latein.                        |  |
| Franzosisch.                                                                                                                      |                                                                |                                |  |
| Schreiben, Copir<br>Beschäft                                                                                                      | en, Ererpiren, gigungen des Priva                              | Zeichnen sind nur<br>tfleißes. |  |

# Sohne und Tochter von 12 bis 15 Jahren.

| S. u. T.<br>Moral, Reli-             | S. u. T.<br>Geographie     | Satein.                                   |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| gion.<br>Lecture.<br>Deutscher Styl. | oder<br>Geschichte<br>oder | T.<br>Rechenübungen.<br>Schriftliche Ver- |
|                                      | Naturkunde.                | standesübungen.                           |

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.

6 c

Französisches Lesen und S.
Schreiben.
Latein.
T.
Kalligraphische und Zeischenübungen.

## Söhne von 14 bis 16 Jahren.

| Unterhaltungen über Religion, Moral und ge-<br>meinnüßige<br>Bernunftkennt-<br>nisse.                                                                                                                                                                                                    | Lecture<br>scher E | , ,                        | Geschichte, ver- bunden mit Geographie. Französische Lec- ture.                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lateinische Sprac<br>Lesen. Ausarbeitu<br>Beurtheilung der<br>nen und Uebers<br>ins Lateinische.                                                                                                                                                                                         | ngen.<br>Versio=   | Revisio<br>Arbeit<br>nen F | n der verschiedenen<br>en in verschiedes<br>ichern. Eine wos<br>heWiederholungss<br>stunde. |
| Der Privatsleiß besteht in 1 Lateinischen, 1 Französischen Exercitio; 1 Deutschen Aufsaß; Versionen; — Vorbereitungen und Wiederholungen. — Aussühstung manches in der Stunde nur kurz Angemerkten; Versertigung historischer Tabellen, Landkarten, Vesorsgung des Collectaneenbuchs 2c. |                    |                            |                                                                                             |

Größere und kleinere Rinder von sehr ver. schiedenem Alter.

Erfter Borfchlag.

| Größer     | e ale |
|------------|-------|
| lein. Befo |       |
| gung ihree | Ver-  |
| standes.   | nach  |
| Maaßgab    | e der |
| Jahre.     | 1     |
| Mathem     | atif. |

Mathematik. Naturlehre. Zusammen.
Die Kleines
ren werden im
Lesen geübt und
das Gelesene auf
Herz und Vers
stand angewens
det.

Die Größeren Schreiben. Zeichnen. Rechnen. Eine fremde
Sprache mit den
Größeren.
Die Kleines
ren memoriren
oder schreiben
oder rechnen
leichte Erempel.

Zusammen.

Französisch. — Man liest, redet, schreibt Worte und Redensarten an. Die Größeren machen es vor, erklären eine Kupfertafel 2c. 2c.

Zusammen.

Die Kleineren treiben die Elemente. Die Gros ßeren arbeiten etwas aus. Bei der Beurtheis lung nimmt man auf beide Rucksicht.

Bei den Größeren, zumal wenn der Unterschied der Jahre sehr bedeutend ist, muß der Privatsleiß das meiste thun.

#### Zweiter Vorschlag.

Größere allein. Moral, Religion. Lesen gewählter biblischer Abschnitte.

Rleinere. Memoriren. Lesen. Musikalische Uebungen.

| Borbereitung auf den   Sprachunterricht, auf   schriftliche Wiederholung   der Lehrstunden, beson- ders der Mathematik. | Verstandesübungen.<br>Leseübungen mit moralisschen Anwendungen.                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gemeins                                                                                                                 | chaftlich.                                                                                               |
| Geographie, abwechselnd                                                                                                 | mit Naturgeschichte und                                                                                  |
| Techn                                                                                                                   | ologie.                                                                                                  |
| Größere.                                                                                                                | Rleinere.                                                                                                |
| Arithmetik und Mathe-                                                                                                   | Freistunden.                                                                                             |
| matik.                                                                                                                  | Mechanische Arbeiten.                                                                                    |
| Lateinisch.                                                                                                             | Gartenbeschäftigungen.                                                                                   |
| Größere. Französisch.                                                                                                   | Die Kleineren nehmen<br>einige Stunden daran<br>Theil.                                                   |
| den in den<br>Gemeinschaftliche Dekle<br>Schreiben, orthographisch                                                      | Rleineren einige Stuns<br>Elementen.<br>amirs und Leseübungen.<br>und kalligraphisch. Rechs<br>Zeichnen. |
| Privatbeschäftigungen der Größeren:                                                                                     | der Kleineren:                                                                                           |
| Aussäße.                                                                                                                | Abschreiben, Schriftliches                                                                               |
| Französische und Deutsche                                                                                               | Aussehn der gehörten                                                                                     |
| Lecture mit Ercerpten.                                                                                                  | Erzählungen 20.                                                                                          |

| 2   |
|-----|
| -   |
| ţ   |
| =   |
| ••• |
| 窝   |

Als Geräthschaften in jeder Schulstube ist nothig: Ein Arbeitstisch mit eingelassenen festen Dintefässern, und Stühle ohne Lehnen. Eine große schwarze Tafel an der Wand, in einiger Entfernung vom Auge der Kinder. Ein Hand- und Anschlaglineal, wovon die eine Halfte des Aufsages beweglich, und mit einer Schraube versehen ist. Ein großer holzerner Handzir-Ein Bucherbrett für die Schulbucher, und ein Pult zum Verschließen, worin die schriftlichen Arbeiten Fächerweise aufbewahrt werden, oder ein Schrant mit vielen Abtheilungen zu eben diesem Zwecke. An der Wand wenigstens eine große lichte Karte von Deutschland, wenn man nicht noch die Karten von Europa, Assen, Afrika, Amerika und Australien hinzufügen will, und eine synchronistisch = historische Tabelle. Sowohl Karten, als Tabelle muffen auf Pappe geklebt und mit einem guten weißen Ropalfirniß überzogen worden fenn. Eine geschriebene Tabelle der Stunden = und Tagesord. nung, allenfalls auch kurze Zimmergesete, auch aufgeklebt und mit Firniß überzogen. Ein etwas größerer Schrank mit vielen Fachern, Schubladen zur Anles gung von allerlei Sammlungen aus der Matur. kleiner physikalischer Apparat; Verstandbildende Spiele, z. B. Schachspiel 2c. 2c.

Ueber Erziehungs = Institute oder Pensions. Schu-

len sehe man folgende Schriften nach:

J. Locke, Thoughts on Education. London, 1693. — Deutsch: J. Locke Unterricht von Erziehung der Kinster, nebst Fencions Tractat von Erziehung der Töchter. Hannover, 1729. — Desgleichen aus dem Französischen mit P. Coste Anmerkungen, 1762. — J. Locke Abhandlung über die Erziehung der Jugend in den höheren Bolksklassen von Ouvrier; mit Zusäßen des Herausgebers. Leipzig, 1787. Und am besten unter dem Titel: Abhandlung über die Erziehung der Jusgend in den gesitteten Ständen. Aus dem Englischen von Rudolphi, mit Anmerkungen von Campe. Brauns

schweig, 1787. Diese Uebersetzung macht auch den 9ten Theil des Revisionswerkes aus, und ist mit den Ans merkungen der Revisoren, wie auch den besten von Coste

verseben.

J. J. Rousseau Emile ou de l'Education, Tome I—IV. Haag, 1768. — Deux ponts, 1782. — Deutsch: Emil oder über die Erziehung. Leipzig, 1762. — Desgleischen, übersett von Cramer, mit Anmerkungen der Hersausgeber des Revisions, Werkes, 1r—4r Th. Braunsschweig, 1789—91. Diese Uebersetzung macht auch den XII—XV. Theil jenes Werkes aus.

Sulger, Bersuch der Erziehung und Unterweisung ber

Rinder, 1748.

3. B. Basedow, Elementarwerk. Ein Vorrath der besten Erkenninisse, zum lernen, lehren, wiederholen und nache denken, 3 Bde., nebst 100 Kupfertaseln. Hiervon eine Franzosische Uebersehung unter dem Litel: Manuel Elementaire d'education. T. I—IV., 1774. — Dessen Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker, Leipzig, 1773.

De la Chalotois Versuch über den Kinder, Unterricht. — Deutsch mit Schlozer's Vorrede gegen die Basedowsche

Methode. Gottingen und Gotha, 1771.

J. P. Miller's Grundsage einer weisen und driftlichen Erziehungsfunft. Gottingen, 1777.

(Feber) der neue Emil, oder von der Erziehung nach bes währten Grundsägen. 2 Thle., Erlangen, 1775.

Heufinger, Bersuch eines Lehrbuchs der Erziehungekunft. Leipzig, 1795.

G. Fahse, Grundriß ber technische praktischen Erziehung.

Leipzig, 1797.

Greiling, über den Zweck der Erziehung, und über den ersten Grundsat einer Wissenschaft derselben. Schnees berg, 1793.

Helvetius de l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son education. Tom. 1. II. Deux-ponts, 1789.

Deutsch. Breslau, 1785.

Greilings philosophische Briefe über das Prinzip und die ersten Grundsäße der sittlich religidsen Erziehung. Leipzig, 1794.

Der Lehrmeister, ober ein allgemeines System ber Erzies hung, worin die ersteu Grundsage einer feinen Gelehrs

# Schule (Pestalozz.). Sch. (Polytechn.). 409

samkeit vorgetragen werden. Aus dem Englischen mit Rupfern. Bon Schröfh und Ebert. Leipzig, 1783. Reinhard de ratione docendi, cum additamento de methodo Socratica. Viteb., 1780.

Ochlosser, Briefe über die Philantropine.

Schule (Pestalozzische), s. oben, unter Schule, S. 130 u. f.

- (Pfarr=), f. Schule (Parochial-).

(Pflangs), im Gartenbau, s. Th. 111, S. 755. Man belegt auch mit diesem Namen benjenigen Ort, wo junge Leute zu ihrer fünstigen Bestimmung in den Wissenschaften und Künsten unterrichtet werden; s. auch den Art. Pepinière, Th. 108, S. 428 u. s. In so sern daher Pflanzschule, eine Bildungs Anstalt junger Leute bedeutet, kann man mit diesem Namen eine jede Schulanstalt, ein jedes Institut belegen, worin junge Leute in Sprachen, Wissenschaften und Künsten unterrichtet werden, Wissenschaften und Bürgerschulen, alle Institute, worin Sprachen und Wissenschaften gelehrt werden, Pflanzschulen. Manhat daher Pflanzschulen der Industrie, Chirurgie, der Displomatie, Militairpflanzschulen zc.

— (Piloten=), f. Schule (Steuermanns=).

Ohnle wurde zur Zeit der Republik errichtet. Nach der Verfassungs. Urkunde dieses hochst wichtigen, gemeinnüßigen, und mit einem kaum zu berechnenden Rostenauswande errichteten Instituts, welche vom Konseil der Polytechnischen Schule entworfen, dem Vollziehungs Directorium am 30sten Ventose, im 4ten Jahre, 20sten März, 1796, vorgelegt, und an demselben Tage von diesem bestätiget worden, zerfällt der Unterricht in zwei Haupttheile, in Mathemas tik und Physik. Die Mathematik umfaßt die zergliedernde und sigürliche Beschreibung der Gegensstände, mit Anwendung der Analyse auf Geometrie

und Mechanif. Die beschreibende Geometrie, als der erste Theil der figurlichen Entwickelung der Gegenstände, zerfällt in drei Haupttheile: die Wiffen= schaft der Stereometrie, die burgerlichen Arbeiten, die Befestigungskunst. Die Stereometrie beschäftiget sich mit den Geseken und Methoden der beschreibenden Geometrie, angewandt auf Steinhauerei, Zimmerhandwerk, Schatten der Körper, Linien= und Luftperspective, Landkarten= und Planzeichnen, Ebnen, einfache und zusammengesette Maschinen. Die bürgerlichen Arbeiten umfassen die Anlegung und Unterhaltung der Runftstra-Ben, der Bruden, der Ranale und Bafen, den Bergwerksbau, die Baufunst, die Anordnung öffentlicher Die Befestigungskunst erstreckt sich auf die Anlage von festen Posten, Plagen und Granz= orten, und auf ihre Angriffs = und Vertheidigungs= Die Zeichenkunst, als der zweite Theil der figurlichen Entwickelung der Gegenstände, beschäftiget sich mit dem Nachbilden runder Körper, Zeichnung nach ber Natur, mit den Grundsäßen des Geschmacks, bei dem Studium der Werke über Komposition. — Die Physik, angewandt auf die allgemeinen Erscheinungen in der Matur, und auf die besonderen in der Chemie. Die allgemeine Phy= sik entwickelt die Haupt = Eigenschaften der Körper und die mechanischen Runste, welche sich auf diese grunden. Sie begreift demnach die Kenntnisse des Baues, der Starke und Kraft der Thiere, und deren Benußung im Maschinenwesen, und die Grundsäße der Reinheit der Luft in Privat- und öffentlichen Gebäuden. Die Physik insbesondere oder die Chemie in ihren verschiedenen Zweigen, hat zum Gegenstand: die rohen Stoffe, in Anwendung auf Runste, und besonders auf diejenigen, welche bei öffentlichen Arbeiten in Betracht kommen. Ferner die Salze

und die organisirten Körper der drei Maturreiche. Der Unterricht in allen diesen Gegenständen geschieht durch den Vortrag der Lehrer, und durch eigene Arbeiten der Zöglinge. Er begreift zusammen drei Jahre. — Er= stes Jahr, der Stereometrie. Allgemeine Grundsaße ber Analyse, angewandt auf Geometrie; Anfangsgrunde der Statik; Stereometrie. Allgemeiner physi= kalischer Kursus. Die ersten Zweige der Chemie, angewandt auf die Salze. Zeichenkunst. — 3weites Jahr, ber burgerlichen Arbeiten. Analyse ber Mechanik, angewandt auf feste und flussige Körper. Burgerliche Arbeiten, Baufunst, Zootechnik, Grundsäße der Reinheit der Luft. Der zweite Zweig der Chemie, die vegetabilische und animalische Organisation betreffend. Zeichenkunst. — Drittes Jahr, der Befestigungskunst. Die Seehafen und deren Besuch der wichtigsten Werkstätten der Gebäude. mechanischen und chemischen Runfte. Der dritte Zweig der Chemie, die mineralischen Erzeugnisse betreffend. Zeichenkunst.

Die Zöglinge sind, nach dem dreijahrigen Rursus, auch in drei Abtheilungen gebracht, wovon eine jede zu dem Kursus des folgenden Jahres aufrückt. Die Zeit, wenn die Zöglinge die Schule verlassen, die Alrt, wie sie durch andere ersest werden, und die Stufenfolge des Unterrichts, ist durch specielle Anordnun= gen bestimmt. Zum Behuf der Privat-Uebungen sind die Zöglinge wieder in drei Brigaden getheilt, welche unter Aufsicht der Lehrer in den chemischen Laborato= rien nach einander arbeiten. Die Geschäftsführung des Institute wird von dem Director, den Lehrern, Administratoren, Brigadenchefs, Kunstlern, Mitarbeis tern in den Laboratorien, und den zur innern Dekonomie bestimmten Personen, verwaltet. Einem jeden schreibt die Constitution eine genaue Norm seiner Verwaltung vor. — Der Rath des Instituts besteht aus

aus dem Director, ben Lehrern und ihren Abjunkten, den Administratoren und einem Secretair. Rath ordnet den Unterricht, die Zeit, die Wahl der Arbeiten, die Berfertigung von Berfzeugen und Modellen, und entwirft die Berichte zur Vervollkommnung des Instituts. Er ist die erste Polizei-Instanz, bestimmt die jahrlichen Ausgaben, und legt diese dem Dinister des Innern vor. Den Director ernennt das Wollziehungs-Directorium; Die Geschäftsführer ernennt der Rath selbst, nach dem Vorschlage der Mitglieder, von welchen die vakante Stelle abhängt. sammlungstage und die Art der Berathschlagung des Raths, wird in eben diesem Plane bestimmt. In einer Monatsschrift, unter bem Titel: Journal polytechnique, wird von den Fortschritten des Unterrichts und von den Arbeiten der Zöglinge, Lehrer und andrer Mitarbeiter öffentlich Rechenschaft gegeben. Der Sefretair des Directionsraths sammelt dazu die Materialien. Am Schlusse des Jahres wurde damals von dem Director dem Minister des Innern Rechnung von den Ausgaben abgelegt, die Fonds für das nächste Jahr vorgeschlagen, und demselben zugleich eine Uebersicht des Bestandes und der Arbeiten des Institutes ertheilt. Bur Zeit der Republik, im Jahre 1796, war die festgesette Zahl der Zöglinge 300. Sie werden nach einer vorhergegangenen Prufung aufgenommen und durfen nicht unter sechzehn und nicht über zwanzig Jahr alt senn. Die Anstalt ist eine Pflanzschule bes Artillerie=, des Land- und des Seeingenieur-Korps. Wer in diese Korps eintreten will, mußte nach einer Verordnung des damaligen Vollziehungs = Directoriums vom Jahre 1796 in der Polytechnischen Schule gebildet und eraminirt worden senn; baffelbe galt auch von den Beam= ten bei bem Brucken., Wege., Schiff. und Bergbau. Die fähig befundenen jungen Leute rudten, nachdem sie ihre völlige Ausbildung noch in den höheren für jedes

der genannten Facher bestimmten Specialschulen erhalten hatten, in die, bei diesen Departementern eröffneten Stellen, und in das Fach ein, welches sie sich gewidmet hatten. Bei dem Entstehen dieses Instituts wurde dasselbe von der Regierung mit einem, man möchte sagen, verschwenderischen Auf. wande ausgestattet. Ein großer Theil des weitlauftigen Palais Bourbon murde diesem Institute eingeraumt und zugleich ben Directoren, den Lehrern und auch den Zöglingen Wohnungen darin angewie-Die Lehrsale, Laboratorien, Bucher-, Modell-, Instrumenten = und Runstsammlungen, sind mit gro-Bem Lurus eingerichtet worden. Daher erhoben sich schon zur Zeit der Republik Klagen über die unno. thigen Verschwendungen; so daß diese sich genothiget sah, das Ueberflussige in der Einrichtung zu kurzen. Diese Einschränkung betraf besonders die 24 Laboratorien der Zöglinge für die chemischen Privat-Uebungen, in welchen große Summen, ohne besondern Mußen, in Rauch aufgingen, da die jungen Leuce. die dergleichen kostbare Uebungen auf Kosten des Institues vornahmen, noch nicht ben Grad von Renntnissen erlangt hatten, um die Ausführung durch einen glucklichen Erfolg gekrönt zu sehen. Diese La= boratorien wurden daher auf acht beschränkt, wodurch eine unglaubliche Summe erspart ward. Dieses Institut besteht noch fort.

Schule (Privats), PrivatsInstitut, sowohl höhere, als niedere BurgersSchulen, welche von Privaten gestistet oder angelegt worden, im Gegenssas der öffentlichen, welche von der Regierung in eisnem Staate errichtet worden. Die Lehrgegenstände in PrivatsInstituten sind nach der Lendenz der Schule, ob solche für die höheren oder die Mitstelstände bestimmt worden, dieselben, wie in den StaatsInstituten oder in den Schulen, die vom Staate gestistet worden, das heißt, den Bürgerschusstaate gestistet worden, das heißt, den Bürgerschus

len, ausser ben Gymnasien. Eine altere Unstalt Dieser Art für die höheren und Mittelstände in Berlin, welche der Professor Hartung im letten Drittel des verwichenen Jahrhunderts gegründet, soll hier, was Lehrgegenstände betrifft, als Muster dienen. sen, in seche Rlassen. 6te Rlasse, Renntniß der Buch= staben und Buchstabieren, nach der gangbarsten Methode, zur Zeit nach Olivier. — 5te Klasse, Syllabiren und Anfang des Lesens in Hartungs kleinem Deutschem Lehrbuche. — 4te Rlasse, Sahn's Stoff, 1r Th. — 3te Klasse, Hahn's Stoff, 2r Th. — 2te Rlasse, Hartung's Gedichte-Sammlung, 18 Band. chen. — 1ste Rlaffe, Gedichte-Sammlung, 28 Bochen. Zusammen in der Woche zwölf Stunden. — Rech. nen, in sechs Rlassen in drei Stunden wöchentlich. 6te Klasse. Ziffernkunde, Zu= und Abzählen in Ge-Gedanken und auf der Tafel. — 5te Klasse. Zahlenkunde, Zusammen = und Abzählen großer Erempel. — 4te Klasse. Die vier Species. — 3te Klasse. Berechmang der Bruche. — 2te Klasse. Proportionsrechnung und umgekehrte Regeldetri. — 1ste Rlasse. 1) Einfache und zusammengesette Gesellschafts-Rechnung; 2) Agio-, Zins=, Alligations= oder Vermischungs = Rechnung; 3) Geldvergleichungen zwischen Berlin und den wichtigsten Handelsstädten; 4) Rabatt- und Thararechnung; 5) Reductio terminorum ober Vereinigung verschiedener Zahlungstermine; 6) Anleitung zu Kommissions-Speditions = Rechnungen, desgleichen zur Anfertigung eines Wechsels, und auch zu Handlungsbriefen. dankenrechnen in allen Klassen nach Verhältniß. Mathematik in ben ersten Rlassen wochentlich in einer Stunde. — Schreiben, in zwei Klassen, wochentlich in vier Stunden. - Sittenlehre, Moral und Religion in vier Rlassen, wochentlich in einer 4te und 3te Klasse. Sittenlehre und Moral nach aufgesetten Erzählungen. 2te und 1ste Rlasse.

Abwechselnd Moral, Religion und Lesen und Erklären der Bibel. — Deutsche Sprache, in sechs Klassen, in drei Stunden wochentlich, nach Hartung's Lehrbuch. 6te Klasse. Eintheilung der Buchstaben, Kenntniß und Biegung der Hauptworter und Artikel. 5te Klasse. Renntniß der vorzüglichsten Wörterflassen und deren Biegung, und Bildung kleiner Gage. 4te Klasse. Fortsetzung der Sprachlehre und kleine 3te Klasse. Etymologischer Theil der Auffäße. — Sprachlehre und Auffage. — 2te Klasse. Das Wichtigste aus dem Syntar und Auffaße. — 1ste Klasse. Die gesammte Sprachlehre und Stylubungen. allen Klassen werden monatlich einmal Deklamations-Uebungen angestellt. — Franzosische Sprache, in sechs Rlassen, zehn Stunden wochentlich. Klasse. Kenntniß und richtige Aussprache der Buchstaben nach der Olivier'schen Tabelle, und Erlernung Französischer Wörter nach illuminirten Bildern. 5te Klasse. Leseubungen in Lauren's Chrestomatie, Unterhaltung über Gemalde und Bildung fleiner Gage. 4te Klasse. Lesen in der Chrestomatie, Uebersegen ins Deutsche, und Uebertragung kleiner Deutschen Sate in das Französische. — 3te Klasse. Lesen und Uebersegen leichter Abschnitte aus der Laurens'schen Lecture Françoise, Grammatik, Sprachubung und Bildung kleinerer und größerer Säße. — 2te Klasse. Lesen und Ueberseßen schwererer Abschnitte aus der Lecture Françoise, Grammatik, Französische Aufsäße und Sprechubungen. — 1ste Klasse. Lesen und Ueberseßen des Telemach, Französische Ratechisation über das Gelesene, Grammatik und Auffage. Monatlich wird in den obern Klassen einmal etwas Poetisches oder Profaisches dictirt, memorirt und deklamirt. — Latei. nische Sprache, in vier Klassen, in 9 Stunden, wochentlich. — 4te Rlasse. Lesen, Dekliniren, Conjugiren und Uebersegen der ersten Sage aus Gedicke's La-

teinischem Lesebuche. — 3te Rlasse. Dekliniren, Conjugiren und Uebersegen ber leichtern Abschnitte aus Bedicke's Lesebuch ins Deutsche, und aus Herzogs Anweisung zc. aus dem Deutschen ins Lateinische. — 2te Klasse. Grammatik und Uebersegen der schwererern Abschnitte aus Gedicke's Lesebuch in das Deutsche und aus Herzogs Anweisung in das Lateinische. — Klasse. Grammatik, Cornelius Nepos, und Lateinische Auffage nach Herzogs Unweisung. Die Kleinern, welche noch nicht Lateinisch lernen, haben während des Lateinischen Unterrichtes Deutsche Leseubungen. Geographie, in vier Rlaffen, mochentlich zwei Stunben. — 4te Rlaffe. Die Erdtheile im Allgemeinen; die Preußischen Staaten ausführlicher. — 3te Rlasse. Allgemeine Kenntniß der Europäischen Staaten zc. 1ste Rlasse. Wollständigere Renntniß der verschiedenen Staaten. — Geschichte, in vier Rlaffen, nach Sartung's Abriffen, in zwei Stunden wochentlich. Rlaffe. Rleine Biographien berühmter Manner. 3te Rlaffe. Biographien und Anknupfung merkwurdiger Begebenheiten. — 2te Rlaffe. Denkwurdigkeiten einzelner Bolfer, besonders der Brandenburger. 1ste Rlasse. Erweiterung jener Denkwurdigkeiten. Maturgeschichte und Maturlehre, in vier Rlaf. fen, wochentlich eine Stunde. - Beichnen. Singen.

Diese oben angeführten Lehrgegenstände des Hartungschen Instituts sind nun nicht als ein feststehender Norm für alle dergleichen Institute anzusehen'; denn bei Einigen wird Manches von den angeführten Gegenständen fortgelassen, bei andern kommen wieder andere dazu. So z. B. wird in einigen Privat-Instituten auch Technologie, Waarenkunde, Chemie, die Englische und Italienische Sprache 2c. gelehrt; auch die Mathematik ausgedehnter, wie sie oben angeführt worden, welche Wissenschaft überhaupt in der neuesten Zeit eine weit größern Ausdehnung auf Schulen erhalten hat. lettere Wissenschaft, und auch noch die Technologie, jedoch beschränkt, ausgenommen, mussen die übrigen Wissenschaften, als Chemie, Waarenkunde, Botanik 2c. in Privat = Instituten, die sich eine allgemeine Bil= dung zum Ziele vorgesteckt haben, nicht vorgetragen werden, sie gehoren den Instituten an, die sich die Bildung zu besondern Staatszweigen, als z. B. zum Berg., Forst-, Handelsfache zc. ausschließlich zum Gesetz gemacht; denn um die oben genannten Wissenschaften vorzutragen, gehören theils kostspielige Apparate, Praparate und Rabinette, theils nugen sie auch vielen jungen Leuten zu ihrem funftigen Berufe nicht nur nichts, sondern beschränken sie auch in den Wissenschaften, Die sie in den kunftigen Verhaltnissen nothig brauchen. Das Deklamiren von Gedichten zc. in Privat-Instituten, ift, obgleich es einige neuere Erzieher ganz verwerfen wollen, wohl nicht so ganz daraus zu verbannen; denn die Zöglinge gewöhnen sich nicht nur an einen guten mundlichen Vortrag, an eine gewisse bescheidene Dreistigkeit, sondern sie werden dadurch auch zugleich mit unsern Deutschen Klassikern bekannt gemacht. hier ist es besonders zu empfehlen, auf das Ehrgefühl bei Strafen und Belohnungen zu wirken, ohne badurch Letteres zu sehr zu reißen und zu überspannen. ist ein Sittenbuch in jeder Klasse nothig, in welches ein jeder Lehrer, mahrend des Unterrichts, den Fleiß, die Sittlichkeit oder die Vergehungen dawider, unter dem Mamen des Schülers, einträgt. Aus diesem Buche werden nun alle Monate die Zeugnisse gezogen, welche die Schuler, von ihren Eltern oder sonstigen An= gehörigen unterschrieben, dem Vorsteher zurückbringen muffen. In mehreren Privat - Instituten, namentlich in Berlin, ist es eingeführt, bei ber öffentlichen halbjährigen Prufung dieses Sittenbuch zu Jedermanns Ansicht auszulegen. Das monatliche Schulgeld ist ge-

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX. Do

wöhnlich 2 bis 3 Thlr. Cour. für den Schüler, und dann den ganzen Winter hindurch 2 Thlr. Cour. Holzgeld, wäches Geld in den ersten Tagen des Octobers

entrichtet wird.

Mit vielen Privatschulen in Berlin find auch Erziehungsanstalten verbunden, die Pensionaire besuchen die Schule mit und erhalten noch Privat-Unterricht. Die Bedingungen und Regeln find größtentheils beim Gintritt in eines dieser Institute folgende: 1) Die bem Vorsteher anvertrauten Zöglinge stehen unter seiner beständigen Aufsicht, können nicht allein aus = und spazieren gehen, und werden daher, um dieses zu vermeiden, bei guter Witterung von dem Vorsteher ausgeführt und vor allen schädlichen Spielen, Erhigungen zc. bewahrt. 2) Damit die jungen Leute eine gewisse Tournure, ein gewisses savoir vivre erhalten, um sich dermaleinst in Gesellschaften artig, anständig benehmen zu konnen, so nimmt sie der Vorsteher in die hauslichen Gesellschaften, Familienkreise, mit, zu denen er selbst Zutritt hat. Wenn einer der Zöglinge von Verwandten oder Freunden des vaterlichen Hauses eingeladen wird, so muß die Zeit jedesmal angegeben werden, in welcher der Zögling in die Gesellschaft eintrat und solche wieder verließ. Der Zögling erhält zu diesem Zwecke einen Zettel, worauf die Zeit bemerkt worden, zu welcher er das Institut verließ, mit leer gelassenen Stellen zur weiteren Ausfüllung. Durch diese Vorsicht wird das unnothige Umherlaufen der Jugend, und auch das Schadennehmen derfelben am besten verhutet. 3) Wenn Zöglinge von ihren Eltern oder sonstigen Angehörigen Taschengeld erhalten, welches ihnen in so fern nüglich ist, daß sie schon frühzeitig mit Geld umzugehen lernen, so mussen sie wochentlich Rechenschaft darüber ablegen, wie sie solches angewendet haben. 4) Fur den im Schulplan angegebenen Unterricht, für Wohnung, Heizung, Licht, Fruhstück, Mittags - und

# Schule (Propheten=). Schule (Real=). 419

Abendessen, Aufwartung zc. werden 400 Rthlr., vierteljährig mit 100 Rthlrn. vorausbezahlt. 5) Ein jeder Zögling bringt beim Eintritt in die Anstalt einen silbernen Loffel, Messer und Gabel, sechs Stud Gervietten, sechs Stud Handtucher, und ein Bett mit. Alle diese Sachen nimmt der Zögling, wenn er die Anstalt verläßt, wieder mit zuruck. 6) Soll ein Zögling die Erziehungs . Anstalt verlassen, so muß dieses 1/4 Jahr vor dem Abgange desselben dem Worsteher angezeigt werden. Geschieht dieses nicht, so wird für den Zögling das darauf folgende Vierteljahr noch bezahlt, wenn er gleich die Anstalt verläßt. 7) Die gehabten Auslagen für die Zöglinge für Besorgung der Wasche zc. werden 1/4jahrig entrichtet 2c. 2c. Hiervon weichen jedoch mehrere Institute ab, indem sie bei 300 Rthlen. jahrlicher Pen= sion, noch die Basche mit übernehmen zc. Man hat auch Anstalten, wo die Pension nur 200 Athlr. beträgt. Was die Erziehung in dergleichen Unstalten betrifft, f. Schule (Penfions.).

Schule (Propheten.), Schulen, die ums Jahr 2900 von Samuel bei den Hebraern gestiftet worden.

— (Real), s. oben, unter Schule, S. 156 u. f. In der Berliner Königlichen Realschule wurden in sechs Klassen folgende Gegenstände vom Isten April 1826 bis dahin 1827 gelehrt: Erste Klasse. Deutsch. Censur Deutscher Ausarbeitungen; Lesung und Erklärung einzelner Stellen aus Klopstock, Bürger, Schiller, Voßic., in 3 Stunden wöchentlich. — Französisch. Uebersesung aus dem Handbuche von Ideler und Molte, Th. 1, namentlich Stücke von Büffon, Le Sage, Duclos, Florian. Ausgaben von Franzesons Sprachlehre, Ertemporalia, Sprachübungen, in 6 Stunden. — Lateinisch. Cornelius Nepos; Grammatik, in 2 Stunden wöchentlich.

- Englisch. Vicar of Wakefield; Syntar nach der Sprachlehre von Fick; Extemporalia, in zwei Stunden wochentlich. — Religion. Christliche Glaubenslehre. Lesung des Evangeliums Lucas, in zwei Stunden wochentlich. — Mathematik. Ebene Geometrie nach Legendre, und Trigonometrie nach La Croir; in der Algebra, die Gleichungen des ersten, zweiten und dritten Grades; binomischer Lehrsaß mit ganzen und gebrochenen Erponenten. — Rechnen. Forst-, Staats- und Rentenrechnung, arithmetische und geometrische Reihen, in sechs Stunden wochentlich. — Erperimental=Chemie. Chemie ber unorgani. schen Korper, und darin abgehandelt die einfachen, nicht metallischen Stoffe in ihrer Verbindung, mit steter Hinweisung auf ihre Anwendung in Gewerben, in zwei Maturgeschichte. Mineralogie. Stunden. Erden und Steine mit besonderer Rucksicht auf ihren technologischen Gebrauch, nach Meineke's Lehrbuch der Mineralogie, herausgegeben von Germar, in zwei Stunden. — Geschichte. Brandenburgische Geschichte, bis auf Ronig Friedrich den Ersten, in zwei Stunden. — Geographie. Erste und zweite Rlasse vereint. Die vier Ausser-Europäischen Erdtheile in politischer und merkantilischer Beziehung, in zwei Stunden. - Schreiben. Cursivschrift und Uebung im Nachbilden größerer Frakturblatter, in zwei Stunden. — Zeichnen. Geometrisches und architektonisches Zeichnen, abwechselnd mit freiem Handzeichnen, in vier Stunden. — Gesang. Die Schuler der drei ersten Rlassen, welche Stimme haben, vereiniget in einen Cotus; zwei- und dreistimmige Chore und Chorale, in zwei Stunden.

Zweite Klasse. Deutsch. Lehre von zusammengesetzen Sätzen und vom Periodenbau. Censur der Aufsätze, in vier Stunden. — Französisch. Uebersetzung mehrerer größerer Stücke aus Hecker's Lesebuch, 2r Th., und Uebersegungen der Beispiele aus Frangeson, in vier Stunden. - Lateinisch. Cornelius Nepos; Grammatik, in vier Stunden wochentlich. - Religion, mit der erften Rlaffe vereint. - Mathematif. Geometrie, bis zur Anwendung der geometrischen Proportionen; Allgebra, die vier einfachen Rechnungsarten. Quadrat - und Rubikwurzel. Rechnen, Regula de tri und Rettensaß, in sechs Stunden. - Physik. Von der Bewegbarkeit der Korper; von den besondern Arten der Bewegung; von der Schwere; vom Fall und Gewicht; von den Centralfraften; vom Pendel; vom Hebel und den übrigen mechanischen Potenzen; vom Schwerpunkt, in zwei Stunden wochentlich. — Maturgeschichte. Maturgeschichte ber Infekten und Fische, in zwei Stunden. — Geschichte. Allgemeine Weltgeschichte, bis zur Beendigung bes 30jahrigen Krieges, in zwei Stunden. In den übrigen Gegenständen ist die 2te mit der Isten Rlaffe vereiniget.

Dritte Klasse. Deutsch. Wiederholung ber Lehre von den einfachen Säßen. Lehre von den zu= sammengesetzten Sätzen. Censur der schriftlichen Auf-sätze, in vier Stunden. — Französisch. Uebersetzen aus dem Deutschen ins Franzosische, und so umgekehrt, nach dem Iten Theile der Sprachlehre von Dieliß, in vier Stunden. — Lateinisch. Grammatische Uebungen bis zu den unregelmäßigen Berben incl.; Construction und Uebersegen leichter Gage aus Bro. der's Grammatik, in vier Stunden. — Religion. Erklarung und Erlernung der Hauptstucke aus Luther's Catechismus; Lesung des Evangeliums Matthai und Lucae, in zwei Stunden. — Mathematif. Ebene Geometrie, bis zum Pythagorischen Lehrsaß, in drei Stunden.' - Rechnen. Ropfrechnen in einfachen und zusammengesetzten Bruchen, mit Anwendung auf das schriftliche Rechnen, in drei Stunden. — Phyfik.

Allgemeine Eigenschaften der Körper, Grundbegriffe von Raum, Ruhe und Bewegung; von der Einrichtung und dem Gebrauche des Thermometers; über das Verschwinden und Wiederhervortreten der Wärme; vom Druck der Atmosphäre und vom Varometer; Barometer und Thermometer in Bezug auseinander betrachtet. Von den Wasser- und Lustpumpen; in zwei Stunden. — Naturgeschichte. Mineralogie; Nasturgeschichte der Vögel, in zwei Stunden. — Gesschicht der allgemeinen Geschichte, in zwei Stunden. — Gesschicht der vier Ausserschicht der Erweiterte Uebersicht der vier Ausserschieden. — Zeichnen. Freies Handzeichnen, besonders Verzierungen, Vassen, Blumen, in

zwei Stunden.

Vierte Klasse. Deutsch. Vollständige Wiederholung der beugsamen Redetheile, mit einer Anwendung auf einfache Sage, nach Rrause. Schriftliche Auffage, in vier Stunden. — Frangosisch. Uebersegen aus Seder's Lesebuch, 1r Th.; der ganze etnmologische Theil; Uebersegen aus dem Deutschen, nach Dieliß, in vier Stunden. Lateinisch. Grammatik bis zu den unregelmäßigen Berben, in vier Stunden. — Religion. Geschichte der Apostel, nach Schmidt, und Bibellesen, in zwei Stunden. -Rechnen. Kopfrechnen, mit einfachen und zusammengesetzten Bruchen, und einer Anwendung aufs schrift= liche Rechnen, in vier Stunden. — Maturge. schichte. Maturgeschichte ber Bogel; allgemeine Ginleitung in die Naturgeschichte, und insbesondere der Saugethiere. — Geographie. Gine specielle Uebersicht der alten und der neuen Welt, in drei Stunden. - Schreiben, drei Stunden. - Zeichnen. Bilden und Zusammenstellen von Figuren aus geraden, gebogenen und vermischten Linien nach Ramfauers Zeichnenlehre, in zwei Stunden. — Gesang. Motenkenntniß; Elemente der Rhythmik und Melodik.

Leichte zweistimmige Lieder, in zwei Stunden.

Funfte Rlaffe, erfte Abtheilung. Deutsch. Uebungen im Lesen, mit besonderer Rücksicht auf richtige Accentuation, und Articulation. Bersagen ge= lernter Lieder aus der Mustersammlung. Bildung einfacher und zusammengesetzter Sätze, in acht Stunden. - Frangosisch. Uebersegen aus Dielig, Th. 1. Grammatik: die regelmäßige Conjugation. Auswendiglernen von Vocabeln, Phrasen, und kleinen Erzäh= lungen, in vier Stunden. — Lateinisch. Erlernung der Elemente der Grammatif bis zum regelmäßigen Berbum, in vier Stunden. — Geograpie. Uebersicht der Erde in mathematischer und physikalischer Hinsicht, in zwei Stunden. — Maturgeschichte. Vorbereitung für die Maturgeschichte, in zwei Stunden. — Rechnen. Kopfrechnen, die vier Species in ganzen Zahlen; Anfangsgrunde der Brüche, in 5 Stunden. — Schreiben, in sechs Stunden. — Zeichnen, in zwei Stunden.

Fünfte Klasse, zweite Abtheilung. Deutsch. Lesen, Hersagen gelernter Lieder. Sprachübungen, mit einfachen Säßen zur nothwendigsten Verdeutlichung der Redetheile. Schriftliche Uebungen, in sechs Stunden wöchentlich. — Französisch. Ueberseßen ins Deutsche, aus Dieliß, Th. 1.; Grammatik bis zur ersten Conjugation; Erlernung von Parabeln; Sprechübungen, in vier Stunden. — Religion. Vibelsesen, besonders des alten Testaments; Erlernung von Vibelsprüchen und Liederversen, in zwei Stunden. — Rechnen. — Rechnen. — Rechnen. — Rechnen. — Geographie. Allgemeinste Kenntniß der Erde, in drei Stunden. — Schreiben, in sechs Stunden. — Zeichnen, in zwei Stunden.

Sechste Klasse. Deutsch. Erste Abtheis lung. Reines und deutliches Lesen; Lernen von Lieder.

versen; Orthographische Uebungen, in zehn Stunden.
— Zweite Abtheilung. Lautiren, in zwölf Stunden. — Französisch. Elemente des Lesens. Vokabeln lernen, in vier Stunden. — Religion. Erzähelungen aus der Geschichte des alten Testaments; Liedersverse, in zwei Stunden. — Rechnen. Ropfrechnen. Zählen in der gewöhnlichen Reihefolge und umgekehrt; Vildung combinirter Einheiten aus absoluten, und so umgekehrt, in vier Stunden. — Schreiben, in sechs

Stunden. — Zeichnen, in zwei Stunden.

Aus dem vorstehenden Verzeichniß der Unterrichts. Gegenstände in den Klassen von 1 bis 6 wird man gewahren, welche Tendenz eine Realschule haben soll, nämlich junge Leute, welche sich nicht ausschließlich den Wissenschaften widmen, zu den Geschäften des burgerlichen Lebens brauchbar zu bilden. Diese zu wählende Beschäftigung beschränkt sich nicht auf bloße mechanis sche Gewerbe, sondern auch auf solche, die weit über deren Kreis hinausliegen; also auf höhere burgerliche Geschäfte. Um nun diese Schule noch besonders zu begünstigen oder zu heben, so ist durch eine Verfügung des Königlichen Consistoriums vom 2ten Februar des Jahres 1826, laut Rescript des vorgesetzen Königlichen Ministeriums vom 20sten December vorigen Jahres, bestimmt worden, daß den aus der ersten Klasse der Realschule mit dem Zeugnisse der Reife entlassenen jungen Leuten eben die Begünstigung in Hinsicht des Militairdienstes zugestanden werden soll, als den aus der dritten Rlasse eines Gymnasiums entlassenen Individuen, nämlich zur Zulassung zum einjährigen freiwilligen Militairdienste. Daß die genannte Anstalt fraftig in ihren Bestrebungen, das sich vorgesteckte Ziel zu erreichen, emporstrebt, beweisen die Belobungen von der höchsten derselben vorgesetzten Behörde. es in einer unter dem 24sten April 1826 von dem Ronigl. Schulcollegium erlassenen Verfügung: "Schließlich geben wir dem sammtlichen Lehrerpersonal der Realschule die besondere Zufriedenheit des Königl. Ministeriums mit dem sehr gunstigen Ausfall der diesjährigen, in dieser Schule veranstalteten offentlichen Ofterprufung, welche, nach der Aleusserung jener hohen Behorde, einen unzweideutigen Beweis von dem sehr erfreulichen Zustande dieses wichtigen Instituts und von der musterhaften Wirksamkeit des an bemselben thatigen Lehrerpersonals geliefert hat, hierdurch zu erkennen." eben so in einer Berfügung berfelben Roniglichen Behorde vom 28sten October vorigen Jahres heißt es: "Das Königl. Ministerium ber Geistlichen=, Unterrichts = und Medicinal - Angelegenheiten hat die fortschreitende sehr erfreuliche Entwickelung der Realschule, als einer so wichtigen Anstalt der Residenz, aufs Neue belobend anerkannt, und uns ausdrücklich beauftragt, den sammtlichen Lehrern der Realschule, welche mit regem und unermudlichem Gifer fur die Bervollfommnung der Unstalt in aller Beziehung bemühet sind, die desfallsige Zufriedenheit des genannten Königl. Ministeriums auf angemessene und ermunternde Weise zu erkennen zu geben, weshalb wir sie beauftragen, vorstehende Meusserung dem Lehrpersonal auf angemessene Art bekannt zu machen." — Im Jahre 1827 waren in dieser Anstalt 307 Zöglinge, und in der schon oben, unter Schule, S. 212, angeführten Tochter-Anstalt. die jest in einem besonderen Gebaude für sich besteht, 211 Schülerinnen, also zusammen 518 Zöglinge. gegangen waren in dem genannten Jahre aus beiden Anstalten 170 Zöglinge, dagegen neu aufgenommen oder eingetreten 211; sie nimmt also von Jahr zu Jahre an Zöglingen zu. Das Honorar für jeden Zögling, sowohl in der Anstalt für Sohne, als für Tochter, beträgt jahrlich 12 Rthlr., und wird in monatlichen Raten von 1 Rthlr. entrichtet. Dergleichen Schulen findet man auch in einigen andern großen Städten ber

Preußischen Monarchie, und auch in andern Staaten

Deutschlands.

hierher gehoren nun'auch die Gewerbeschu-In Berlin sind zu Anfange der 1820er Jahre zwei Gewerbeschulen gestiftet worden. Die eine von dem Bereine gur Beforderung des Gewerbefleißes in Preußen, und die andere Beide haben den Zweck, von der Stadtbehörde. junge Leute für die mechanischen Gewerbe gehörig auszubilden. Der Unterricht in der technischen Gewerbeschule, von dem oben angeführten Vereine gestiftet, erstreckt sich auf Geometrie, Trigonometrie, Arithmetik, Maschinenlehre, Perspective, freies Handzeichnen, Physik, Chemie, Waarenkunderc. Der Aufzunehmende muß 12 bis 16 Jahr alt und ein Inlander fenn, eine gute Hand schreiben, das Einmaleins kennen, und sich in seiner Muttersprache, also der Deutschen, mundlich und schriftlich richtig auszudrücken verstehen. Der Unterricht wird kostenfrei täglich von 8 bis 12 Uhr Vor- und von 2 bis 4 Uhr Machmittags ertheilt und muß regelmäßig besucht Sie hat zwei Klassen. werden.

Die städtische Gewerbeschule bestand bei ihrer Stiftung nur aus zwei Rlassen, gegenwärtig ist sie noch durch zwei Klassen erweitert worden, so daß sie vier Klassen hat. Die unterste oder vierte Klasse ist eine Vorbereitungs=Klasse, die ungefähr mit der Vildungsstuse von Quarta eines Symnasiums gleichen Schritt hält; denn man hat gefunden, daß selbst Schüler, welche auf Gymnasien, zur Versezung nach Tertia berechtigten, oder sich zu der genannten Klasse eigneten, dennoch beim Eintritt in die Gewerbeschule einer eigenthümlichen Vorbereitung bedurften, weil ihnen das Gebiet der Naturwissenschaften, deren gründliche Bearbeitung die Gewerbeschule vorzugsweise bezweckt, beinahe ganz

#### Schule (Rechts=). Schule (Reit=). 427

fremd ist. Die Unterrichtsgegenstände in diesem Institute sind: Deutsch, Englisch, Französisch, Masthematik, Geschichte, Eeographie, Naturgeschichte, Physik, Chemie, Technologie, populaire Nechtskunde, Nechnen, Schreiben z. Director der Unstalt ist Herr Klode n. Bei der Aufnahme in dieses Institut werden die Sohne hiesiger Einwohner vorzüglich berückssichtiget, und nur erst dann, wenn die beschränkte Schülerzahl in jeder Klasse durch Sohne hiesiger Einswohner nicht vollzählig ist, können die Sohne auswärtiger Eltern gegen ein höheres monatliches Schulgeld, als 2 Athlr., aufgenommen werden, worüber der Director der Anstalt erst kurze Zeit vor Eröffnung des jährlichen Lehrcursus Bescheid ertheilen kann.

Schule (Rechts.), Schulen, in welchen die Jurissprudenz gelehrt wird. Dergleichen Schulen findet man besonders in Frankreich und Großbritannien.

— (reformirte), im Gegensaß der Lutherischen und Katholischen. Es wird in diesen Schulen Alles dasjenige gelehrt, was oben, unter Schule (Luthe=
rische) angeführt worden.

- (Regiments:), f. oben, unter Schule, S. 161;

und unter Schule (Militair.), S. 342.

- (Reit=), Schulen, worin junge Leute in der Reitkunst unterrichtet werden. Man hat dfentliche und Privat=Reitschulen oder Institute. Die dffentlichen, welche von Seiten des Staates gestiftet worden, theilen sich in Civil= und Mili= tair-Reitschulen, Institute oder Anstalten. In den Civil=Reitschulen oder Instituten, zu welchen man die Fürstlichen Reitbahnen in den Marställen rechnet, erhält nicht nur der junge Abel, sondern auch Bürgerliche Unterricht in der Reitfunst von den Königlichen Stallmeistern und Bereitern; s. auch unter Reitfunst, Th. 122, S. 300 u. f. In den Militair=Reitschulen wird den Refruten ber Reiterei in ber Militair-Reitkunst, ber Campagne= oder Feld=Reiterei Unterricht ertheilt. In Berlin murde von unserm jegigen Konige, Friedrich Wilhelm bem Dritten, im Jahre 1818 ein Militair = Reit = Institut gestiftet, welches ben Zweck hat, geschickte Lehrer in der Militair=Reitfunst für die Cavallerie der Armee zu bilden. serhalb werden von jedem Cavallerie = Regimente (Ruraffier, Dragoner, Husaren, Ulanen, Artillerie zu Pferde) auf ein Jahr, ein Lieutenant, ein Unterofficier und ein Paar Gemeine in dieses Institut aufgenommen, welche in dem folgenden Jahre, nachdem der Cursus beendiget worden, mit andern wech-Sie werden auf den Pferden in allen militairischen Evolutionen nach der Trompete unterrichtet, so daß diejenigen Individuen, welche den Unterricht genoffen, bei ihren Regimentern die Refruten in der Reitkunst unterrichten konnen. Die Direction des Institutes hat jest ein Rittmeister von der Garde-Cavallerie, der Garde du Corps des Konigs; dann stehen noch dabei ein Rittmeister, ein Premier - und ein Seconde Lieutenant, und ein Stallmeister, als Lehrer. Das Institut hat eine eigene schon gebauete Kaserne, die zugleich noch einige andere Zwecke mit verbindet, und eine Reitbahn.

Reitschulen sindet man in mehreren Staaten Deutschlands, und auch im Auslande. Die Reitschule in Karlsruhe, im Großherzogthume Baden, ist eigentlich nur für den Hof und Adel bestimmt; allein auch Bürgerliche können gegen ein bestimmtes Honorar für die Lehrer, daran Theil nehmen. Jedem wird eine vollkommene Bildung in dieser Kunst verssichert, besonders da die Marställe unter der bedeutenden Anzahl ausgesuchter in und ausländischer Pferde, mehrere zur Schule besonders abgerichtete

## Schule (Repetir=). Schule (Seedienst=). 429

Reitpferde enthalten, und die Großherzoglichen Stall-

meister und Bereiter geschickte Manner sind.

Schule (Repetir=), in einigen Staaten Deutschlands, namentlich in Bayern, die Sonntags-überhaupt Feiertagsschulen, weil Erwachsene darin dasjenige wiederholen, was sie in den Elementarschulen gelernt haben, oder vielmehr das Versäumte nachholen.

— (Ritter=), Ritter - Akademie, s. unter Kriegs - Schule, Militair-, Ingenieur=

und Ritter-Afademie, Th. 52.

— (Schiffbau.), Schulen, in welchen Alles, was zum Schiffbau und zur Ausrüstung der Schiffe geshört, gelehrt wird. Man findet dergleichen Schulen fast in allen Handelsstaaten, wenn nicht allein sür sich bestehend, doch mit den Schiffsahrtsschusten vereiniget. Frankreich hat eine Schiffbausschule zu Brest; die Niederlande eine zu Antwerpen, und Rußland zu St. Petersburg zc. Was den Bau der Schiffe oder die Schiffbaukunst, als Lehrgegenstand, betrifft, s. Schiffbaukunst, Ih. 143.

- (Schifffahrts=), f. Schule (Maviga=

tions=), oben, S. 348.

- (Schreib=), f. Th. 148, S. 396.

— (Schwimm=), Schulen oder Anstalten, in welchen die Schwimmkunst gelehrt wird. Dergleichen Anstalten sind besonders in neuester Zeit sehr empor gekommen, weil die Schwimmkunst dem Rrieger im Felde von nicht geringem Nugenist, und daher sind auch, besonders in Preußen, mehrere Militair-Schwimmschulen für die leichte Infanterie und Cavallerie gestistet worden; s. den Art. Schwimmen und Schwimmkunst.

— (Seedienst-), s. Schule (Marinen-).

430 Sch. (See=Ingen.=). Sch. (Sprach=).

Schule (See-Ingenieur=), s. unter Schule (Militair=), S. 344.

— (See=Radetten=), s. unter Kriegs=Schule, Militair=, Ingenieur= und Ritter=Akade= mie, Th. 52.

- (Singes), f. Schule (Gefangs).

— (Soldaten=), Schulen bei den Regimentern, in welchen die jungen eintretenden Rekruten noch in dem Elementar-Unterricht, im Lesen, Schreiben und Rechnen, wenn sie nämlich darin vernachläßiget worden, Unterricht erhalten. S. auch Schule (Mislitair=).

- (Sommer=), f. unter Schule (Bolfs=).

— (Sonntags=), s. oben, unter Schule, S. 152

. u. f. - (Special=). Specialschulen nennt man diejenigen Institute des Unterrichts, in welchen junge Leute zu besonderen Staatszweigen gebildet werden; dahin gehoren: die Uckerbau-, Artillerie-, Bau-, Bergbau-, Chausseebau-, Chirurgische, Forst-, Gartner-, Gewerbe-, Sandlungs-, Ingenieur=, Kriegs=, Runft=, Marinen-, Militair=, Musit=, Mavigations=, Defonomische, Officier-, Ritter-, Schiffbau-, Steuermanns=, Theater=, Beterinair=, Zeichnen= 2c. Schulen, worin also besonders Diejenigen Wissenschaften vorgetragen werden, Die junge Leute zu ihrer funftigen Bestimmung gebrauchen, ohne dabei die übrigen Hulfswissenschaften zu vernachläßigen.

- (Spinn-), Anstalten, in welchen das Spinnen

gelehrt wird; f. den Art. Spinnen.

— (Spißen=), Spißen=Anstalt, s. Schule (Klöpfel=).

\_ (Sprach=), f. Schule (gelehrte).

# Schule (Staats:). Schule (Tanz:). 431

Schule (Staats.), Schulen, welche von dem Staate gestiftet worden, für deren Unterhaltung der Staat forgt, zum Unterschiede der Privat = Schulen, die von Privaten gestiftet und unterhalten werden. Man könnte hierher auch viele Stadt = und Dorfschulen rechnen, die von den Communen gestiftet worden, und wofür nur einzelne Korporationen zc. sorgen. Für die Staatsschulen sorgt die Regierung insbesondere, so wie sie über alle Schulen, sowohl Communal - als Privatschulen im Allgemeinen wacht oder die Aufsicht führen läßt. Zu den Staatsschulen gehören alle Hochschulen oder Universitäten, die Königl. Specialschulen, Gymnasien und andere Unterrichts-Unstalten, als Realschulen, Runstschulen, Blinden = und Taubstummen · Anstalten zc. Bu den Communalschulen gehören die vom Magistrate oder der Stadtbehorde gestifteten Gymnasien und Burgerschulen zc.

— (Stadt=), Schulen, in den Städten, im Gegen= saß der Landschulen. Man rechnet hierher alle höhere, Mittel= und niedere Bürgerschu=

len, die Gymnasien zc.

— (Steuermanns=), Pilotenschule, Schulen, in welchen Alles, was den Steuerleuten auf Kriegsund Handelsschiffen zu wissen nothig ist, gelehrt wird. Gewöhnlich sind sie mit den Schifffahrts-schulen verbunden. Rußland hat eine Steuer=mannsschule zu Kronstadt für die Baltische Flotte.

- (Stifts=), s. Schule (Dom=Stifts= und

Rathedral.), oben, G. 278 u. f.

— (Studien=), gelehrte Schule, Hochschule, die Universitäten und Gymnasien.

— (Tang=), s. unter Tang, in T, und den Art. Tangschule, daselbst.

Schule (Taubstummen-), Institute, in welchen Taubstumme in den Wissenschaften unterrichtet werden. In Berlin wurde ein solches Institut unter Friedrich Wilhelm dem Zweiten im Jahre 1788 von dem verstorbenen Professor und Director Esch ke gestiftet, welches bis zum Jahre 1798 nur eine Privat : Anstalt des Stifters war. In dem genannten Jahre nahm Friedrich Wilhelm der Dritte, unser jesiger Ronig, sich bieser Anstalt an, sette bem Stifter und Director ein Jahrgehalt aus, kaufte für das Institut ein eigenes Gebaude, stellte mehrere Lehrer an, die aus ber Staatskasse besoldet murden, und so mard bas Institut Königlich oder gehörte nun dem Staate an. Der jesige Director ist der Doctor Grashoff. Der ganze Unterricht bei den Taubstummen bezieht sich auf funf Gegenstände, und betrifft entweder 1) die Sprache, oder 2) Renntnisse, Gegenstände, die vor uns geschehen, gethan, gedacht und erfunden worden, oder 3) Fertigkeiten des Geistes, wobei ber Rorper nichts zu lernen braucht, oder 4) folche Beiftes= fertigkeiten, wobei der Korper zugleich mit geubt werden muß; oder 5) Fertigkeiten des Korpers. Der ganze Unterricht besteht also in Ausarbeitung Deutscher Aufsätze nach gegebenen Aufgaben, in Schreiben, Rechnen, Geschichte, Matur = und Erdbeschrei= bung und in mechanischen Arbeiten, Runstfertigkeiten, und gymnastischen Uebungen. Der ganze Cursus dauert vier, fünf auch neun Jahr. Hat ein Taub= stummer vier Jahre im Institute zugebracht, dann ist er in einer leicht verständlichen Pantomime so ge= ubt, daß er alle seine Gedanken und Empfindungen dadurch mittheilen kann, er weiß dann über sinnliche Gegenstände sich mundlich und schriftlich zu unterhalten. Bleibt er fünf Jahre, so erwirbt er sich noch Kenntniß von der Erdbeschreibung und Beschichte, weiß von der Religion so viel, um zum Abendmahl gelassen zu werden und ist hinlanglich mit Renntnissen versorgt, um eine Runft oder Profession zu erler-Wer den Unterricht neun Jahre lang genießt, schreitet noch weiter in den Wissenschaften vor. Jeder Laubstumme wird allein unterrichtet. Ein besonderes Verdienst um diese Anstalt hatte auch die Gattin des Stifters, Professors Esch ke, eine Tochter des verstor-benen Heinicke zu Leipzig. Die häusliche Ordnung in dem Institute ist folgende: 1) Im Sommer muß ber Zögling um feche, im Winter um fieben Uhr aufstehen, sich gleich vollständig anziehen, und zum Frühstuck kommen. 2) Die Beschäftigungen gehen im Sommer um sieben, im Winter um 8 Uhr an und dauern bis 1/2 ein Uhr. 3) Um 1/2 ein Uhr wird zu Tische Bis zwei Uhr wird ben Kindern Erholung gegonnt. 4) Von zwei bis sechs Uhr sind sie wieder mit Arbeiten beschäftiget; von sechs bis sieben Uhr gymnastische Uebungen; um sieben Uhr wird zu Abend gegessen. 5) Gewöhnlich gehen sie im Sommer um zehn und im Winter um neun Uhr zu Bette, welche Regel aber nicht streng beobachtet wird, damit sich die 36g= linge nicht an Einformigkeit gewöhnen. 6) Die mannlichen Zöglinge übernachten auch zuweilen mit dem Director der Anstalt in einem benachbarten Dorfe ohne alle Bequemlichkeit, nicht allein zur Abwechselung und Erholung, sondern um sie auch an kleine Barten zu gewöhnen. 7) Bei jeder Witterung werden die Zöglinge zur Erholung ausgeführt. 8) Den ganzen Tag über, bis zum Schlafengehen, muffen die Taubstummen angezogen bleiben. 9) In der Zeit des An= und Ausziehens muffen die Größeren ihre denomischen Angelegen= heiten besorgen, und anzeigen, mas ihnen an diesem oder jenem Gegenstande fehlt, was daran auszubessern; Papier, Bucher zc. muffen sie in Ordnung bringen 10) Sie muffen über ihr Taschengeld Rechnung 2C. 2C. Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.

€ e

führen, welche der Director am Ende eines jeden Monats durchsieht und unterschreibt. Auf Rosten des Staats werden zehn Taubstumme, und zwei andere gegen das halbe Rostgeld in Betrag von 75 Rthlen. Außer diesen Koniglichen Zöglingen oder Pensionairen können noch dreißig Taubstumme als Ronigl. Freischüler an dem Unterrichte Theil nehmen; auch steht es dem Director frei, zehn bis funfzehn Privatzöglinge aufzunehmen und sich mit den Angehörigen derselben wegen des Rostgeldes nach Gefallen zu eini-Der Unterricht ist ganz unentgeldlich, und selbst die nothigen Lehrmittel werden den Koniglichen Boglingen und den Freischülern unentgeldlich verabreicht. Zur Aufnahme in die Austalt konnen nur Kinder aus denjenigen Provinzen des Preußischen Staates gelangen, fur welche noch feine Taubstummen - Unstalten gegrundet sind. Fur Taubstumme aus den Provinzen Schlesien, Westphalen, Ost- und Westpreußen ist die Aufnahme in die Anstalten zu Breslau, Münster und Königsberg in Preußen nachzusuchen. Wenn die Roniglichen Freistellen sammtlich besetzt sind, so werden diejenigen taubstummen Kinder, welche sich zur Aufnahme eignen, in die Antwartschafts = oder Warteliste der Königlichen Zöglinge eingetragen, und rucken dann, wenn nicht dringende Umstände eine Ausnahme nothig machen, nach der Reihefolge der erhaltenen Untwartschaft ein. Vor 1806 sind Zöglinge aus Stockholm, Basel, Frankfurt am Main zc. in der Anstalt gewesen. Mehrere von den Eleven sind Kopisten, Maler, Rupfer= stecher, Zeichner, Bildhauer, Mechanici, Kartenfabrikanten, Buchdrucker, Posamentiere, Drechsler, Tischler, Schneider, Schuhmacher zc. zc. geworden. den schon oben erwähnten Anstalten im Preußischen Staate, findet man noch dergleichen Institute in den meisten Staaten Deutschlands und des übrigen Euro-- In Desterreich wurde das Wiener Institut

für Taubstumme im Jahre 1779 eröffnet, und nach der Unstalt des Abbé de l'Epée in Paris eingerichtet. Machdem zuvor der Kardinal Erzbischof von Wien den Abbé Stork nach Paris geschickt hatte, um sich von der Einrichtung des dortigen Institutes gehörig zu un-Die Taubstummen werden barin ganz nach der Methode des Abbé de l'Epée durch Zeichen unterrichtet, nicht wie bei uns, und in dem Leipziger von Heinicke gestifteten Institute durch Worte und Zei-Nach der Methode des Abbé giebt es dreierlei Zeichen: 1) Fur die Buchstaben, um die Worte zusam. mensegen zu konnen; 2) für die Worte und für die dadurch angezeigten Begriffe; 3) für die grammatische Beschaffenheit der Worte, z. B. für die verschiedenen Casus, Mumerus, die Zeiten der Zeitworter zc. Jahre nach der Errichtung des Institutes, 1783, waren darin 28 Taubstumme beiderlei Geschlechts, von 18 bis 36 Jahren, wovon 19 auf Rosten des Instituts verforgt wurden, und 9 auf eigene Rosten lebten. dem Wiener Institute sind noch zwei dergleichen Uns stalten zu Prag und Waißen. In Bayern eine Taubstummenanstalt in Munchen; in Sach sen zu Leipzig; in Baden zu Karlsruhe, welche Anstalt eine mit von den altesten in Deutschland ist, sie wurde namlich im Jahre 1784 vom Markgraf Karl Friedrich Der Unterricht ist ganz unentgeldlich und für die Unterhaltung einiger Taubstummen auf Staats. kosten 300 Fl. jährlich ausgeseßt. Die Bedingungen zur Aufnahme der Zöglinge oder ihre Aufnahmefähigkeit beschränkt sich bloß darauf, daß sie die gewöhnlichen Rinderfrankheiten gehabt haben, gefund senn und Beistesfähigkeiten zeigen muffen zc. — In Frankreich zählt das Taubstummen-Institut zu Paris 60 Zöglinge; mit diesem Institute sind Schulen der Gravirkunst und Mosaik zc. verbunden. — In den Miederlanden sind Taubstummen = Anstalten zu Luttich, Gent zc. —

In England find bergleichen Unstalten zu London; in Schottland zu Edinburgh; in Irland zu In Danemark find Taubstummen-Institute zu Kopenhagen und Schleswig. Unstalt der letteren Stadt waren 1821 66 Zöglinge mit einer Druckeren von 6 Pressen, wo Bibeln und M. T. jum Theil mit Stereotypen gedruckt werden, und wo eilf Zöglinge 1821 einen Umsaß von 48,000 Rthlen. machten; 1823 bewohnten das Institut 73 Zöglinge, ohne 4 im Institute sich aufhaltende Taubstumme. Die Druckeren hat einen Umsaß von 25,000 Rthlrn. gehabt, ohne die Bestellung der Englischen Bibelgesellschaft; in derselben arbeiteten 36 Personen. Ferner sind mit der Anstalt verbunden eine Weberei, Drechslerwerkstatt zc. — In Schweden ist eine Taubstummenanstalt zu Stockholm. — In Ruß. land ist eine Taubstummenanstalt zu Romanowa in Wolhnnien. — Ueber die Erziehung und den Unterricht ber Taubstummen, f. unter Taub. stumme, in E.

Schule (Theater-), Schulen, in welchen junge Leute, sowohl weiblichen, als mannlichen Geschlechts zur Schauspielkunst gebildet werden; und daher jeden dahin einschlagenden Unterricht erhalten. In Rarlsruhe ward eine Theaterschule im dritten Luster dieses Jahrhunderts gestiftet. Es werden darin Madchen und Knaben aufgenommen, welche von der Matur mit geistigen und korperlichen Fahigkeiten ausgestattet worden. Sie erhalten unentgeldlichen Unterricht in den ersten Elementen der Dramaturgie, der Französischen und Italienischen Sprache, dem Fechten, Tanzen und in der Musik. Die Ausgaben werden aus der Theater=Rasse bestritten, daher besist diese Anstalt noch nicht die zureichenden Mittel, um ihren Zweck in dem sich vorgesteckten Ziele zu errei-Die Zahl der Eleven ist nicht beschränkt.

In Rußland wurde zu Petersburg von der Kaiserin Katharina der Zweiten im Jahre 1785 eine Theaterschule, unter ber Benennung Raiserliche Theaterschule, errichtet. Der Plan der Monarchin bei Stiftung dieses Institutes war: junge Leute beider Geschlechter, Russischer Nation, die Talente und Meigung für die verschiedenen Zweige der Schauspiel= kunst zeigen wurden, als für Instrumental- und Vokal= Musik, Tanz, Deklamation 2c. 2c., vollig barin ausbilden zu lassen. Die Zöglinge murden meistens aus den Findelhäusern genommen, späterhin kamen auch andere hinzu. Im Jahre 1790 wurde diese Anstalt unter die Aufsicht des General = Majors und Ritters von Soimonow gestellt. Seit der Zeit ihrer Stiftung sind daraus schon mackere Zöglinge für das Theater hervorgegangen. Es ist zu bewundern, daß die Theaterschulen noch nicht haben festen Fuß fassen konnen, und besonders bei der Theatersucht, die jest sowohl in Deutschland, als auch in Frankreich herrscht. Bielleicht halten mit dem Theater vertraute Personen dergleichen Anstal= ten für nicht nur kostspielig, sondern auch für ganzüber= flussig, da das Publikum oder vielmehr einzelne Fami= lien in demselben hin und wieder selbst die Rosten zur Ausbildung der Zöglinge tragen, durch die vielen Privat = Theater sowohl in großen, als auch in kleinen Städten zc. Es steht daher ben Regierungen eines Theils nicht zu verdenken, wenn sie hier eine gewiß nicht · leicht lastende Ausgabe von der Staatskasse abwenden, andern Theils wurde aber durch dergleichen Institute der Schauspieler nicht nur in der Ausbildung für sein Kach, sondern auch an Moralität gewinnen, welche leßtere auf manchen Privat-Theatern wohl nicht gut Wurzel faffen kann, besonders wenn die Judividuen, welche dafelbst die Bretter betreten, wenn gleich mit Talent begabt, nur verdorbenen Sitten darauf bringen; denn Viele wählen nur dieses Fach, weil es ihnen einen freiern,

ungebundenern Spielraum im Privatleben erlaubt; da man dem Schauspieler Manches hingehen läßt, besonders wenn er in seinen Rollen glänzt. Von dieser Seite betrachtet würden Theaterschulen, unter zweckmäßiger Leitung, gewiß zu empfehlen senn. S.

auch unter Theater, in E.

Schule (Thierarznen=), Schulen, in welchen Thierarzte gebildet werden. In Berlin murde eine Thierarznenschule im Jahre 1789 von Friedrich Wilhelm dem Zweiten gestiftet und im darauf folgenden Jahre, 1790, eröffnet. Sie hat zum Zweck geschickte Thierarzte, besonders aber Rogarzte, für die Preußischen Staaten zu bilden, und erstreckt sich baher auf alle Krankheiten der Pferde, des Rind. viehes und anderer Hausthiere. Es sind in diesem Institute oder vielmehr dieses Institut umschließt zwei Hörsale, eine Apotheke, ein Laboratorium, ein Kabinett von ausgestopften Thieren, zum Theil von Mißgeburten, trodinen und naffen Praparaten, Instrumenten und allen Arten von Hufeisen, eine Bibliothek, einen botanischen Garten, ein kaltes und ein warmes Bad, ein anatomisches Theater, ein Gewachshaus, ein Macerationshaus zum Trocknen und Bleichen der Skelette, eine Reitbahn, Thierhospitaler, vier große Schmieden und ein Nothstall. anatomische Theater ist ein Rondel mit vier Vorfprungen, und hat ein helles geräumiges Rellergeschoß. In dem großen mit Fresko = Gemalden nach Rodens Zeichnung verzierten Saal, steht in der Mitte ein großer runder Tisch, der durch eine im Rellergeschoß befindliche Maschine herabgelassen, da mit dem vorzuzeigenden Cadaver belegt und wieder hinauf gewunden werden karr. Dieser Tisch kann nach allen Seiten hingedrehet werden, um die darauf befindli= chen Sachen von allen Seiten sehen zu laffen. diesen Tisch erheben sich amphitheatralisch vier Rei-

hen Banke für die Zuhorer. In dem botanischen Garten liegt ein Pavillon, welcher eine große doppelscheibige Electrisirmaschine enthält, nebst einem durch unterliegende Glasrohren isolirten Nothstall, um die Pferde während des Electrisirens in der nothigen Ruhe zu erhalten. In dem einen Thierhospitale sind Ställe für Pferde mit ansteckenden Rrankheiten und fur diejenigen, welche den Koller haben. Zu den Vorlesungen und dem damit verbundenen praftischen Unterricht, ist ein Zeitraum von drei Jahren festgesett. Die Vorlefungen werden gang frei gehalten, also von den Koniglichen Schülern, Fahnenschmieden der sämmtlichen Cavallerie-Regimenter, und von den von den Regierungen aus den Provinzen zum Unterricht nach Berlin geschickten Scholaren kein Honorar bezahlt. Alle Uebrige aber, welche auf der Thierarzneischule studieren wollen, bezahlen beim Eintritt, wenn sie namlich aufgenommen werden kon= nen, 60 Thir. Cour., und genießen bann den Unterricht frei. Db diese Schuler übrigens, nach Erlegung bes Honorars, nur kurze Zeit, oder mahrend des ganzen Cursus den Unterricht genießen wollen, hangt von ihnen ab, nur wird von dem Eintrittsgelde nichts wieder zuruck bezahlt.

Im Sommerhalbjahre werden tolgende Worlessungen gehalten: Allgemeine Pathologie, allgemeine Therapie und Arzneimittellehre, Diatetik, Physiologie, Osteologie, besondere Naturgeschichte, Votanik mit Erstursionen, Lehre von den Seuchen der Hausthiere, Lehre vom Exterieur, allgemeine Chirurgie und Repetitionen sowohl über diese, als auch über die Arzneimittellehre, und über die Lehre von den Seuchen der Hausthiere, Pharmakologie und Formulare, Physik, Züchtung und Pflege des Schafviehes, dessen Krankheiten und deren Heilung. Täglich werden von einem Apotheker die Pharmaceutischen Arbeiten und Uebungen der Eleven in der Schulapotheke geleitet und in der Instructions.

Schmiede von einem Thierarzte und Vorsteher der Beschlagschmieden Unterricht im Schmieden, so wie im einfachen und künstlichen Hufbeschlage sowohl den Elesven, die beides erst lernen sollen, als auch denen, welche in einer oder der andern dieser Verrichtungen sich noch nicht hinlängliche Geschicklichkeit erworben haben, erstheilt. Der Director der Anstalt und ein Prosessor leiten täglich die Uebungen im Krankenstalle. Lesterer sührt auch die Aussicht über die Behandlung der kranken Hunde und kleineren Hausthiere, worüber täglich zu bestimmten Stunden praktische Anweisungen Statt

finden.

Im Winterhalbjahre Pathologie, Therapie, Osteologie oder Knochenlehre der Hausthiere, gerichtliche Thierheilkunde und Beterinairpolizen, specielle Pathologie und Therapie der Krankheiten des Rindviches und der übrigen Hausthiere, ausser dem Pferde, Anatomie der Hausthiere, Pathologische Anatomie, Repetitionen über specielle Chirurgie und Operationslehre, Chemie, Pharmacie, praktischer Unterricht in der Apotheke der Anstalt, Repetitionen über gerichtliche Thierheilfunde und über die Krankheiten des Pferdes, des Rindviehes und der übrigen Hausthiere, praktischer Unterricht über die Krankheiten der Hunde und kleineren Hausthiere, Exterieur, Zuchtung und Pflege der Hausthiere, Uebung in schriftlichen Auffägen, Unterricht über die dem Hufschmidt nothigen Kenntnisse und über den Hufbeschlag. Auch in diesem Halbjahre werden täglich praftische Uebungen im Krankenstalle, überhaupt in der Zootomie von dem Director der Unstalt und einem Professor geleitet; auch geschehen unter dieser Leitung Die Sectionen der gefallenen Thiere, und die nothwendigen chirurgischen Operationen. Die Vorlesungen werden wochentlich in zwei, vier und sechs Stunden ertheilt. Diese Vorlesungen werden von Seiten des Königlichen Polizei-Prasidiums durch die öffentlichen Blatter jahrlich, namlich zum Sommer- und Win-

terhalbjahre, bekannt gemacht.

Es stehen bei dieser Anstalt vier Professoren mit dem Director, und funf Lehrer. In dem Institute befinden sich vier und zwanzig Militairzöglinge, welche in der Folge als Roßarzte bei der Reiterei angestellt werden und unter der Aufsicht des Directors und ersten Professors der Unstalt, jest herr Neumann, und unter einem Wachtmeister stehen. Drei von diesen Zöglingen werden ganz auf Königliche Rosten erzogen. Das Lehrerpersonal wohnt im Institute. Im Laufe der Vorlesungen werden keine neuen Zöglinge aufge-Die die Aufnahme nachsuchenden jungen nommen. Leute, muffen sich bei dem die Inspection habenden Professor melden, und sich, wenn sie erfolgt, den bei der Schule eingeführten Vorschriften und Verordnungen unterwerfen. Der Aufgenommene erhält eine von ben Lehrern der Unstalt ausgefertigte Matrifel, und bei fei= nem Abgange nach vorheriger Prufung, ein Testimonium über feine erworbenen Renntniffe. Uebrigens finden monatlich und halbjährig Schulprufungen Statt. Die Rur der franken Pferde geschieht unentgeldlich, und es werden von dem Eigenthumer nur die Fitterungskosten und angewandten Arzneien nach ben Ginkaufspreisen berichtiget. Es steht aber auch jedem frei, das Futter selbst nach dem Bedarf zu liefern. Unstalt steht unter der Direction des Königlichen Oberstallmeisters Herrn von Jagow. Bei der Anstalt ste-hen noch zwei Beamte, nämlich ein Rendant und ein Registrator; dann noch ein Gartner, ein Rastellan, ein Aufwärter und ein Thurwärter.

In München wurde die Zentral-Veterinair-Schule im Jahre 1810 gestiftet und steht jest unter der Leitung des Oberst-Stallmeisters Freiherrn von Kesling. Der aufzunehmende Zögling darf nicht unter siedzehn und nicht über vier und zwanzig Jahr alt seyn, muß einen sehlerfreien starken Körperbau, moralisch-guten Wandel, Fähigkeit und nothwendige Vorkenntnisse haben. Die Schule enthält gewöhnlich 40 Zöglinge und hat ein sehr zweckmäßiges und schön ge-

legenes Lokal, im Englischen Garten.

Die Thierarzneischule zu Karlsruhe im Großherzogthum Baden wurde von dem damaligen Markgrafen Karl Friedrich im Jahre 1782 gestiftet. In- und Auslander kann die Borlesungen, wenn er die nothigen Vorkenntnisse besist, unentgeldlich besuchen. Der Cursus der sammtlichen Zweige der Thierheilkunde, sowohl theoretisch und praktisch, wird in einem Zeitraume von zwei Jahren beendiget. Der praktische Unterricht wird, bei dem Mangel eines Thierhospitals theils in den Militair= und Marstallen, theils in den Privat-Ställen, wo sich franke Thiere befinden, ertheilt. Zahl der Schüler beläuft sich jährlich auf funfzehn bis zwanzig Schüler, unter benen sich ofters Auslander, besonders Schweizer, befinden. Die Anstalt hat eine eigenthumliche Sammlung der besten Werke über die gesammten Zweige ber Thierheilkunde. Wer in den Bas dischen Staaten die Thierheilkunde ausüben will, ober als Thierarzt angestellt zu werden munscht, muß die hiesige ober eine andere Thierarzneischule besucht haben, und seine Kenntnisse in einer Prufung darthuen. Diefes Institut ist indessen noch nicht zu der Bluthe gelangt, worauf es hatte gebracht werden konnen, weil die Fonds nur sehr geringe sind, und daher die Lehrer bei zu knapper Besoldung ihr Amt nur als ein Nebengeschaft haben ansehen konnen. Uebrigens ist diese Anstalt mit sehr geschickten und zum Theil auch als Schriftsteller berühmten Mannern besett. Die Erweiterung Dieses Institutes ist um so wichtiger, da der Wohlstand des Landes in der Landokonomie beruht, und da dasselbe auch nach seiner Lage stets einer angemessenen militarischen Macht bedarf.

### Schule (Tochter=). Schule (Trivial=). 443

In Desterreich ist zu Wien ein R. R. Militair-Thierarznei-Institut und zwei Beterinairschulen zu Pest und Mailand. — In Sachsen ist eine Thierarzneischule zu Dresden. — In Hannover ist zu Göttingen eine Thierarzneischule mit Thierho= spitalern, worin im Jahre 1821 189 kranke Thiere sich befanden. — In Birtemberg ist eine Thierarzneischule mit einem Thierhospitale und einer Beschlagschmiede zu Stuttgart. — Im Kurfürstenthum Hessen, eine Thierarzneischule zu Marburg. Sach sen = Weimar hat eine Thierarzneischule zu Jena. — Frankreich hat Thierarzneischulen zu Alfort und Lyon. — In Großbritannien ist eine Beterinairschule zu London zc. - In Dannemark ist eine Thierarzneischule zu Ropenhagen, in der 1823, 687 Thiere arztlich behandelt wurden; im Jahre 1819 studirten daselbst 60 Thierarzte, und überhaupt ma= ren im Danischen Staate 160 Civil = und 17 Militair-Thierarzte angestellt. — In Schweden ist eine Thierarzneischule mit einem Lazarethe für franke Hausthiere zu Stockholm. — In Rußland sind Thierarzneischulen zu St. Petersburg, Moskau und Lubun.

Schule (Tochter.), s. oben, unter Schule, S.

208 u. f.

— (Trivial=), gemischte Land= und Bürgerschulen, wo Mädchen und Knaben zusammen unterrichtet werden. Es sind nur niedere Schulen, wo bloß der Elementar=Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen, Religion 2c. 2c. ertheilt wird; s. auch oben, unter Schule, S. 225. Bei uns, im Preußischen, hat man so viel, als möglich, in den niedern Schulen, besonders der Städte, der Sittlichkeit wegen, die Knaben und Mädchen zu trennen gesucht, auf dem Lande ist dieses nicht gut möglich, weil das Local oft beschränkt ist. Was die Anzahl der Trivialschulen

in den verschiedenen Staaten Deutschlands zc. betrifft, s. auch den Art. Schule (Burger.).

Schule (Turn-), gymnastische Schule, Schulen, worin die Leibesübungen nach Regeln getrieben, wo sie als Kunst ausgeübt werden. Jahn sagt \*):

"Jede Turnanstalt ift ein Tummelplat leiblicher Rraft, eine Erwerbichule mannlicher Ringfertigfeit, ein Wettplan der Ritterlichkeit, Erziehungenachhulfe, Bes fundheitspflege und offentliche Wohlthat; fie ift Lehre und Lernanstalt zugleich in einem staten Wechselges Beigen, Bormachen, Unterweisen, Gelbftverfus chen, Ueben, Wettuben und Wettlehren folgen in einem Rreislaufe. Die Turner haben baber bie Gache nicht von Sorenfagen, fie haben fein fliegendes Wort aufges fangen, fie haben bas Werf erlebt, eingelebt, versucht, geubt, gepruft, erprobt, erfahren und mit durchgemacht. Dieses erweckt alle schlummernde Rrafte, Gelbstvertrauen und Zuversicht, die den Muth niemals im Elende laffen. Mur langfam fleigert fich die Rraft, allmählig ift die Starte gewachsen, nach und nach die Fertigfeit gewonnen, oft ein ichweres Stud vergeblich versucht, bis es nach harter Arbeit, faurer Dube und rastlosem Fleiße endlich gelungen. Das bringt das Wollen durch die Irrwege der Willelei jum folgereche ten Willen, jum Musharren, worin aller Gieg ruht. Man trägt ein gottliches Gefühl in der Bruft, sobald man erft weiß, daß man etwas fann, wenn man nur Gesehen haben, mas Undern endlich möglich ges worden, gewährt die freudige hoffnung, es auch zu leisten. In der Turngemeinschaft wird der Wagemuth heimisch. Da wird alle Anstrengung leicht, und Last Lust, wo Undere mit wettturnen. Giner erstarft bei der Arbeit an dem Andern, flablt fid) an Rraft, ermuthiget sich und richtet sich empor.

P) Die Deutsche Turnkunst zur Einrichtung der Turn, plage, dargestellt von F. L. Jahn und Ernst Giselen. Berlin, 1816, S. 210.

Beispiel wird so das Vorbild und reicht weiter, als tausend Lehren. Sine echte That ist noch nicht ohne Nachkommen geblieben. Ohne eine Turnanstalt sollte billig keine namhaste Stadt in Deutschen Landen fortzhin bleiben. Den Einwurf: "Es kostet was" konz nen nur Tropse vorbringen, die gern als Kopse spuken mochten. Menschen werden gezählt, Männer gewogen und sind nicht zu erdrillen."

Die Schule selbst, worauf oder worin gelehrt wird, ist hier ein freier, wo möglich hoch gelegener Plas, weil hier eine freiere und reinere Luft anzutreffen ist, auch konnen hier die Uebungen nicht so leicht durch Feuchtigfeit unterbrochen werden. Er muß ferner einen festen, mit furgem Rasen bedeckten Boden haben, und mit Baumen bestanden senn, aber nicht mit Rienen, wegen des Ausgleitens auf den Nadeln, Rienapfeln und Wurzeln. Wo die Baume gang fehlen, muffen welche angepflanzt werden, wenigstens an den Granzen und auf dem Tie (Bersammlungs-, Gesellschaft- und Ruheplaß), wenn es senn kann, auch zwischen den einzelnen Uebungsplagen. Sie schüßen nicht nur gegen die Sonne und ben Wind, sondern dienen auch manches Rletterzeug daran zu befestigen, wodurch manche Kosten erspart werden können. — Das nothwendigste Turnzeug oder die nothwendigsten Turngerathschaften in einer dergleiden Schule find Springel, jum Frei. und jum Stabsprung, mit Schnuren, Beuteln und Bolgen. Springstangen, Springgraben, Rede, Barren, Schwingel, mit Pauschen, Schwebebaum, Pfahlkopf und Gere, Nackziehseil, Seil, als Ziehtau und zu den Seilübungen, kurze Seile; Klettertaue, Klettermast, Kletterstangen an Baumasten ober bergleichen befestiget und eingegraben, Klimmleitern, die Sprossen 10 Boll von Mittel zu Mittel. — Das Turnen selbst hat nach Jahn Geset und Regel, Schule und Zucht, Maaß und Ziel.

Die höchste Eigenthumlichkeit beim Einzelnen, und die hochste Volksthumlichkeit bei Allen. — Der Unterricht besteht in Folgendem: I. Geben, Anstand im Gange, Dauer, Schnelle, Michtachten der Dertlichkeit — Ledig. gang, Lastgang. II. Laufen. Laufvorrichtungen; Laufbahnen, Laufhaltung, Laufregeln. A. Das Rennen; Schnellrennen, Dauerrennen. B. Der Bic. zacklauf; Schlangenlauf, Schneckenlauf, Ribislauf, Sturmlauf — Lediglauf, Lastlauf. III. Springen. Springvorübungen, Haltung; Zehenstand; Zehengang; Hupfen; Anfersen; Laufschlag, Scheinlauf, Wechselschlag, Doppelschlag, hinkschlag. Hoken, Sighoken, Springhofen. Hinken; Hinksprung, Durchhink, Hinkfampf. Strecken; Zusammensekungen aus ben vorigen Arten. Sprunge im Allgemeinen; Aufsprung und Miedersprung, Standsprung, Sprung mit Vorsprung, Anlaufsprung, Seuschreckensprung; Springlauf. A. Der Freisprung, Weitensprung, Hohensprung, am Freispringel — Sprung in die Weite und Hohe — Tiefensprung — Sprung in die Tiefe und Weite. — B. Das Stabspringen. Springel (Stabspringel), Springstabe, Stabhaltung; Weitensprung, Hohensprung — Sprung in die Weite und Höhe — Tiefensprung — Sprung in die Tiefe und Weite. IV. Schwingen. Schwingzeug: Schwingel und Schwingpferd; Zustände des Schwingens. Schwingvorübungen; Hüpfen, Hoken, Grätschen, Spreizen, Kreuzen, Hurten, Heben, Wippen, Hofwip-Handeln. Schwingregeln. A. Ginfache Sprünge: a) Seitensprünge; erstes Auf= und Absigen, zweites, Jungfernsprung, die Rehre, Wende, Scheere, Muhle, der Hocksprung, die Madel, Gaffel, Gratsche. b) hintersprunge: die Wippe, Spreize, Spille, Schraube, Rehre, Wende, der Jungfernsprung, Ragensprung, Affensprung, Froschsprung, Riesensprung. Fechtsprünge, Sprünge mit einer Sand. B. Ge.

schwünge: ber Kreis, ber gewundene Jungfernsprung, der Rehrschwung und die Spille, der Bratenwender, Herensprung, der Kehrschwung und die Wende, das Vorschweben, das Rad auf zwei Pauschen, das Uhr= werk, das Rad auf einer Pausche, die Finte und Doppelkehre. Noch mehr einfache, mehr fortgesetze und Doppelsprünge; Sprünge von Dreien ausgeführt. Mehrere Ropfüber -, Schwebe = und Freisprünge; das Bockspringen. V. Schweben. Schwebezeug Liegebaum, Schwebebaum zc. — Schwebevorübungen, Schwebeubungen. Schwebegang, Vorbeischweben, Aufnehmen eines Hutes am Zopfende, Niederseßen, Schwebekampf. VI. Reckübungen. Turnzeug, Reck. Erklärungen. Seilhang, Querhang; Auf., Unter - und Zwiegriff; Sig (Geitsig, Reitsig), Stug, Schwebe. A. Hangübungen. Anhang; a) Borlings, Querhangs, Seithangs; b) Rucklings. Der Liegehang, a) Vorlings, Querhangs, Seithangs. b) Rucklings. Das Mest und der Schwimmhana. Der Schwebehang, a) Vorlings, Querhangs, Seithangs, b) Rucklings. Der Abhang, a) Quer= hangs (Fußhang), b) Seithangs, Kniehang, Risthang, Fersenhang. Das Hangeln, am Hangelreck. Unhangs, Liegehangs (Liegehangeln), Kniehangs (Kniehangeln) mit Wendegriff und Rehrgriff. Das Ziehklimmen, Querhangs, Seithangs. Der Griffelwechsel und bas Stemmen. Das handeln, im Stuß (Stußhandeln) in der Schwebe (Schwebehandeln). Diederlassen und Erheben, Unmunden, Anschultern. B. Schwungubungen. Der Aufschwung, 1ste Art Wellaufschwünge; 2te Art Sisaufschwünge; 3te Art Mahlaufschwung; 4te Art Schwungstemmen, Felgaufschwung, Kreuzaufschwung; 5te Art Knieaufschwung. — Der Umschwung. a) Wellen: die gewöhnliche Welle, die Kniewelle, Sißwelle, Burzelwelle, Kniehangwelle, die Felge, Bauch.

felge, Kreuzbiege, Speiche. Der Ueberschwung. Der Abschwung. Reine Abschwunge (Stehschwung zc.) Gemischte Abschwinge. Der Durchschwung, der Unterschwung. VII. Barrenübungen. Turnzeug der Barren. A. Hebe-, Stuß- und Stemmubungen. Supfen, Miederlaffen und Erholen, Miederlaffen und Auffippen, Anmunden, Beben, die Schwebe, Sanbeln, im Stuß, in der Schwebe, die Stußkehre. B. Schwungübungen. Der Sigwechsel, die Kehre Wende. Siswechsel mit Kehre, Siswechsel mit Wende, der Halbmond, die Schlange, der Schwebewechsel, der Kreis. Wippen, Abwippen, Ueberschla= gen, aus dem hang, aus dem Stug. Durch schieben. VIII. Rlettern. Rietterzeug, Rlettergeruste. Der Einbaum, der Zweibaum, der Bierbaum, der Klimmel. A. Das eigentliche Rlettern. Rletterregeln. Stangenklettern, Mastklettern, an der Lehnstange, Tauflettern, Leiterklettern. B. Das Rlimmen, mit Senfgriff. Das Tauklimmen, Stangenklimmen, Rlimmen an der Strickleiter. Mit Rift = oder Bage. griff, Rudflimmen, Bettflettern, Borbei= flettern. IX. Werfen. A. Schießen, mit bem Feuergewehr, mit der Armbruft, mit dem Bogen, mit bem Schaft (Gerwerfen), Wurfgerath (ber Ber), Burfzeug, der Pfahlkopf, die Wurfbahn, Wurfhalfung, Wurfvorübung. Der Kernwurf, Bogenwurf, Tiefen= wurf. B. Schocken. Schockbahn. Schockziel (Schott), Schockhaltung, Schockweise. C. Stoßen. Stoßbahn, Stoßgerath, Stoßweise. D. Schleusbern, E. Gellen, F. Schirken. X. Ziehen. Ziehzeug, Ziehbahn. A. Handziehen, mit den Handen allein, Hand in Hand hakelnd. Um Ziehe zeuge. Emporziehen. B. Stockziehen, auf allen vieren. XI. Schieben. A. Schieben des Gegners. Hand in Hand, Hande an den Achseln. B. Schieben an besondern Vorrichtungen. XII. Heben.

Heben des Armfraft-Messers, Heben des Wagebalkens, heben von Sandbeuteln. XIII. Tragen. A. Tragen lebloser Dinge. Tragen in den Sanden als lein; Tragen auf ben Schultern. B. Tragen eines Menschen. Huckeback, Huckeschulter, auf der Hand. flechte; einen sigend, einen liegend (Schwimmen-lassen). XIV. Streden. A. mit Gebrauch der Hande. Stufenfolge. B. ohne Gebrauch der Hande. XV. Rin. gen. Ringplag, Ringhaltung, Ringgriff; ganzer Griff, halber Griff. Ringvorübungen. XVI. Sprung im Reifen, Durchschlag von vorn, Durchschlag von hinten, Durchschlag im Lauf; halber Durchschlag seitwarts, ganzer Durchschlag seitwarts. Sprung im Seil. A. Im furgen Seil. Einfacher Durchschlag, gerader Durchschlag, gekreuzter Durchschlag. Doppelter Durchschlag. Gerader Doppeldurchschlag; gekreuzter Doppeldurchschlag. Die Drehung. B. Im langen Geil, wobei ber Springer auf der Stelle bleibt, und wobei er nicht auf der Stelle bleibt; Durchlaufen des Seils, Ueberspringen des Seils, Sprung in das Seil, Augenblick im Seile; ber einfache Rreislauf, der doppelte Rreislauf.

Besondere Uebungen. Das Ueberspringen über eine Ruthe, Stab oder die zusammengehaltenen Hände. Die ganze Orehung um die Are und mehr, beim Sprung auf der Stelle. Seßen und Aufste-hen, ohne Gebrauch der Hände; Ohrfassen und Armburchschleisen; das Berühren der Stirn mit dem Fuße; das Legen des Fußes in den Nacken; das Umfassen des Hinterkopses mit Arm und Hand bis zum Kinn; das Herausziehen eines Messers, welches neben dem kleinen Zehen im Boden steckt, wobei die entgegengeseste Hand hinter den Füßen herumgreift, und diese selft und grade aus stehen bleiben. Das Ausheben eines vor Sinem liegenden Gegensstandes, wenn die Fersen nur wenige Zoll von einer

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX. & f

Band ftehen. Das Berühren der Erde mit den Fingern, wenn die Knie ganz gestreckt bleiben. Ein Stud Geld 20. in der Entfernung von etwas weniger, als der eignen Leibeslänge, mit dem Munde von der Erde aufnehmen, ohne diese mit dem Leibe zu berühren, also gestreckt. Das Buckfreiseln, die Quern, welche beide Uebungen eine sehr gute Mithulfe find, um schwindelfest zu werden. Das steife Bandanlehnen, das Knicken ber Sandgelenke, bas Schmißen, das Knochen, welche beide an Ertragung von leichten Schmerz gewöhnen, und da sie sehr leicht den Uebergang vom Scherz zum Ernst machen, so mussen sie daher immer mit Vorsicht und Aufsicht getrieben werden. Armproben, ale Armsteifen und beugen, Armstußen und = sturzen, Armstraffen und = schlaffen. Schulterübungen, als das Zusammenschlagen der Ellenbogen vorwärts und ruckwärts; das Zusammenschlagen der Hande mit wagrecht ausgestreckten Armen, das Radschlagen der gestreckten Arme, welche sämmtliche Bewegungen von beiden Armen zugleich ausgeführt werden. Die Ruckwippe, das Sandeln auf der Erde; der Sprung gegen die Wand; bas hinanlaufen an einer Wand, mit Drehung beim Miedersprung; das Stabwinden, das Uebersteigen des Stabes in verschiedenen Wendungen; das Durchsteigen auf verschiedene Art; bas Gillen und die Gillubung.

Turnspiele. Der schwarze Mann, das Barlaufen, das Ritter= und Bürgerspiel, das Jagdspiel ober die Jagd, das Stürmen oder der Sturmlauf, und das Deutsche Ballspiel.

Die Zeit zum Turnen ist am besten der Nachmittag, und Mittwoch und Sonnabend Nachmittag sind überhaupt schulfrei und also auch dazu anzuwenden. An diesen Turnnachmittagen wird die Jugend in zwei Rotten getheilt, die erste Rotte ist für die freiwillige

Beschäftigung, Turnkühr, die andere für die vorgesschriebene, Turnschule. In der ersten Abtheilung wählt sich jeder seine Beschäftigung selbst und treibe Uebungen, die ihm am meisten behagen oder in welchen er sich schwach fühlt, oder auch in denen er sich vorzüglich ausbilden will. Lehrer und Vorturner muffen da= gegen immer in Thatigkeit senn, die Ordnung zu erhalten, bald diesen, bald jenen, auch manchmal eine ganze Reihe zu unterweisen. Während der Turnführ hat der Lehrer, nach Jahn, die beste Gelegenheit, sich von dem Selbsttriebe und der Selbstthätigkeit eines jeden, und von den Meigungen, Anlagen, Bestrebungen, Entwickelungen, Fortschritten und Fertigkeiten anschaulich Versammelt werden die zerstreuten zu überzeugen. Turner zum Turnen oder zu den Uebungen auf dem Tie durch auf dem Turnplage hörbare Zeichen, z. B. Klapper, Glocke zc., eben so am Ende der Uebungen, mo die Turner nach gehörigem Ausruhen und Abkühlen mit Brod und Wasser ihren Hunger und Durst stillen kon-Das Brod muß sich jeder von Hause mitbringen, weil das Ankaufen desselben auf den Plagen, und in der Rahe der Turnanstalt, nur durch Hin und Herlaufen storend auf das Ganze wirken, selbst zur Raftzeit. Das Verlassen des Turnplages oder der Turnschule ist nur in dringenden Fallen zu gestatten, aber niemals um Lebensmittel zu holen. Wasser, welches in jeder Turnzeit auf den Turnplaß geschafft werden muß, darf nicht eher getrunken werden, als zur Rastzeit, ausser dieser Beit aber unter keiner Bedingung. Wenn die spärliche Deutsche Mahlzeit, Brod und Wasser, gehalten worden, wird wieder ein Zeichen gegeben, worauf sich die Turner nach ihren Jahren auf einen für sie ein für alle Mal angewiesenen Plat begeben, um nach den Listen verlesen zu werden, wobei die Fehlenden aufgezeich= net werden. Es wird nach ihnen um so mehr Nach. frage gehalten, damit nicht unter dem Vorwande, den

Turnplas zu besuchen, sie. sich anderweitig hinbegeben, Rurzweil treiben oder dem Mußiggang frohnen. bald die Verlesung geschehen, fangt die Turnschule Die Turner waren in der ehemaligen Jahn schen Turnanstalt in Berlin ein für alle Mal nach ihrem Alter in bestimmte Abtheilungen gebracht. Alle in einem Jahre Geborne gehörten zu einer und derselben Abthei-Fanden sich unter den Individuen einer Abtheis lung bei weitem größere oder fleinere, oder starkere oder schwächere, als ihre Jahrgenossen waren, und sie konnten sich daher nicht mit diesen zugleich üben, so wurden sie in die zunächst ältere oder jungere Abtheilung verfeßt. Unverhältnismäßige geringe Abtheilungen wurben mit andern vereiniget, waren sie hingegen sehr zahlreich, so murden sie getheilt. Alle Uebungen murden nun in so viele einzelne Schulen getheilt, als Turnabtheilungen waren. Hiernach wurden jeder Abtheilung für einen Tag bestimmte Haupt. und Mebenübungen angewiesen, damit jeder Turner in einer Reihe von Turntagen die Schule von sammtlichen Turnübungen durchmachte, und nach einander in allen Unterweisung Jede Abtheilung hatte einen Vorturner, der sie in Reihen theilte und ihre Uebungen leitete. turnen that der Erste oder der Unmann jeder Reihe. Gine solche Rlassenweise geordnete Turnanstalt braucht zwar viel Turnzeug, indem alle Turner, man mag den Abtheilungen Uebungen anweisen, welche man will, sich zugleich Reihenweise üben konnen; allein die jungen Leute erhalten auch den Vortheil, vollkommner in ihren Uebungen zu werden, als es da möglich ist, wo die Ab-theilungen aus allen Jahren und Altern gemischt sind. Auch kann bei einem solchen Gemisch, wenn man das Ganze wetturnen lassen wollte, z. B. ringen, ber Schwächere leicht Schaden nehmen. Auch um die Uebungen auf dem Turnplaße vorzunehmen, gehört eine eigene leichte Bekleidung, die nirgends zwängt, drudt

oder preßt; auch muß eine solche Tracht dauerhaft und wohlfeil senn. Daher ist graue ungebleichte Leinwand der beste Stoff zu derselben, da alle andere Zeuge weniger dauerhaft und wohlfeil, und nicht so leicht zu reini-Eine grauleinene Jacke und eben solche gen sind. Beinkleider kann sich jeder anschaffen. Die Turntracht muß auch eine Gleichtracht von gleichem Stoffe und gleichem Schnitte senn, damit sie nicht den Ginen fordert und den Andern hindert. Auch muffen die Uebungen nach Jahn's Ausdruck barhand und barhaupt vorgenommen werden, selbst im Winter, weil der Deutsche keine Pelzmuße braucht, da die Natur schon für seine Ropfbedeckung gesorgt hat. Bei den Turnubungen kann man nicht fuhl genug gekleidet senn; allein nach den Uebungen muß man einen Rock zum Ueberziehen haben, um sich gegen plogliche Erfaltung zu Schüßen. Ueber den Tie oder Erholungsplaß fagt Jahn folgendes:

Der Turnplat ift fein Drillort und fann also nicht von Schulsteifheit ftarren. Bei ben Uebungen felbst barf ausdrücklich nichts anders von den Turnern chen merden, als mas jur Sache gehort. Dafur muß aber auch jeder Turnplat einen der Große der Turnans falt angemeffenen Die haben. Der Die ift Berfammlunge, Erholunges, Unterhaltunges und Gefellichaftsplat. Schate tenbaume muffen ihn umgeben. In der Mitte muß eine etwas erhabene Dingftatt fenn, und ein Dingbaum, moran an einem ich margen Brette bie Turngefege und andere Dinge ju lesen. Bon ber Dingstatt berab wird den Turnern das Mothige bekannt gemacht. hier werden die neuen Turner eingeschrieben, und die etwanigen Sandel geschlichtet. Hier find die Unzeigetafeln von verlornen und gefundenen Sachen. Bier hangen die Gefete. Hier ift bas Lagebuch. Hier ift bie Glocke oder ein ahne liches Werkzeug, womit man die Turner jusammenruft. Auf dem Tie fteben Bante gur Bequemlichfeit der Ture ner, wo sich die eben Angekommenen ausruhen, die Turne muden erholen und die Freunde gegenseitig etwas mite theilen können. Hier werden mancherlei Geschäfte abges macht. Hier ist frohliches Gespräch, muntrer Scherz, jusgendlicher Wiß und Gesang. Dier einzig und allein darf auf dem ganzen Turnplaße nur gegessen und getrunken werden. Dafür kann auf dem Tie schlechterdings keine Turnübung Statt sinden. Auf dem Turnplaße wird nur trocken Brod gegessen und Wasser getrunken. Wem trocken Brod nicht mundet, der hat keinen Hunger und kann füglich warten, die er nach Hause kommt. Wen Wasser nicht erquickt, hat entweder keinen Durst, oder noch nicht lange genug geturnt, oder vielleicht auch sich überhaupt zu wenig in freier Lust bewegt.

Mach dem oben angeführten Schriftsteller, ber als praktischer Turnlehrer das Wesen der Korperubungen gehörig durchdacht und die Turnkunst mit Liebe und Rraft getrieben hat, übernimmt ber Turnwart, oder der Worsteher einer Turnanstalt eine hohe Verpflichtung, indem er die jugendliche Ginfalt hegen und pflegen foll, damit sie nicht durch frühreife Unzeitigkeit gebrochen werde; denn der Jugend Gedanken und Gefühle, Wünsche und Reigungen, Gemuthsbewegungen und Leidenschaften bleiben ihm kein Geheimniß, und da er der Jugend am nachsten steht, indem er ihre jugendliche Uebungen und mit ihnen auch ihre Frohligkeit theilt, so ist er auch zu ihrem Berather und Bewahrer verpflichtet. Der Turnlehrer muß von Kindlichkeit und Volksthumlichkeit innigst durchdrungen seyn, wer dieses nicht ist, bleibe fern von dem Turnplaße und von der Turnwartschaft. Unter allen Lehrern der Jugend hat ein Turnlehrer den schwersten Stand, weil ihn die Knaben und Junglinge bald in den Turnübungen einholen, und ihn dann leicht übertreffen, was bei einem andern Lehrer, der Wissenschaften und Sprachen lehrt, nicht leicht der Fall ist, er wird dem größten Theile seiner Schüler immer voraus bleiben. Ein Turnlehrer muß sich daher so viel Fertigkeit in den Turnübungen zu erwerben und

Dabei muß er sich sehr in Acht nehmen, daß er den kleinern Turnern kein Bild der Lächerlichkeit und auffallender Ungeschicklichkeit giebt, Größere werden schon den guten Willen und das mühevolle Bestreben ehren. Wenn dem Lehrer auch die Erwerbung einzelner Turnfertigkeiten nicht von Statten geht, so muß er doch in alle Theile der Turukunst eindringen, und so auch in den Geist des Turnwesens. Die Turnschüler müssen den Turnlehrer als Mann von gleichmäßiger Bildung und Volksthümlichkeit achten können, sagt Jahn, der Zeit und Welt kennt, und das Urbild, wonach zu stresben ist, sonst wird er bei aller turnerischen Fertigkeit ihnen nur wie ein Faselhans und Künstemacher vorskommen. Ein Turnlehrer muß nach dem eben erwähnsten Schriftschlaus

ten Schriftsteller:

1) Der Jugend fein boses Beispiel geben, weder auf, noch ausser dem Turnplage; -- 2) sich während der Turnzeit aller solcher Genuffe enthalten, die der Jugend nicht geziemen, z. B. Tabafrauchen, Schnapps trinken 2c.; — 3) sich nicht vornehmthuerisch und aufthuerisch gebarden, sondern stets leutselig senn und bleiben; 4) nicht zu spat auf den Turnplaß kommen, sondern wo möglich immer mit den Fruhsten da senn; — 5) als Gesethewahrer die Gesetze zuerst halten, und sich nicht hoffahrtig davon ausnehmen, sondern der strengste Richter gegen sich selbst senn; — 6) es bei. Leibe nicht allen Turnern zuvor= oder gleichthun wollen, sondern sich still und bescheiden, ohne Larm und Geschrei einturnen; -7) die Gespräche der Jugend so leiten, daß sie lehrreich und unterhaltend werden, und in Wort und Werk feinen Anstoß geben; — 8) auch den Schein von Schulssteisheit vermeiden, und in seinem Betragen und Benehmen freundschaftlich mit Ernst und herzlich mit Würde senn; — 9) es deutlich an den Tag legen, daß er von der Wichtigkeit der Sache begeistert ist, und nicht

# 456 Schule (Vernaculars). Sch. (Volks=).

von seiler Selbstsucht und schnöder Eitelkeit getrieben wird; — 10) mit seinen Schülern, Zöglingen und Anvertrauten zu leben verstehen und umzugehen wissen, daß sie ihn als Menschen lieben, und als Mann achten; — 11) die verstockten Eigenthümlichsteiten auffinden, die keinenden Tugenden pflegen, und die hervorgesprossenen volksthümlich ausbilden; — 12) als der ältere Freund, Ordner, Schiedsrichter, Rathgeber und Warner unter den Turnern walten.

Ein Mehreres über die Turn-Anstalten, s. unter Turnen und Turnkunst, in T, wo auch die verschiedenen Schriften über die Turnkunst und das Turnwesen angeführt werden sollen.

Schule (Bernacular:), f. unter Schule (Bolks:). - (Beterinair=), f. Schule (Thierarznen=). - (Bolks.), im eigentlichen Sinne des Wortes, also im Allgemeinen alle Schulen, sowohl höhere, als niedere, worin das Gesammtvolk eines Staates gebildet wird, im engeren Sinne versteht man aber barunter nur niedere Burger- und die Landschulen, worin die Kinder der Landleute gebildet oder in den Elemen-ten unterrichtet werden, und nennt die andern zum Unterschiede, wenn collective von ihnen gesprochen wird, Nationalschulen, f. Schule (National-). Bu den Wolfsschulen, in dem Sinne, wie fie hier genommen werden, gehoren: die Parochial=, Rirchspiel- oder Pfarrschulen, die Sonntags- und Feiertagsschulen, die Arbeits-, Erwerbs-, Werk- oder Industrieschulen, die Elementar., Lese- oder Rlippschulen, Die Freis oder Armenschulen, die Rlosterschulen, Handwerkschulen, die Trivialoder gemischte Schulen, die Primait. und Secundairschulen, die Bernacularschulen, Lancasterschulen, Die Mahe-, Spinn-, Rlop-

#### Sch. (Bor=). Sch. (Wochent.=). 457

fel. 2c. Schulen für die weibliche Jugend 2c. 2c. Da unter Volk und Volksbildung in V., mansches über die Volksschulen gesagt werden muß, auch der Art. Volksschule noch vorkommt, so muß das Ganze dieses Artikels dahin verwiesen werden, wo man auch die neuesten Schriften über die Erziehung des Volkes und das Volksschulswesen sinden wird.

Schule (Vor=), Vorbereitungsschule, Schulen, in welchen die Jugend zu diesem oder zu jenem Zweige einer höheren Lehranstalt vorbereitet werden, also die Elemente derjenigen Wissenschaften und Künste lernen, die sie in einer höheren Anstalt weiter aus= oder

fortbilden.

- (Vorbereitungs-), f. den vorhergehenden Artifel.

- (Balbbaum=), f. Schule (Baum-).

— (wandernde), s. unter Schule (Doms, Stifts und Cathedrals). Auch noch jest giebt es wandernde Schulen in Schottland, Irland und Mordwales.

— (Wasserbau-), Schulen, in welchen Alles, was sich auf den Brücken- und Hafenbau, Anlegung von Kanalen, Schleusen zc. bezieht, gelehrt wird. In Bayern ist eine Wasserbauschule zu München.

- (Werk=), s. unter Volksschule, in V.

— (Winkel=), Privatschulen, welche ohne Aussicht des Staates bestehen, welche nicht gesesslich constituirt worden, also auch auf Befehl der Behörden geschlossen werden mussen, wenn sie nicht um das das Fortbestehen nachgesucht oder die gesessichen Privilegien sich erworben haben.

— (Wochentags=), zum Unterschied oder im Gegensaß der Sonntagsschule, Schulen, worin in den Wochentagen, nach der gewöhnlichen Einrichtung, mit Ausschluß des halben Mittwochs und Sonnabends

unterrichtet wird.

Schule (Zeichnungs.), Runftschule, Schulen, in welchen junge Leute sowohl im freien Hand= zeichnen, als auch im architektonischen Zeich= nen ic. unterrichtet werden, um sich der Baufunft, der Malerei oder der Kupferstecherkunst zc. zu wid= In der Kunst = und Zeichnungsschute bei der Akademie der Kunste in Berlin wurden im Sommerhalbjahre 1827 folgende Gegenstände vorgetragen. In den Baufachern: 1) die Lehre von den Gebäuden alter und neuer Zeit, durch Entwickelung und Darstellung ihrer Construction; 2) die Projectionen, die Lehre der Saulen-Ordnungen, nach Vitruv, nebst ihren Constructionen im Zeichnen und geometrischer Schatten = Construction; 3) Per= spective und Optif; 4) Zeichnen des menschlichen Körpers nach einem eigenen Kanon; 5) Zeichnen ber Zierrathen nach Vorbildern und Gyps-Abgussen. — In den Fachern der bildenden Runfte. 6) Freies Handzeichnen; 7) Zeichnen nach antiken Statuen; 8) Zeichnen, Malen und Modelliren nach dem lebenden Modell; 9) Modelliren nach antifen Statuen; 10) Zeichnen und Malen nach Gemalden in der Roniglichen Gemalde-Gallerie; 11) Bildhauerei; 12) Landschaftzeichnen und Malen; 13) Rupferstechen; 14) Anatomie; 15) Thierzeichnen; 16) Form - und Holzschneiden; 17) Schrift= und Kartenstechen; 18) Metall - Ciseliren. Bei der Gewerkschule: 19) Freies Handzeichnen; 20) Geometrisches und Architektonisches Reißen; 21) Modelliren nach Gyps-Modellen. Im Winterhalbjahr, in den Baufachern, dieselben Gegenstände wie im Sommerhalbjahre. — In den Fächern der bildenden Kunste. 1) Anatomisches Zeichnen des menschlichen Korpers, und 2) Anatomie nach Praparaten

oder praparirten Kadavern; 3) Zeichnen und Modelliren nach dem lebenden Modell; 4) Zeichnen nach Gyps. fragmenten bei Lampenbeleuchtung; 5) Landschaftzeich. nen; 6) Zeichnen der Thiere, besonders der Pferde; 7) Rupferstechen; 8) Schrift = und Kartenstechen; 9) Form und Holzschneiden; 10) Griechische und Romi= sche Mythologie, in Bezug auf die Kunstwerke des 211= terthums; 11) Freies Handzeichnen; 12) Metallciseli= Bei der mit der Kunstschule verbundenen Gewerksschule werden dieselben Gegenstände vorgetragen, als im Sommerhalbjahre. Der Cursus ist unbestimmt. Es stehen bei dieser Schule, ausser dem Director, jest herr Schadow, und den Mitgliedern des Afademi= schen Senats, welche Zeichnen und Modelliren nach dem lebenden Modell ertheilen, 15 Professoren und 5 andere Lehrer. Wer die Kunst = und Zeichenschule besuchen will, muß sich bei dem Director der Unstalt melden und immatriculiren lassen; das Immatrifuliren der Zöglinge für die Gewerkschule besorgt der Inspektor herr henne. S. auch den Art, Runft = Afademie, in Berlin, Th. 55, S. 158 u. f. - Unter der Afademie der Kunste in Berlin stehen auch die Provinzial= Kunst = und Zeichenschulen zu Halle, Magdeburg, Dusseldorf, Erfurt, Königsberg, Breslau zc. 2c. Desterreich sind Runst = und Zeichenschulen in Wien, Prag zc. 2c. - In Badens Hauptstadt Karleruhe bestehen vier verschiedene Zeichenschulen: 1) die offent= liche allgemeine Zeichenschule; 2) die land= schaftliche Zeichenschule; 3) die höhere Zei= chen = und Malerschule, und 4) die Architektoni= sche Zeichenschule, welche schon oben, unter Schule (Baugewerks.) erwähnt worden. Die öffentliche allgemeine Zeichenschule besteht über ein halbes Jahrhundert für die männliche und weibliche Jugend aller Stände und jeden Ulters. Sie ist eine eigentliche Elementarschule des Zeichenunter-

richts und ist daher nicht auf eine Gattung ber Zeich= nungs : Gegenstände ausschließend beschränkt. Lehrer an dieser Schule werden von dem Staate besoldet, daher genießen die Schüler und Schülerinnen den Unterricht unentgeldlich, ja selbst den Aermeren werden die Bedürfnisse zu diesem Zweck gleichfalls unentgeldlich Die Landschaftliche Zeichen. verabreicht. schule wurde im Jahre 1810 von dem Herren Salbenwang gestiftet und nimmt nicht mehr als zwölf Eleven auf, unter welchen sie die talentvollsten wählt, welche sich zur Unnahme melden. In Hinsicht des Alters bestehen keine Vorschriften; jedoch ist der Eintritt zwischen dem neunten und funfzehnten Jahre als Regel anzunehmen. Der Unterricht geschieht wochentlich in vier Stunden ganz unentgeldlich. here Zeichen= und Malerenschule. Sie ist für Diejenigen Zöglinge gestiftet worden, welche sich bereits mit den Elementen der Zeichen= und Malerkunst bebekannt gemacht haben, und sich nun ganz diesen Bachern widmen wollen. Der Director und Stifter diefer Anstalt ist der Gallerie = Director Becker. Zahl der Zöglinge ist beschränkt und vorzüglich sind es Sohne aus den hoheren Standen.

In Bayern ist eine Kunst- und Zeichenschule zu München, Regensburg, Augsburg, Nürnberg, Würzburg zc. In der Zeichenschule zu Augsburg waren 1817 193 Schüler, und in der sonntäglichen Zeichenschule für Söhne aus dem Handwerfsstande in Nürnberg im Jahre 1817 375 Jünglinge. — In Sachsen ist eine Kunst- und Zeichenschule zu Dresden und Meißen. — In Würtemberg ist eine Kunst- und Zeichenschule zu Stuttgart und zu Ulm. — Im Kursfürstenthume Hessen ist eine Zeichenschule oder Zeichenschule zu Hademie zu Hanau. — Sachsen Weismar, und eine zu Eisenach. — Zu Franksurt am Main ist ein Zeichenschse

nungs. Institut, eine architektonische Schule, eine Lehranstatt im Zeichnen, Malen, Kupferstechen. — In Lübeck ist eine Zeichenschule für Handwerker, so auch andere Zeichenschulen. — Bremen hat eine Zeichenschule, und so auch Hamburg; in der Zeichenschule der letzteren Stadt, waren 1824 74

Zöglinge.

Portugal hat eine Zeichenschule zu Lissabon; Spanien eine zu Baladolid. — In Frankreich ift zu Paris eine Afademie der geometrischen Zeis chenkunst, eine Königliche Freischule für Frauenzimmer im Zeichnen; zu Mismes eine Zeichen-Akademie 20. 20. — In Italien ist zu Turin eine Schule der zeichnenden Runfte; in Florenz eine Akademie der bildenden Runfte für 300 Zöglinge; in Rom mehrere Kunst- und Zeichenschulen; Deapel hat eine Königl. Schule der Zeichenkunst in 12 Divisionen. — In den Miederlanden ift zu Bruffel eine Kunstschule, zu Arnhem am Rhein eine Gesellschaft der Zeichenkunst; zu Amsterdam eine Zeichenschule und eine Gesellschaft der Zeichenkunft; und zu Breda eine Zeichen = Akademie zc. — In England find Zeichenschulen zu London und Runft = und Zeichenschulen zu Dublin. Dannemark sind Zeichen - und Runftschulen zu Kopenhagen. — In Schweden Zeichenschulen zu Stockholm 2c. — In Rußland sind Kunst. und Zeichenschulen in Petersburg, Moskau ic. auch den Urt. Runft=Afademie, Th. 55.

Schule (Zentral.), Zentralschule, Mitteleschule (Zentral.), Zentralschule, Mitteleschulen, in welchen alte und neue Sprachen, Geschichte, Naturgeschichte, Mathematik, Physik, Chemie, schöne Wissenschaften und Künste, Rechtskunde Religion, Moral zc. gelehrt werden. Es sind daher Schulen, welche zwischen den Universitäten und den

Symnasien in der Mitte stehen.

#### 462 Schul-Anstalt. Schulbesuch.

Ausser den oben im Register angesührten Schulen hat man noch Deklamations, Primairs, Secundairs und Rechnenschulen. Tromspeterschulen die Rabeterschulen oder Schulen, worin für die Raballerie in einigen Staaten Trompeter gebildet wersden. Eine dergleichen Schule ist in Frankreich zu Versailles. Man kann bei den Ravallerie-Regimentern in den meisten Staaten Europas das Trompeter-Korps oder Musikforps mit diesem Namen belegen, da die Mitglieder eines solchen Korps von dem Stabstrompeter eingeübt werden. Ferner hat man Schulen der Theologie, Medizin, Padagogik, Philosophie, Aesthetik, der Kupfersstecherkunst und noch in andern Zweigen der Wissenschaften und Künste.

Schul Minterlet, Erziehungs-Anstalt, ein Ort, wo Kinder oder junge Leute aufgenommen und in den Sprachen, Wissenschaften und Künsten unterrichtet werden. Zwischen Schulanstalt und Erzieshungsanstalt sindet hier jedoch noch der Unterschied Statt, daß in einer bloßen Schulanstalt nur Kinder zu gewissen Tageszeiten unterrichtet werden, die Anstalt besuchen, in einer Erziehungs-Anstalt aber solche auf gewisse Jahre ganz aufgenommen, unterrichtet und erzogen werden, daher die Benennung Schüsler, der bloß eine Schule besucht, Pensionair, der in der Anstalt Wohnung, Kost, Unterricht, kurz Alles erhält; soben, unter Schule (Pensions).

Schulaufseber, f. unter Schulzucht.

Schulbediente, s. daselbst.

Schulbesuch, das Besuchen der Schule von der Jugend. Von einem regelmäßigen Schulbesuche hängen die Fortschritte des Lernenden in den Wissenschaften und Künsten ab; es ist daher sehr nöthig, daß darauf sowohl von Seiten der Lehrer, als von Seiten der Eltern gesehen werde. In den ges

wöhnlichen Bürgerschulen in ben Städten, und in den Landschulen wird dieses natürliche Geset gewöhnlich nicht von Seiten der Eltern beobachtet, theils liegt dieses in der Armuth oder in der Pflichtberges= senheit der Eltern, indem sie bei jeder Gelegenheit ihre Kinder, wenn sie solche bei irgend einer Arbeit gebrauchen konnen, von der Schule zurückhalten, theils auch in ber Entlegenheit der Schule, die sie frei erhalten, von der Wohnung oder dem Wohnorte, wo die Lange der Entfernung und Witterung häufige Unterbrechung des Schulbesuchs begreiflich macht. In den Sommermonaten ist, besonders auf dem Lande, diese Unterbrechung so groß, daß an sehr · vielen Orten für die Erwachsenen, die man zur Arbeit braucht, gar fein, für die Rleinern hochstens ein furg dauernder Unterricht Statt findet, so daß, mas im Winterhalbjahre gelernt worden, im Sommerhalb= jahre gemeiniglich wieder ganz oder größtentheils vergessen wird. Diesem lettern Uebel läßt sich nun dadurch, sowohl auf dem Lande, als auch in den Städten, sehr gut begegnen, daß man Sonntagsschulen einrichtet, die man auch schon in großen Städten findet, f. Schule (Sonn. tags =) und die auch außerdem für Jünglinge, die dem Schulunterrichte schon entwachsen sind, sehr viel Gutes wirken konnen. Auch auf dem Lande konnten Sommerschulen errichtet werden, wo bann bie Eltern die größern ihrer brauchbaren Rinder, das ganze Jahr hindurch, durch Absonderung von den Kleinern mehr zu Hause haben konnten, und die Schule konnte dann, die allerdringenoste Arbeitszeit — die eigentliche Erndte — etwa ausgenommen, drei Tage für die Größeren, drei Tage für die Kleineren, und gerade in den bequemften Stunden gehalten werden. Die Eltern entbehrten dann die Erwachsnen nur neun Stunden, und diese kamen

gleichwohl nie ganz aus der guten Schulordnung heraus. Bei den Stadtschulen kommt besonders viel darauf an, wenn den Kindern rechte Lust zur Schule gemacht würde, welches am besten durch eine liebreiche Behandlung der Kinder von Seiten des Lehrers geschieht; und durch einen so zu sagen spielenden Unterricht, der die Kinder nicht zu sehr ansstrengt und ihnen das Lernen verhaßt macht. Schon hierdurch würden die Kinder selbst die Eltern bitten, sie nur zur Schule zu schicken. Daß auch mancher andere Grund bei Eltern, welche das Schulgeld entrichten, obwaltet, ist schon oben, unter Schule,

erwähnt worden.

Schulbibliothek, s. oben, unter Schule, S. 107. Die Anschaffung der Bucher richtet sich bei diesen Bibliotheken nach den Zwecken der Schule, das heißt, bis wohin sie ihre Schuler zu bilden beabsich. In den Bibliothefen niederer Burger. schulen, oder Parochial=, Trivial=, Frei= 2c. Schulen, darf die Bucherzahl nicht groß und gewählt senn, nur die wichtigsten Elementarwerke ber Gegenstände, die vorgetragen werden, sind hier no-In Muster-, Zentral- und Realschulen, überhaupt in Schulen, welche schon einen hoheren Zweck in der Bildung sich auszuführen vorgesteckt, muß auch die Bibliothek schon mit gewählteren Werfen versehen senn, und dieses eben nicht durftig. Bei Gymnasien durfen besonders verschiedene Ausgaben der Rlassiker nicht fehlen, und bei Sochschulen muß die Bibliothek in allen Zweigen des Wifsens so vollständig, als möglich, senn, daher ist es gut, die Hochschulen in die Residenzen zu verlegen, weil daselbst die Fürstlichen Bibliotheken den Studirenden geöffnet sind. In jeder Bibliothek muß eine gute Ordnung Statt finden, weil man hier nicht erst lange nach einem Werke suchen barf, welches, ohne den Zeitverlust zu rechnen, störend in den Unterricht wirkt. Die verschiedenen Fächer des Wissens mussen sein schnell zu übersehen senn, wozu bei großen Bibliotheken gut angelegte Verzeichnisse das Ihrige thun.

Schulbücher, s. oben, unter Schule, S. 98.

Schulcollegium, eine Behörde, welche die Aufsicht über die Schulen führt. Man hat bei uns, in den Preußischen Staaten, Ober-Schulcollegia und Unter = Schulcollegia ober Provinzial. Schulcollegia. In Berlin murde ein Ober-Schulcollegium im Jahre 1787 errichtet, welches Die Aufsicht über alle Provinzial-Schulcollegia und Schulanstalten für den Civilstand in allen Königlichen Provingen führte. Es besette die Lehranstalten, disponirte über die Koniglichen Fonds zur Verbesserung des Schulwesens, sorgte für die Anlegung von Semina. rien, verordnete Schulvisitationen zc. Gegenwartig besteht in jedem Hauptorte der 10 Provinzen des Staates ein Consistorium fur die Rirchen - und Schulsachen, unter demselben stehen alle Unterrichts= und Bildungs-Anstalten in hinsicht des wissenschaftlichen Theils ihrer Verwaltung, als des Lehrplanes, der Lehrmittel, der Lehrmethode, der Prufung der Lehrer für gelehrte Schulen und der für die Hoch. schulen zu entlassenden Zöglinge. Die Hochschulen machen jedoch hiervon eine Ausnahme, sie stehen unmittelbar unter dem Ministerium des Rultus zc., jedoch ist jeder Oberpräsident, als beständiger Commissarius dieses Ministeriums, Curator der sich in der ihm anvertrauten Provinz befindlichen Hoch-In jedem Regierungsbezirke besteht eine Rirchen . und Schulcommission, zu der in dem Sig des Confistoriums nur Mitglieder deffelben, in den andern Haupstädten der Regierungsbezirke Geistliche und Schulmanner genommen werden, und die unter

Leitung und nach Anweisung des Consistoriums die Beichafte besorgt, die einer nahern personlichen Ein= mirfung bedurfen. Die Direction diefer Commission führt ein Mitglied der Regierung, das im Regierungs= Collegium den Vortrag der Consistorial-Ungelegenheiten hat, die eine Mitwirkung der Regierung erfordern. Die Directoren muffen wenigstens jahrlich einmal im Consistorium erscheinen, in dem sie Sig und Stimme haben, und einen allgemeinen Vortrag über die besondern Verhältnisse der Consistorial-Angelegenheiten ihres Regierungsbezirks machen. — In Berlin besteht auch eine Schulcommission, welche aus dem Oberburgermeister, mehreren Stadtrathen, Consistorialrathen, Predigern und Stadtverordneten besteht, und die Aufsicht über die dem Magistrate oder der Stadtbehorde unmittelbar untergeordneten Schulen führt. Wissenschaft. liche Prufungs-Commiffionen bestehen zu Berlin, Ro. nigsberg in Preussen, Halle, Munster und Bonn. In Desterreich steht das ganze katholische und griechisch-unirte Schul=, Studien= und Stipendienwesen unmittelbar unter der hochsten Aufsicht der drei Studien-Commissionen, der Raiserl. Studien-Hofcommission in Wien für alle nicht Ungersche Provinzen, der Studien-Hofcomuission in Ofen fur Ungern, der Commission in Studien, wie auch in Kirchen = und Stiftungs= Angelegenheiten zu Rlausenburg fur Siebenburgen. Unter diesen obersten Leitungsbehörden, sorgen die ver= schiedenen Länderstellen und Kreisämter, mittelbar auch die Geistlichkeit und die Consistorien für jene Angelegen. heiten; eben so verhalt es sich auch mit den Griechischen und Protestantischen Schulen, jedoch sind in neuerer Zeit die letteren in Ansehung der Schuldisciplin der Aufsicht der katholischen Dechanten und bischöflichen Consistorien überlassen; indessen darf der katholische Dechant die Visitation der Nichtkatholischen Schulen nur mit Zuziehung des Kreiscommissairs vornehmen.

#### Schulcommission. Schulconferenz. 467

Die Schulcommission wurde in diesem Staate im Jahre 1770 gestiftet, und da Herr von Felbiger völlige Freiheit bei einem großen Fonds zu handeln bekam, so brachte er in kurzer Zeit das Mechanische der Schulen in eine sehr gute Ordnung. Proving mard eine Schulcommission errichtet. jeder Hauptstadt eine Mormalschule, in welcher Lehrer gebildet murden. Von dem Director einer solchen Schule hingen alle Deutsche oder Trivial. schulen ab, so wie alle Directoren von der Oberdirection in Wien. Im Jahre 1803 ist für jeden Zweig des Studienwesens in den Provinzen und Literarbezirken ein Director angeordnet worden, neben welchem ein Prodirector die außere, und ein Erhortator die religiose Disciplin der Studirenden besorgt. Bei den Hochschulen übernimmt der Universitäts-Magistrat die außere und religiose Disciplin. Ueber die niedern Volksschulen führt seit 1806 der jedes. malige Pfarrer die Lokal-, und der vom Bischofe ernannte und vom Raiser bestätigte Dechant ober Wice - Dechant die Districtual = Inspection. Lettern geht der Geschäftszug, an das bischöfliche Consistorium, bei dem ein Ober - Aufseher und ein Referent der Deutschen Schulen (Domscholaster) vom Kaiser angestellt ist. Das Consistorium hat mit dem Kreisamte gleichen Rang, die Aufsicht und Leitung beider steht unter der Landesregierung oder dem Gubernium, welches die Ober-Controlle führt; f. auch den Art. Schulzucht.

Schulcommission, eine vom Staate ernannte Commission, welche über die Schulen gesetzt worden; soben, unter Schule, S. 123, 124 u. f., und den vorhergehenden Artikel. Vorschlag zu einer Schul-Commission in jedem Dorfe, s. Th. 61,

S. 786 u. f.

Schulconferenz, s. oben, unter Schule, S. 123, 124.

Schuldisciplin, s. Schulzucht.

Schüler, Discipulus, Fr. Ecolier, Engl. Scholar, s. auch Th. 70, S. 411, nicht nur derjenige, welcher , eine Schule, sei es eine niedere ober eine hohere, worin Wissenschaften oder Kunste gelehrt werden, besucht, sondern auch jede Person, welche eines Andern Lehre zum Erkenntniß. und Bestimmungsgrund ihrer Einsichten annimmt, wo es nur noch zuweilen im Gegensaß bes Lehrers oder Meisters im edlen Verstande gebraucht wird. So waren Julius der Romer, Frang Penni, Pelegrino 20., Schüler Raphaels; Jakob Pontorme, Georg Bafari und Andreas Squarzella, Schüler Andreas del Sarte zc. Im gemeinen Leben hielt man zu Ende des verwichenen Jahrhunderts das aus dem Lateinischen gebildete Scholar bei Personen, welche ausser der Schule eine Runst oder Wissenschaft von Jemanden erlernten, für edler, als Schüler, gegenwärtig ist dafür aber wieder Schüler gebrauchlicher. Von jungen Leuten, welche die Gymnasien besuchen, gebraucht man dieses Wort auch nicht mehr, ausser im obigen allgemeinen Berstande, man sagt dafür Gymnasiast, und von denjenigen, welche eine Universität oder Hochschule besuchen, Student.

Daß gebildete Eltern, Vormünder oder Pfleger, wenn sie an dem Orte der Schule wohnen, in welche sie ihre Sohne, Mündel oder Pflegbesohlene schicken, auch die gehörige Aussicht ausser der Schule darauf haben werden, läßt sich schon erwarten, und daher bedarf es auch der Erinnerung von Seiten der Resgierung nicht; auch würde dies ein Eingriff in die Rechte der oben genannten Personen über ihre oder die ihnen anvertrauten Kinder, überhaupt in die Freisheit der Staatsbürger seyn. Wenn aber die gesnannten Personen nicht an dem Orte der Schule

nen, so ift es Pflicht ber Regierungen, hierauf ein sames Auge zu haben, damit die jungen Leute auch juten Staatsbirgern erzogen werden. Eine Ver= ung des Königl. Preußischen Ministeriums der stlichen., Unterrichts. und Medicinal-Angelegen= en, an sammtliche Directoren von Gymnasien, burch Königs. Consistorium unter dem 12ten August 4 mitgetheilt, und durch die Erfahrung veranlaßt, diejenigen Schuler von Gymnasien, deren Eltern, rmunder oder Pfleger nicht an dem Orte des betrefen Gymnasiums wohnen, wegen Mangels an ber rderlichen häuslichen Aufsicht bisweilen auf Abwege ithen, und einen nachtheiligen Ginfluß auf die in Gymnasien aufrecht zu erhaltende gute Disciplin n, sest Folgendes fest: 1) Jeder Schüler eines mnasiums muß, wenn seine Eltern, Vornünder r Pfleger nicht an dem Orte desselben wohnen, von en zur besondern Fürsorge einem tuchtigen Aufseher rgeben fenn, ber bem Director ober Rector des Gumïums bei ber Aufnahme des Schülers namhaft zu chen ift, und welcher über seinen Privatfleiß und sein liches Betragen auffer ber Schule eine ernfte und oissenhatte Aufsicht zu führen hat; 2) ein jeder der achten Schüler hat dem Director oder Rector des mnasiums die Wohnung, welche er in der Stadt beziehen gedenkt, bei seiner Aufnahme anzuzeigen; in einem Wirthshause zu wohnen oder seine Kost der Wirthstafel zu nehmen, ift keinem solchen Schuverstattet; 4) er darf mahrend seines Aufenthalts 1 Gymnasium nicht seinen Aufseher oder seine Woh= ng wechseln, ohne vorherige Anzeige bei dem Direcder Rector des Gymnasiums und ohne ausdrückje Genehmigung teffelben. — Zugleich werden bie irectoren verpflichtet, den Lehrern ernstlich zu empfeh= 1, daß sie auf das Betragen ihrer Schüler, ausser der chule, so weit es nur immer möglich ist, ihre Auf-'

## 470 Schülerhaft. Schulfreund.

merksamkeit und Sorgfalt richten, indem auch bas Konigl. Ministerium diejenigen Lehrer, welche in dieser Aufficht sich vortheilhaft auszeichnen, besonders berücksichtigen will. Auch ist die Polizen von Seiten bes Königl. Dberprasidiums aufgefordert worden, auf diejenigen jungen Leute von gelehrten Schulen ein wachsames Auge zu haben, welche sich zu sehr dem Besuche offentlicher Derter hingeben, sich besonders in den Punschläden und Conditorenen zu oft betreffen lassen, oder dort durch unverhaltnismäßige Ausgaben sich bemerklich machen, und sie zunächst bem Director ber Schule anzuzeigen, welche aufgefordert worden, die jungen Leute in dieser Hinsicht zu Was das übrige Verhalten der Schuverwarnen. ler 2c. betrifft, f. oben, unter Schule.

Schülerhaft, einem Schüler oder Anfänger in den Kunsten und Wissenschaften ähnlich, in dessen man-

gelhaften Renntniß gegründet.

Schulferien, s. Ferien, Th. 12, S. 611.

Schulfreund, eine Person, welche sich für das Wohl der öffentlichen Schulen thatig interessirt, die aus eigenen Mitteln reichlich zu beren Fond beisteuert, um sie badurch zu heben, um Aufklarung unter dem Bolke zu befördern, um die Wissenschaften und Runfte gemeinnüßig zu machen zc.; auch wohl selbst in Verbindung mit andern Schulfreunden, einen Theil seines Bermogens hergiebt, um neue Wolfsschulen zu stiften, verbefferte Unterrichts-Methoden in altere Schulen einzuführen, die Schulbibliotheken mit neueren Erziehungs - und Jugendschriften zu vermehren 20. 20. Auch ist der Schulfreund im andern Sinne eine Person, mit welcher man auf Schulen Freundschaft errichtet hat, deren Freund man von Schulen her ift; daber auch die Schulfreundschaft. Schulfreundschaft ist aber nur von Gymnasien und Hochschulen hergeleitet, weil sie sich auf denselben

#### Schulfreundschaft. Schulfuchs. 471

dauerhafter knüpfen läßt, als in den übrigen Schulen, wo die Jugend schon früh zu den mannigfaltigen Beschäftigungen des bürgerlichen Lebens übergeht, und daher noch kein dauerndes Freundschafts=Bünd=niß zu stiften im Stande war; das heißt, das Herzwar bei den jungen Leuten zu einer dauernden. Freundschaft noch nicht gehörig erwärmt, als sie schon

getrennt murben.

Schulfreundschaft, s. den vorhergehenden Art. Schulfuche, nach Abelung, ein Schüler auf niedern Schulen im verächtlichen Verstande, besonders auf den Universitäten, wa die von den Schulen ankom= mende Jünglinge im ersten Halbjahre von den älteren Studenten aus Verachtung mit diesem Namen belegt werden; s. auch unter Juchs, Th. 15, S. 411. Rindleben fagt in seinem Studenten : Leris con über diese Benennung folgendes: "Fuchs bedeutet in der Sprache der Musensohne einen angehen= den, neuangekommenen Studenten, und wird dem alten Burschen, der schon mehrere Jahre auf Universitäten zugebracht hat, entgegengesetzt. Ehemals wurden solche junge Leute von den alteren Burschen entseslich geschoren, um ihre mitgebrachten Mutter= pfennige geprellt und übervortheilt. Die Ginweihung der neuen Studenten und alle damit verbundene Alfanzerenen nannte man den Pennalismus, und die Handlung selbst, wenn sie von ihren Mitbrüdern nach Akademischem Gebrauche bewillkommt und in die Zahl der Musensohne aufgenommen wur= den, das Deponiren. Moch gegenwärtig (1781) werden auf der Universität Jena die Instrumente aufbewahrt und vorgezeigt, welche bei dem Hänseln oder Hudeln der neuen Studenten gebraucht wurden. Ebendaselbst, eine halbe Meile von der Stadt, findet man auch noch einen fogenannten Fuchsthurm, bei welchem die ankommenden Fuchse geprellt, das

ist, von den älteren Studenten unter vielen Meckerenen angehalten wurden, ihre Mitbruder zu regaliren, tuchtig aufwichsen zu lassen, und dann die Zeche zu bezahlen. Es hat ungemein viel Muhe gekostet, diese hochst unschickliche, handwerksmäßige und mit vielen Rosten für angehende Studenten verbundene Gewohnheit abzubringen; benn die alten Studenten wollten sich ihre verjährten Gebrauche, wenn sie auch für gesetzte Leute noch so unschicklich waren, eben so ungern entreissen lassen, als die Handwerksgesellen die ihrigen, und in der That scheinen beide Gattungen von Menschen, so fehr sie sich gemeiniglich einander aufsäßig sind, in manchen Dingen dieser Art viel Aehnliches zu haben. Erst versuchten es einige Fürsten, die in ihren Landern Universitäten hatten, diese Unanständigkeiten ex auctoritate abzuschaffen. Ein gewisser Landgraf von Hessen-Rassel, dem die Universität Marburg gehört, trat selbst auf den Katheder und hielt eine Rede, worin er die Stubenten zur Abstellung bes so anstößigen Pennalis. mus und des Fuchsprellens ermahnte; aber das wollte alles nichts helfen. Die alten Studenten unterbrachen den fürstlichen Redner und schrien einmuthig: Wir und unsere Bater sind geprellt worben, und unsere Machkommen sollen auch geprellt werden. Man sah sich endlich genothiget, Diese Sache an das höchste Reichsgericht gelangen zu lassen, und es murde durch ein besonderes Reichsconclufum der Pennalismus mit den bamit verbundenen Formalitäten und Scherereien abgeschafft."

Man will das ehemalige Fuchsprellen auf Universitäten von dem Fuchsprellen bei den Jägern herleiten. Diese Belustigung der Jäger besteht nämlich darin, daß ihrer vier einen gefangenen Fuchs in ein weißes Tuch legen, solches bei den vier Zipfeln anfassen und denselben immer in die Höhe wersen, doch so, daß der Fuchs nicht heraus kann; s. auch unter Fuchs,

Th. 15, S. 403 u. f. Richen und Andere leiten die erste Halfte dieses Wortes nicht von Schule, sondern von dem Niedersächsischen schulen, sich zaghaft verbergen, her, welche Ableitung aber Ade-lung sehr unwahrscheinlich sindet, weil dann Schulssuch sein allgemeines Scheltwort senn wurde, welches es doch nicht ist, sondern das allgemeinere Fuchs enger auf die Schulen und neuen Ankömmlinge von den Schulen beschränkt. In weiterer Bedeutung, ein pedantischer Gelehrter, ein Pedant, gleichfalls im verächtlichen Verstande. Daher sagt Hage dorn:

Ein Schulfuchs hofft mit burren Grun.

ben'

Den Beifall aller Belt zu finden;

Allein er wird geprellt. Ein Fuchscollegium wurde von den Studenten die Logik oder Vernunftlehre genannt, weil solches gemeiniglich das Erste ist, welches junge angehende Studenten zu horen pflegen; und da bie Logif und Metaphysik die Grundlage aller gelehrten Erkenntniß ist, welche Theologen, Juristen, Aerzte und Padagogen brauchen konnen, wenn der Lehrer sich bei dem Vortrage derselben nicht bei unnüßen Subtilitäten und Allotriis aufhält, so wurde nach dieser Logik, wenn sie die Anhänger des damaligen Pennalismus begriffen hatten, gewiß diese schimpfliche ober verächtliche Benennung nicht haben auf. kommen konnen; also ein Beweis, wie weit die Bernunft der Zuhörer noch von der ihnen vorgetragenen Vernunftlehre war. — In der gegenwärtigen Zeit sind diese Hudeleien auf Universitäten ganzlich verschwunden.

Schulgarten, für die Jugend auf dem Lande zur Beförderung der Industrie, s. Th. 62, S. 10 u. f., u.

26 u. f.

## 474 Schulgebäude. Schulgeld.

Schulgebaude, s. Schulhaus.

Schulgeld, dasjenige Geld, welches man sowohl in öffentlichen, als in Privat-Schulen für den Unterricht bezahlt. In offentlichen, von bem Staate gestifteten Schulen, muß das Schulgeld so gering, als möglich, gestellt werden, um dadurch den Eintritt der Rinder weniger bemittelter Eltern zu erleichtern, welches sich auch schon dadurch wieder ausgleicht, daß man, im Fall man auf Gymnasien und in Real = und andern höheren Bürgerschulen auf die Kinder der bemittelten und reichen Eltern Rücksicht nehmen und das Schulgeld dem gemäß festsehen wollte, auch eine gewisse Anzahl Freischüler weniger bemittelter Eltern aufnehmen mußte, welches hier aber burch ein gleichmäßiges geringes Schulgeld wegfällt, wodurch man Ullen gerecht werden kann. In den Berliner sowohl Roniglichen, als Stadtgymnasien ist das Schulgeld jährlich auf 20 Athlr. Cour. durch alle Klassen festgesetzt worden, Holzgeld, Lichtgeld ic. mit einbegriffen, welches in vierteljährigen Raten von 5 Rthlen. bezahlt wird; und da außerdem feine Mebenausgaben Statt finden, so ist dieses gewiß nicht nur billig, sondern auch den Unterricht befordernd. Bemittelte und Reiche konnen ihre Kinder dabei noch Privat-Unterricht geben lassen, wodurch sie schon viel vor den ärmeren Klassen ihrer Mitburger voraushaben. Auf der Konigli= chen Realschule in Berlin beträgt das Schulgeld jährlich 12 Rthlr. Cour., welches in Raten von 1 Rthlr. monatlich entrichtet wird. In ben Paros chial.20 Schulen, also in allen niederen Burgerschulen, wird auf den Mahrungs - oder vielmehr den Erwerbs-Zustand der Eltern Rucksicht genommen, und das Schulgeld monatlich mit 8, 12, 16, und 20 Gr. Cour. bezahlt. In Privat-Instituten wird der Unterricht monatlich mit 2 bis 3 Rthlr. Cour. Diese Bestimmung des Schulgeldes bezieht

sich jedoch nur auf die großen Städte der Preußischen Monarchie, und auch hier noch mit einigen Einschränstungen nach den Provinzen. Es ist in allen Staaten, nicht nur um den Unterricht und durch ihn die Aufklärung zu befördern, nothig, das Schulgeld so geringe, als möglich, zu stellen, sondern auch theils um die Freischulen und mit ihnen die Staats Ausgaben nicht zu mehren, theils um den weniger bemittelten Eltern die Wohlthat einer allgemeinen offentlichen Erziehung ohne das Drückende ihrer Lage empfinden und mit genießen zu lassen, wobei den jungen Leuten das Schamgefühl erspart wird, gegen den bemittelten und reichen Schüler, als Freischüler, unbemittelt, arm, und daher verächtlich zu erscheinen.

Schultgerecht, Beis und Nebenwort, welches aus der Reitschule herstammen soll, und überhaupt von Sachen gebraucht wird, die so sind, wie sie in der Regel, oder nach einmal angenommenen und hergebrachten Grundsäsen senn sollen, daher von Schulen, wo höshere Wissenschaften gelehrt werden, den Regeln solcher Schulen und ihrer Lehrer gemäß. In den Reitschulen ist dieses Wort am gebräuchlichsten; denn man sagt: ein schulgerechtes Pferd; schulgerecht absissen; schulgerecht reiten zc., alles der Reitkunst gemäße Redensarten oder besser Ausdrücke.

Schulgesell, im gemeinen Leben, ein Mitschüler, welsches jedoch gegenwärtig nicht mehr gebräuchlich ist. Schemals, da man die Rectoren der Lateinischen Schulen noch Schulmeister nannte, führten dessen

Collegen ben Mamen der Schulgesellen.

Schultzesen, Gesetse zur Aufrechthaltung der Ordnung in den Schulen; s. oben, unter Schule, S. 109 u. f., und unter Schulzucht.

Schulhalter, derjenige, welcher eine Schule halt. Adelung macht einen Unterschied unter Schul= Benennung versteht er eine Person, welche eine niedere Privatschule halt, Kinder in ihrer Wohnung
im Lesen und Schreiben unterrichtet; unter der
zweiteren eine Person, welche einer öffentlichen Tri=
vialschule vorgesetzt ist. In der ersten Bedeutung
auch Schulhalterin, bei Mädchenschulen.

Schulhaus, Schulgebaude, s. oben, unter Schu-

le, S. 105.

Schulherr, ein in Oberdeutschland, Suddeutschland oder im Oberdeutschen gangbares Wort, den Vorgesetzten einer Sprachschule zu bezeichnen, welchen man im nördlichen Deutschland einen Rector nennt. Man nennt auch an mehre en Orten die den Schulen vorgesetzten Personen, welche die Aufssicht über die Stadtschulen oder über die Schulen eines Kreises sühren, Schulherrn, an andern Orten werden sie Scholarch en genannt; s. auch oben, unter Schule, S. 94, und unter Schulzucht.

Schuljahr, Jahre, welche man auf den Schulen zu-

bringt.

Schulkasse, diesenige Rasse, worin das Schulgeld auf einem Gymnasium oder in einer andern großen öffentlichen Schule gesammelt wird, und wobei gewöhnlich ein Rendant steht, der sie verwaltet und daraus die

nothigen Ausgaben beforgt.

Schulklasse, in einer offentlichen oder Privat-Schule, eine Abtheilung der Schüler in den Zweigen des Wissens, oder vielmehr in den mehr oder minder sortgerückten Kenntnissen. Auf den Symnasien sind gewöhnlich sechs Klassen und noch einige Klassenabtheilungen, auch wohl sieben. Man zählt von Serta
oder Septima, als der untersten, an, bis zur obersten.
Die besonderen Abtheilungen sind gewöhnlich Tertia
getheilt, in Klein= und Groß=Tertia; Quinta ge=
theilt, in Klein= und Groß-Quinta, und Serta ge=

theilt in Klein= und Groß=Serta; dieses ist jedoch nicht auf allen Gymnasien der Fall; denn auf einigen ist bloß Serta getheilt, auf andern wieder Quinta und Tertia; dann wieder bloß Quinta, auch findet man Gymnasien, wo Prima getheilt ist, wie z. B. auf dem Kloster in Berlin. Dieses besondere Thei= len der Klassen geschieht nicht immer der Wissen= schaften wegen, sondern weil die Schülerzahl zu groß ist; benn oft sind die Abtheilungen in einem und bemselben Zimmer an verschiedenen Tischen oder vielmehr verschiedene Tische bilden die Abtheilungen, so daß der Unterricht nur in Wenigem von einander abweicht, da er von einem und demselben Lehrer ertheilt wird, und dieses Wenige geschieht auch nur, um den Unterschied zweier Benennungen doch burch Etwas auszuzeichnen. Indessen ist es auch schon genug, wenn z. B. in Tertia A bie fleißigsten und in Tertia B die weniger fleißigen Schüler geset werden, und so auch in den übrigen Klassen, wo zwei Abtheilungen gemacht worden, wodurch ein regerer Trieb im Lernen in diesen getheilten Klassen hervorgebracht wird. Go zum Beispiel erhalten die Schufer aus der ersten Abtheilung (Selecta) der ersten Rlaffe auf dem Rloster in Berlin bei dem Abiturien= ten-Eramen das Zeugniß Nr. 1, diejenigen aus der zweiten Abtheilung erhalten bagegen beim Abgange zur Universität nur Mr. 2 ober 3. Ueber die Größe oder Geräumigkeit, Lage 2c. der Klassen, s. Schulzimmer.

Schulknabe, ein Knabe, welcher eine niedrige, eine Elementar = Schule besucht, in der niederen Sprech= art der Schuljunge. Das Femininum Schulmadchen ober Schulmägblein ist weniger gebrauchlich, dagegen Schulkind, von beiden Ge-Schlechtern.

#### 473 Schulfrankheit. Schullehrer.

Schulkrankheit, eine verstellte, nur vorgespiegelte Krankheit, wodurch sich faule Schüler dem Besuche In wei= der Elementarschulen zu entziehen pflegen. terem Verstande, eine jede vorgegebene Rrankheit, um sich unter biesem Vorwande einem unangenehmen Geschäfte zu entziehen; daher die Schulfrankheit haben; in welchem Verstande man auch wohl das Bei = und Mebenwort schulfrant gebraucht. Schulfrank fenn. Dergleichen vorgegebene Krankheiten sind am besten mit drastischen Mitteln, wenn die zuerst versuchten gelinden und sanft wirkenden Mittel nicht fruchten sollten, zu heilen. sich diese Uebel gewöhnlich bei Knaben oder Mädchen in dem ersten Jahre ihres Schulbesuches einzufinden pflegen, so ist eine kleine Tracht gut applicirter Schläge mit einem Ochsenziemer ober einem Rohrchen wohl das sicherste Mittel, die Krankheit schnell zu heben und Liebe zur Schule zu erwecken.

Schullehrer, eine allgmeine Benennung derjenigen Personen, welche auf den Gymnasien und andern dffentlichen und Privatschulen das Lehramt verwalten, die Rinder unterrichten. Der Lehrerstand ift einer der wichtigsten mit im Staate, weil es ihm obliegt, die jungen Staatsburger zu ihrem fünftigen Berufe zwedmäßig wissenschaftlich und moralisch auszubilden, und baher ift auch die Bildung junger Leute zum Lehr = und Erziehungsfache sehr wichtig. halt oft den Unterricht der Jugend für so leicht, und glaubt dazu nur gute Bucher nothig zu haben; allein zum Unterrichten gehört nicht bloß etwas gelernt zu haben und gute Bucher, sondern man muß auch die Gabe, die Geschicklichkeit besigen, es wieder mitzutheilen. Das Geschäft der Erziehung nimmt man noch leichter, und doch erfordert dieses die meiste Ueberlegung, ein eigentliches Studium, wenn der Erfolg nicht dem bloßen Zufall überlassen werden

Bei vielen sich den Schulwissenschaften widmen= en jungen Leuten liegt jedoch die Schuld mehr in den ußeren Umständen, in der Beschränktheit ihrer Lage; enn sie sind oft durch Durftigkeit in die Mothwendig= eit verset, die Zeit ihres akademischen Studiums hr abzukurzen, und sich fast nur mit dem Rothigsten u beschäftigen. Die Meisten widmen sich wohl ber heologie und sind dann genothiget, sich tast ausschlieend auf das zu legen, was ihnen zwar nicht zunächst, ber doch in der Folge Amt und Brod verschaffen soll, nd was naturlich weniger, als manches andere nacheholt werden kann. Fehlt es nun noch, wie es auf en meisten Akademien der Fall ift, an einer naheren heoretischen oder praktischen Anleitung zur Vorberei= ung auf das Lehr = und Erziehungsgeschäft, findet sich icht einmal Gelegenheit, die Schulwissenschaften fortuseken, so darf man sich weniger wundern, wenn gut orbereitete Lehrer seltene Erscheinungen sind, und meientheils erst im Amte, sofern sie bildsam sind, gebildet Mach einer Verfügung des Konigl. Preußihen Ministeriums der Geistlichen =, Unterrichte = und Nedicinal=Angelegenheiten vom 26sten October 1826 ell ben pro facultate docendi gepruften Schulamte= indidaten zur Bedingung gemacht werden, bevor sie ne feste Anstellung als Schulmanner erhalten konnen, ch wenigstens ein Jahr hindurch bei einem Gymna= um oder einer höheren Burgerschule praktisch zu üben, nd so ihre Beschäftigung zu einem Lehramte nachzu-Mach Diemener follte ein jeder, der fich em Lehrerstande widmen wollte, nach einer gehörigen Borbereitung auf den Schulen, zuvorderst seinen aka= mischen Kursus unverfürzt und nach einem wohlüberaten Plan vollenden, Nach diesem Plane wurden eben dem sogenannten Hauptstudium, verzüglich ejenigen Kenntnisse theils erworben, theils ausgebildet erden muffen, die auf sein kunftiges Geschaft Bezie-

hung haben; hierauf mußte dann der Gintritt in ein padagogisches Seminar für kunftige Lehrer und Erzieher folgen und der Aufenthalt darin wenigstens ein Ein solches Seminar mußte in einer Jahr dauern. bedeutenden Provinzialstadt, wo keine Universität sich befande, so wie im Preußischen zu Wittenberg, errichtet werden, damit die Mitglieder sich von dem akademischen Geiste und Tone, von welchem fast jeder Studierende etwas annimmt, und der in die übrige Welt gar nicht paßt, unvermerkt entwöhnen. Die Direction mußte ein tuchtiger Padagog haben, bem die Mitglieder untergeordnet, und in allem, was zu ihrer Bestimmung gehört, verantwortlich waren, und der die Vollmacht hatte, schädliche und trage Mitglie= Er mußte zugleich von Seiten der der zu entfernen. Regierung verbindlich gemacht werben, von Zeit zu Zeit unpartheiische Zeugnisse über die Sittlichkeit und den Fleiß der Seminaristen an das vorgesetzte Collegium oder an das Ministerium einzuschicken, wie es im Preu-Bischen mit den bei den Gymnasien und andern offents lichen Lehranstalten angestellten Lehrern ber Fall ist, wo, nach einer Verfügung des oben genannten Ministeriums bei ben alljährlich einzureichenden Conduitenlisten ausdrucklich angemerkt werden soll, ob und wie weit Dieselben bemühet sind, auf das sittliche Betragen der ihnen anvertrauten Jugend auch ausserhalb der Schule wohlthätig einzuwirken und ihren häuslichen Fleiß zu Eben so ward nach einer Verordnung vom 15ten Januar 1825 in demselben Staate verlangt, daß in den jahrlich einzureichenden Conduitenlisten genaue Rechenschaft über den sittlichen Wandel der Lehrer gegeben werden foll. Burbe nun in einem Seminar für kunftige Lehrer über Sittlichkeit, Fleiß, Ordnung zc. gehörig gewacht, so würde ein wohlthätiger Mittelzustand entstehen zwischen der in ihrer Art einzigen akademischen Freiheit, und einer Lage, worin der

inge Mann sogleich zum Herrschen und Befehlen aucvissert wird, wodurch die meisten jungen Schullehrer inen unerträglichen Dünkel annehmen, welchen sie mit

ehreransehn verwechseln.

Die Beschäftigungen der Mitglieder eines solchen Sentinars muffen theils auf Unterricht, theils auf Ersiehung abzwecken. Der Director muß baher einen beständigen, sich jedoch erneuernden Unterricht über Methodik und Padagogik geben, und sich dabe: bald akroa= matischer, bald sofratischer und katechetischer Lehrart Mit diesen Vorlesungen muffen schriftliche Aufgaben verbunden und theils in einer zweiten Stunde von ihm, theils von den Mitgliedern beurtheilt merden. Ein Theil dieser Aufgaben muß aus Auszügen und Relationen bewährter padagogischer Schriften bestehen. Ein andrer bestehe in Auflösungen problematischer Erziehungsfälle, sie mögen nun erdichtet oder aus wirklicher Erfahrung, an der es dem Director nicht fehlen darf, hergenommen seyn. Durch Letteres wurde einigermaßen die nicht leicht zu verschaffende Uebung im Selbsterziehen Vorzüglich müßten aber die Seminaristen sich praktisch im Unterrichten üben, und daher muffen einige Schulen in der Mahe dieser Anstalt senn, aus welchen man beständig Kinder von verschiedenem Alter, Fähigkeit, Geschlecht und Bestimmung entlehnen, und badurch den Mitgliedern unter der Leitung und Mitwirfung bes Directors Gelegenheit schaffen konnte, die Methodik praktisch zu betreiben. Nach Endigung des Vortrags oder des Gesprächs beurtheilte er, und mit ihm die übrigen Mitglieder, das, mas sie gehort. Die Geubteren erhielten dann auch eine bestimmte Lehrstunde in einer dieser Schulen, und hatten das Recht, die Lehrstunden andrer musterhafter Lehrer zu besuchen, um von ihnen die Methode zu lernen. Es ist von nicht geringem Nugen für ein solches Institut, wenn deffen Mitglieder in gebildete Familien Eintritt haben; denn der

Umgang mit Gebildeten, Welterfahrenen, giebt Gelegenheit, so manches Wichtige fur die Erziehung daraus zu schöpfen; auch macht ein solcher Umgang geschmeidig, höflich; er schärft die rauhen Aussenseiten ab, welches besonders bei einem Erzieher von der hochsten Wichtigkeit ist, weil sich die seiner Obhut anvertrauten Zog= linge nach seinen Prinzipien bilden sollen. Eine solche Lehrerbildungs = Unstalt murde gewiß bald in Flor ge= langen, um so eher, wenn der Gintretende sicher mare, daß er nach Jahresfrist die Wahl zwischen mehreren höchst vortheilhaften Stellen haben werde, ohne eine nur geringe untergeordnete Lehrer- oder Erzieherstelle annehmen zu muffen. Es wurden sich gewiß vorzügliche Ropfe dieser Einrichtung unterwerfen, um alle die Vortheite daraus zu ziehen, die sie oft ungleich theurer bezahlen muffen, und ber Gewinn, ben sich Schulen, Erziehungs-Anskalten und Familien von so vorbereiteten Subjecten versprechen durften, ist in die Augen fallend. den Seminarien mußten sich in jeder Provinz eines großen Staates befinden, damit es nie an vorzüglichen Lehrern fehlen könnte; man wurde dann ben Ginfluß auf die Erziehung der gebildeten Staaten Deutschlands Dergleichen Seminarien findet man schon gewahren. hin und wieder in Deutschland, besonders in den Preu-Bischen Staaten.

Wenn die Padagogik im letten Drittel des verwichenen und in den ersten Lüstern dieses Jahrhunderts gesunken war, so lag dieses einzig und allein an der Lauleit der Regierungen gegen diesen so wichtigen Staatshweig; denn ohne den Zutritt derselben kann dafür im Ganzen nur sehr wenig gewirkt werden; auch lag es eines
Theils an dem sich sehr verminderten Geist der Pietät,
und andern Theils an dem durch padagogische Projectmacher beim Publikum erkalteten philantropischen Enthusiasmus; und besonders haben Lettere, nämlich die
Projectmacher, dem Lehr- und Erziehungssache sehr

geschabet. Man betrachtete überhaupt das Erziehungs, wesen nur als eine Speculation seine Glücksumstände zu verbessern, betrachtete es bloß als eine kaufmännissche Erwerbsquelle, und war es unter solchen Umstänsen wohl anders möglich, daß man den Lehre und Ersiehungsstand wenig beachtete? dagegen tritt er gegens

wartig in die Reihe, die ihm gebührt.

Es ist in neuerer Zeit häufig der Wunsch ausgesprohen worden, daß sich nicht bloß Theologen dem Stande der Lehrer an öffentlichen Schulen und dem der Hauslehrer widmen mochten, weil auch unter den Studierenden andrer Facultäten sehr brauchbare Männer hierzu ju finden senn wurden, unter denen selbst manche, burch Blucksumstande begunstiget, den Vorzug feinerer Giten haben konnten; allein die Erfahrung hat gelehrt, daß nur einzig und allein der Theologe diese Laufbahn vählen kann, ohne seinem kunftigen Glücke im Wege u stehen; jeder andere wurde aber dadurch den Wea u einem bestimmten Ziele verlieren; auch eignet sich vie theologische Wissenschaft mehr für das Erziehungs. ach, als Jurisprudenz, Medizin, und die Philosophichen Wiffenschaften. Der eigentliche Philologe murde ich am besten für dieses Fach eignen, und man hat, beonders bei uns im Preußischen, auch Philologische Seminarien gestiftet; allein es sind nur wenige, die sich riesem Fache ausschließend widmen, und die Wenigen, ie es thun, haben die Absicht als Lehrer bei Universiaten, nicht aber bei Lyceen, Gymnasien ic. angestellt u werden, oder es mußte bei den letteren Schulen, als Directoren oder Professoren geschehen. Bei uns im Dreußischen muß jeder junge Mann, der sich der Philoogie widmet, entweder Theologie oder Philosophie mit tudieren, worauf beim Eramen zu einer Unstellung ge= ehen wird. Man hat oft darüber gestritten: ob der theologe sich zum Erzieher eigne, oder überhaupt Erieher senn soll. Diejenigen Padagogischen Schrift-

steller, die dieses leugnen oder nicht zugeben wollen, haben wahrscheinlich, nach Niemener, nur lauter sonberbare Theologen kennen gelernt, daß sie kaum zu glauben scheinen, man konne mit gesundem Ropfe von diesem Studium zurückkommen. Der oben angeführte Schriftsteller sagt \*): "Der, welcher nichts gelernt, nichts getrieben hat, als Theologie im strengsten Sinne, ohne sich durch Philosophie, Sprachen, Geschmacksbildung dazu vorbereitet und diese immer daneben cultivirt zu haben, der wird gerade ein so schlechter Erzieher werden, als er ein mechanischer und für Welt und Wissenschaften unbrauchbarer Theologe ist. Wer aber zwedmäßig, das heißt, vernunftig, planmäßig und vor allen Dingen nicht einseitig studirt, der wird gerade durch ein solches Studium der Theologie, mehr, als durch jedes andere, in einer beständigen Vertraulichkeit mit den Kenntnissen und Wissenschaften bleiben, welche er in seinem Schul- und Erziehungsamte am meisten gebrauchen soll. Gewiß haben viele treffliche junge Manner, welche die verrufene Dogmatik, Symbolik, wohl gar Polemik zc. recht ernstlich, aber mit Verstand trieben, als Jugendlehrer weit mehr genüßt, als die jungen Ignoranten, die zur Zeit des Padagogischen Unwesens nichts als Padagogik, oder genau zu reden, gar nichts studirten, und am Ende zu gar nichts zu gebrauchen waren; vielleicht weil selbst einsichtsvolle Manner ihnen, wenigstens viel zu unbestimmt und un= vorsichtig, zuriefen: Gin Erzieher muffe fein Gelehrter senn! \*\*) Selbst als künftiger Prediger, was doch das Ziel der meisten ist, sest im Grunde jeder fort, was er als Jugendlehrer getrieben; er lehrt

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Grundsäße der Erziehung und des Unterrichtes 2c. 4te Aufl. 2r Th. Halle, 1801, S. 10. \*\*) Trapps Padagogik. 5ter Abschnitt.

und erzieht. Also steht auch die Bestimmung zum Lehrer des Volkes in einem natürlichen Zusammenhange
mit der Bestimmung zum Jugendlehrer. Nur der,
welcher sich zum Theologen von Prosession oder zu der Ukademie bestimmt, würde, durch einige Jahre im Hausehrerstand verlebt, entweder beim emsigen Fortstudiren
einen Zöglingen wenig nüßen, oder sich selbst versäunen, und seine Bestimmung zu sehr versehlen. Manche Urten gelehrter Schulämter würden für diesen vortheil-

jafter senn."

Diejenigen jungen Manner, welche sich bem Schulache zu widmen gedenken, sollten schon auf Schulen emuhet senn, dasjenige recht mit Gifer zu treiben, mas ie dermaleinst zu ihrer Bestimmung gebrauchen konnen, ind nicht erst auf die Universität warten, um da Alles Auch mußten es sich die Lehrer rachholen zu wollen. iuf Gymnasien ze. zum Geschäft machen, so manche Sprache, Wissenschaft und Runft, die sich auf ber Sochchule schwer nachholen läßt, schon darum anzupreisen, veil sie das Mittel werden kann, in der Folge zu den ortheilhaftesten Aemtern befordert zu werden. st die Sitte, daß hin und wieder altere Schuler, oder Schüler aus den obern Klassen, die jungeren unterrich= en, nicht zu verwerfen, wenn nur nicht zu viel Zeit on Seiten ber Ersteren barauf verwendet wird, mourch sie selbst an ihrem Studium Abbruch leiden; auch nuß dieser Unterricht unter verständiger Aufsicht und eitung ertheilt werden. — Wenn nun gleich auch die Schulstudien dem fünftigen Erzieher von großer Wichigkeit sind, so sind doch die eigentlichen Borbereitungs= ihre zum Lehramte immer die akademischen.

Die Ansprüche, die das Publikum, oder wohl besser nausgedehnteren Sinne das Volk an einen Jugendschrer und Erzieher zu machen hat, sind Vildung es Geistes, Vildung des Charakters, und Bildung der Sitten. — Zur Vildung des Geistlang des Geis

stes, überhaupt zur wissenschaftlichen Bildung des kunftigen Lehrers gehören Sprach kenntnisse, wissenschaftliche Renntnisse, Runftfertigkeiten. Die älteren Sprachen kommen schon auf den Schulen vor, und werden darauf schon mit Gifer betrieben; allein sie durfen auf den Universitäten nicht vernachläßiget, sondern muffen daselbst fortgesett werden. den neueren Sprachen verdient die Muttersprache den ersten Rang, und diese muß besonders auf den Schulen gepflegt werden. Das Nachholen auf der Hochschule besteht bloß in einer gut gewählten Lecture und einer gehörigen Beobachtung auf Alles, was geredet und geschrieben wird, damit solches den Forderungen der Sprachlehre und bes guten Geschmacks Genuge leistet. Auch muß man mit der Deutschen Literatur fortschreiten, und nur da stehen bleiben, wo sie zu sinken anfängt. Nächst der Deutschen Sprache ist die Französische die wichtigste; sie wird zwar auch auf Schulen gelehrt, aber sie muß auf Afabemien auch noch sehr kultivirt werden. Besonders ist Fertigkeit im Sprechen nothig, wozu auch, als Grundlage, eine richtige Aussprache gehört, die in der großen Welt oft mehr, als die Sprachrich= tigkeit entscheidet. Diese Fertigkeit lernt sich nun nicht aus Buchern, sondern macht einen Umgang mit Geubtern nothwendig; dasselbe ist auch der Fall mit der Fertigkeit im Schreiben. Ein Franzose von Geburt, welcher seiner Sprache vollkommen machtig ware; wurde hierzu der geschickteste senn, da aber dergleichen Personen nicht überall zu finden oder zu kostbar in ihren Forderungen sind, so rath der oben erwähnte Schriftsteller den fehlerhaften Vielsprecher anzunehmen, weil man von ihm immer Leichtigkeit, Gewandheit und Wortreichthum lernt, an Dreistigkeit, sich Französisch auszudrücken, gewinnt, und die Fehler, die man vielleicht mit annimmt, in der Folge durch eignes Studium, und im Umgange gut sprechender Personen leicht able-

gen kann. Bei ber Lecture muß man auf Schriften sehen, in welcher man Conversationssprache findet, wozu Schauspiele und Romane am brauchbarsten sind. Auch die Englische und Italienische Sprache muffen beide dem kunftigen Lehrer und Erzieher empfoh. len werden, wenn gleich nicht, besonders lettere, in dem Grade, als die Französische. Um besten thut man, auf diese Sprachen nicht früher seinen Gleiß zu verwenden, als bis man es in der unentbehrlichen Sprache, der Franzosischen, zu einer gewissen Vollkommenheit gebracht hat; ihre Erlernung macht dann auch weniger Schwierigkeit. Die größte ist bei ber Englischen die Aussprache, hat man diese unter ber Leitung eines Sprach= kundigen überwunden, so wird man in derselben recht bald Fortschritte machen. — Das Studium der Religionswissenschaft gehört an und für sich schon dem Theologen an, und auch der eigentliche Dadagog, der sich ganz bem Schulfache gewidmet, muß sich mit berselben ganz vertraut machen; allein es muß nur reine Religion senn, welche sie vortragen, nicht ge= lehrte, daher mussen sie sich auch besonders mit dem Studium der popularen und praktischen Religion beschäftigen. Bon den Wissenschaften der Philosophie bedarf der praktische Padagog die Logik, welche richtig und bestimmt denken lehrt, die empirische Psychologie mit Antropologie verbunden, die Moral und die Aesthetik. Die empirische Psychologie oder Erfahrungsseelenkunde lehrt die verschiedenen Rrafte und Veränderungen der menschlichen Seele beobachten, um die allgemeinen Gesetze dieser Beranderungen zu entdecken, und daraus bei einzelnen Fallen beurtheilen zu lernen, wie die Seele bei jeder Art ihrer Wirkungen verfahren wird. Die Anthropologie verbindet die Renntniß des Körpers, so weit sie zur Aufklarung der Erscheimungen in der Seele dienen kann, mit den psychologischen Wahrnehmungen. Wenn nun

sowohl der Lehrer, als der Erzieher, sagt Niemener, unabläßig auf menschliche Seelen wirken, in diesen Beränderungen aller Art, als Begriffe, Vorstellungen, Urtheile, Schlusse, Empfindungen, Berabscheuungen hervorbringen, aus dem Eigenthumlichen einzelner Subjecte, Folgerungen für ihre zweckmäßige Behand-lung und Ausbildung herleiten, in der Beurtheilung derselben, eine auf Grunden beruhende Billigkeit beweisen, in der Wahl der Erziehungsmittel und der Unterrichtsmethoden, nicht bloß willkührlich verfahren soll, so giebt es kaum ein anderes Studium, das so unmittelbar auf seine Bestimmung vorbereitete, als gerade Die Moral ist, besonders in Beziehung auf sittliche Erziehung, ein für den kunftigen Padagogen nicht minder wichtiges Studium. Er lernt durch die= selbe nicht nur die allgemeinen Grunde der Sittlichkeit, und die Realität der Begriffe von Recht und Unrecht, von Tugend und Laster kennen, sondern sie macht ihn auch mit der moralischen Natur des Menschen, seinen naturlichen Schwächen, seinen Reigungen, Bedurfnissen, Verirrungen und den Mitteln, ihn auf den rech= ten Weg zu bringen, bekannt. — Ginen gebildeten Geschmack sollte billig ein jeder Jugendlehrer besißen und dazu schon auf den Schulen den Grund gelegt haben, weil von dem bloßen Unhören der Aesthetik auf den Universitäten nicht viel zu erwarten ist. Diese Geschmacksbildung ist besonders bei den Arbeiten der Schüler wichtig, um solche nach Gründen durchgehen und beurtheilen zu konnen. Auch die Lecture der Boglinge zu leiten, und sein Urtheil über altere und neuere Schriften sagen zu konnen. Besonders ist Geschmacksbildung dem Erzieher in Familien wichtig; denn diese wird daselbst oft wieder hoher geschäßt, und trägt zur Annehmlichkeit des Umgangs oft mehr bei, als tiefe Gelehrsamfeit. Hierzu gehört noch besonders die Redekunst, mit Geschmack vorzulesen, und Deklamation. —

Beographie, Geschichte, Maturgeschichte, Mathematik fordert man jest von den meisten Lehern, auch von Privat = Erziehern. Die beiden zuerst enannten Wissenschaften macht sich der zukunftige gehrer schon auf den Schulen zu eigen; auch findet er Belegenheit, die Geschichte auf der Akademie von juten Historikern vorgetragen zu hören, so daß eine Wiederholung des schon dem Gedachtnisse Anvertrauen ihm hier von großem Nugen senn wird, und mare nies auf die angeführte Art nicht möglich, so kann eine weckmäßige Lecture bewährter geographischer und hitorischer Handbucher solches ersegen. Auch die Ma= urgeschichte fann, ohne auf Schulen darin unterichtet worden zu senn oder ein Collegium darüber gejort zu haben, aus Büchern erlernt werden, Bei ben nathematischen Wissenschaften kommtes auch juf den in den Schulen darin erworbenen Renntnissen in, um die vielleicht nothige Nachhulfe auf der Afadenie zu bestimmen. Wenn man in der Arithmetik und der reinen Mathematik einen gehörigen Grund gelegt jat, so kann man auf der Akademie oder durch eignes Studium sich noch mit der praktischen Geometrie, Daurlehre oder Physik, und der angewandten Mathematik beschäftigen und bekannt machen. Die mathematischen Wissenschaften sind besonders dem kunftigen hauslehrer ehr nuglich, indem er damit nicht nur seine Zöglinge jeschäftigen, sondern auch den Eltern in Manchem Rathschläge geben kann. Derjenige, der auf Schulen zanz versäumt ist, muß sich Mühe geben, sich im Rechien und in der reinen Mathematik noch zu befestigen. - Die Kalligraphie und das Zeich nen sind Kunstertigkeiten, die auch dem kunftigen Lehrer nicht abgejen sollen, und er muß daher suchen, sich diese Runst= ertigkeiten zu eigen zu machen, besonders sind sie ihm ils Privat-Lehrer, als Erzieher auf dem Lande nüßlich, vo Eltern, die gern ihren Kindern alle edlere Geschick.

lichkeiten beibringen wollen, und oft für reiche Bezahlung keine Lehrer dazu erhalten konnen. Eben so ist es mit der Musik oder Tonkunst, und besonders jest bei dem immer allgemeiner werdenden Interesse an Musik; denn es wurde bei Privaterziehern zu kostspielig werden, wenn die Eltern noch daneben einen Mufitlehrer halten sollten, und auf dem Lande, in einer gewifsen Entfernung von großen Städten, ist dieses auch nicht einmal möglich, wenn die Eltern sich auch dieser Rosten noch unterziehen wollten. Miemener sagt hierüber: "Das meiste muß doch auch hier eigene Uebung thun, die ja nichts kostet und also auch dem, welcher sich in seinen Universitätsjahren ausser Stand sieht, Unterricht zu bezahlen, immer möglich bleibt. wird also - ba es sich vorher berechnen läßt, daß diese Geschicklichkeit ben Weg zu einer oft sehr vortheilhaften Stelle, dem, der sie sich erwarb, eroffnen, ihre Bernachläßigung hingegen versperren kann — warum wird so manche Stunde, die der lieblichsten und selbst auf das Gefühl wohlthätig wirkenden Runst gewidmet, und durch sie so schuldlos und so erheiternd zugebracht werden könnte, lieber am Spieltische verloren, oder im tra= gen Mussiggange vertraumt, oder mit andern körperlichen Geschicklichkeiten z. B. Fechten ausgefüllt, nach welchen kein Mensch frägt, wenn von Amt und Brod die Rede ist, und wovon man überhaupt jenseits der Akademie schwerlich wieder Gebrauch machen wird."

Wenn nun der Lehrer, mit allen den oben angeführeten Sprachen, Wissenschaften und Künsten ausgestattet in die Welt tritt, um nun von solchen zum Nußen der Jugend Gebrauch zu machen, so sind ihm noch zwei Eisgenschaften nöthig, ohne welche er mit allen Kenntnissen schwerlich etwas Großes leisten wird, nämlich die Ferstigkeit das Erlernte Andern wieder auf eine angenehme, eindringende Weise mitzutheilen, und die Einsicht in die Erziehungs Wissenschaft. Es ist daher ges

wiß sehr zu empfehlen, wenn ein junger Kandidat des Schulamtes Gelegenheit sucht, in Volksschulen, daß heißt, in Parochial=, Trivial=, Erwerbs= 2c. Schulen, zu unterrichten, um sich in den Kinderton zu stimmen, die Schwierigkeiten, besonders des Elementar-Unterrichts und der Jugendbildung, die Mothwendigkeit eines eigentlichen Studiums der Methodik und Padagogik empfinden zu lernen, und sich die Verlegenheit zu ersparen, in welche der kommen muß, welcher in dem Amte, ohne noch die geringste Uebung zu haben, sich zum ersten Male Kindern gegenüber sieht, zumal wenn er von den Obern, von den Schul-Inspektoren oder von er-wartungsvollen Eltern oder Verwandten umgeben ist. Daß bas Königliche Preußische Ministerium der Geistlichen., Unterrichts = und Medizinal = Angelegen. heiten verlangt, daß sich die Schulamts-Randidaten erst ein Jahr praktisch üben sollen, ehe sie eine Unstellung als Schulmanner erhalten konnen, ist schon oben, S. 479, ermähnt worden. — Auch die Anhörung einer Borlesung über Lehre und Erziehungskunst ift allen, die sich dem Lehramte widmen wollen, zu empfeh= len, wo man dazu nicht gelangen kann, muß man solches durch die Lecture padagogischer Schriften ersegen. Die Gelegenheit zu praftischen Uebungen sind fur den, welcher sie nur ernstlich sucht, und dabei nicht zu sehr auf Gewinn sieht, so schwer nicht zu finden; denn an vielen Orten, wo Universitäten oder Hochschulen sind, giebt es auch hohere und niedere Schulen, wo man leicht zu einigen Lehrstunden kommen kann; und dann giebt es auch Privat = Häuser, wo häuslicher Unterricht gesucht wird. Demjenigen, der das Erziehungsgeschäft mit wahrer Liebe umfaßt hat, wird es leicht werden, eine Anzahl von Kindern zusammen zu bringen, die ich umsonst gern wurden unterrichten und nachhelfen assen. — Ein noch wichtigerer Theil der Vorbereitung um Lehrer und Erzieher der Jugend ist die Bildung seines moralischen Charakters, von welcher zu seinem Mußen, als Lehrer, sehr viel, als Erzieher, aber Alles abhängt. Der schon oben mehrere Male angeführte Schriftsteller sagt: "Wer seine innere sittliche Ausbildung in den Vorbereitungsjahren versäumt, oder wohl gar auf der Universität in den gemeinen rohen Ton ein= gestimmt, die herrschenben Begriffe von der Gleichgultigkeit unsittlicher Handlungen, sinnlicher Ausschweifungen, entehrender Ungerechtigkeiten mehr oder minder in die Marimen seines Handelns aufgenommen, und dadurch das feine sittliche Gefühl abgestumpft hat, wer dabei von aller wahrer Religiosität abgekommen ist, wird zwar, wenn er in eine bessere Gesellschaft kommt, bald bemerken, daß er sich zu tief herabsegen murde, wenn er ferner nach solchen Marimen handeln wollte, oder sie auch nur laut werden ließe; aber es wird nur zu bemerklich werden, wie viel Zwang er sich anthun musse, und er wird bei der moralischen Bildung seiner Zöglinge, selbst bei verbessertem Willen, nur zu wenig Hulfsmittel aus sich selbst schöpfen können; man wird es horen und sehen, daß er z. B. bei dem moralischen oder religiosen Unterrichte von einer Sache spricht, die er selbst viel zu wenig kennt." — Hier mochte man sagen, nicht allein nicht kennt, sondern von der er selbst gar nicht durchdrungen ist; benn nur wenn man von einer Sache selbst durchdrungen ist, sie selbst sehr leb= haft fühlt, ist man auch im Stande, sie einem Andern mit eben der Warme mitzutheilen. — Die Bildung der Sitten ist gleichfalls sehr wichtig; denn eine fruhe Gewöhnung an feinere Lebensart, und den Umgangs= ton, welcher die bessere Gesellschaft auszeichnet, gereicht dem Lehrer oder Erzieher zur besonderen Empfehlung. Man vermißt aber gerade diese so häufig bei Privatlehrern und Schulmannern, womit sie so oft in der Gesellschaft anstoßen und gar nicht für das erscheinen, was sie sind; denn selbst Personen, die über Kenntnisse und Charafter gar nicht zu urtheilen im Stande find. können hierüber ein sehr gultiges Urtheil fallen, weil sie das savoir vivre weg haben. Der größte Vorrath von Kenntnissen, der schäßbarste Charakter, beides er= sest die Eigenschaften nicht, welche derjenige besisen muß, der junge Leute nicht bloß fur die Wissenschaften. sondern auch für den feineren Umgang und die bessere Gesellschaft erziehen soll. Ueberhaupt hat das wenigere Produciren von Privat-Erziehern in großen Zirkeln feinen Grund im Mangel an dieser feinen Bilbung, welches sehr oft von Seiten desjenigen, den es trifft, als eine Zurucksehung ausgelegt wird, welches es doch nicht ist, und Diemener sagt hier sehr richtig: "In der Privat-Erziehung entsteht für die wohldenkendsten Eltern noch eine andere Verlegenheit, wenn der Hofmeister gar zu wenig Kultur der Sitten hat. Je mehr fie ihn vielleicht von andern Seiten schäßen, und seine wesentlicheren Berdienste von diesen Aeußerlichkeiten zu unterscheiden wissen, besto schmerzhafter wird es ihnen senn, wenn sie bemerken, daß die übrige Gesellschaft, auf die boch das Aleußere zuerst und am stärksten wirkt, ihm nicht die Gerechtigkeit wiederfahren läßt, die er durch innern Werth in ihren Augen verdient. Es kann daher oft wahre Schonung senn, wenn sie ihn weniger produciren; er wird aber doch leicht glauben, es sen Zurückseßung; auch bei seinen Zöglingen wird diese Idee leicht erwachen, und wirkliche Zurucksetzung kann selbst dadurch beschöniget werden. Im Schulstande fehlt es überdies sehr oft an Gelegenheit, bas Versäumte nachzuholen; die Lage des Standes kann sogar gefährlich werden, darin zurückzugehn." - Derjenige Jugendlehrer ist baher glucklich, der von Jugend auf Gelegen= heit gehabt hat, eine solche Erziehung im elterlichen Hause oder anderswo zu genießen, worin ihm die feinere Lebensart, die Wohlgesittetheit eigen geworden, welche zwischen den gebildeten und ungebildeten Stan-

den die Gränzlinie zieht. Der oben angeführte Schrift= steller, der das Ganze des Erziehungswesens mit Lebendigkeit ergriffen, und Renntnisse, Scharfsinn, Ginsicht, Welt, kurz Alles damit vereiniget, was man von einem vollendeten Erzieher nur wunschen kann, sagt auch hier wieder sehr treffend und mahr: "Man findet in den engsten Familienkreisen sehr gebildete Menschen des Mit-telstandes und oft mehr achte Höslichkeit, als in den Prunkgesellschaften der Großen. Aber wie soll der, welcher im niedrigen Stande, ober wenigstens nicht in der Sphare, worin eigentlich die feinere Lebensart zu suchen ist, geboren ward, und vielleicht der Einzige seiner Familie ist, der sich durch Geisteskultur auszeichnet, diesen Mangel ersegen? — Auf den gewöhnlichen Schulen verwildern die Sitten eher, als daß sie sich bilden. Auf der Akademie gehen die Meisten nur mit ihres gleichen um, wo aller Zwang wegfällt, und Freiheit im Umgang wohl gar lächerlich gemacht wird. Die Durftigfeit verschließt überdies Manchem, der sich gern bilden wurde, den Zutritt zu den besseren Gesellschaften, und es halt überhaupt schwer, als Fremdling an dem Orte, Mitglied einer Familie zu werden. Nur den Reichen, Vornehmen, besonders Empfohlenen ist dies allenfalls möglich. So tritt oft, besonders der Hauslehrer, in dem Hause seines Prinzipals zum Ersten= male in eine feinere Gesellschaft, und Alles ist ihm darin fremd, Alles fest ihn, wo nicht in Erstaunen, doch in Berlegenheit, und er bemerkt bald, daß hier mit den Sitten, der Art zu sprechen, dem Wiß, mit einem Worte, mit allem, was in dem Kreise bisheriger Bekannten gegolten hat, nichts mehr anzufangen sei." — Der Jugendlehrer kann nun zwar vieles hierin nachholen, indessen ist es immer mit einiger Schwieriakeit verknupft, besonders wenn einetwassteifes Wesen, eine gewisse Roheit schon zur zweiten Natur geworden ist, er wird dann, um manierlich und höflich zu erscheinen,

mehr possirlich und gedenhaft sich geberden, wie dieses auch nicht anders senn kann, da zur Weltbildung Gewandheit, Tournure gehort, die schon in der fruhen Jugend beigebracht, ja, so zu sagen, schon von Mutter Matur verliehen worden senn muß, im reiferen Jung. lings = und im Mannsalter ist dieses nur bei vieler Lebendigkeit und Geistesgegenwart zu erlangen möglich, wenn man nämlich dazu früher nicht Gelegenheit hatte. Ein gewisser naturlicher Anstand, eine geschickte Eragung des Körpers, ein gewisses edles Selbstgefühl, das aus dem Bewußtsenn hervorgeht, etwas gelernt und nichts Verächtliches im Charafter zu haben; daneben nun noch in den außeren Sitten nichts Rauhes, Ungestumes und Plumpes, in seinem Anzuge nichts Unreinliches, nichts Lächerliches, nichts von dem Ueblichen auffallend Abweichendes, so kann man gewiß sicher senn, von Miemanden für ungesittet oder ganz ungebildet gehalten zu werden. Giebt man nun noch in den Berhaltnissen, worein man getreten, genau Acht auf Personen, die eine vollkommene feine Weltbildung besigen, und sucht sich das einem Fehlende noch zu eigen zu machen, so wird man gewiß bei gutem Willen in kurzer Zeit sehr viel von dem, mas man an früher Bildung dazu entbehrte, sich zu eigen machen konnen.

Zur vollständigen Vorbereitung zum Lehr= und Erziehungssache gehört nun auch, daß man bei Zeiten auf die Anschaffung der nothwendigsten literarischen Hulfsmittel denke, das heißt, auf solche, die unmittelbar in die Pädagogik einschlagen. Dahin sind zu rechnen 1) einige der wichtigsten theoretischen Werke über Pädagogik und Didaktik; 2) Werke für jedes Fach des wahrscheinlich zu gebenden Unterrichts, ein Hauptbuch als Hülfsmittel zur Vorbereitung, und ein kleineres Lehrbuch, als Leitsaden bei dem Unterrichten selbst. Hat man nun Alles, um sich für das Schul- und Erziezhungsfach auszubilden, gethan, so kommt es nun darz

auf an, wie man in das Amt, als Gebilbeter des Verstandes, des Herzens und der Sitten, tritt. Unter allen Eigenschaften, die man von einem in das Amt tretenden Lehrer verlangt, stehen Pflichtliebe und Amts. treue oben an; denn die Erfahrung lehrt, daß diese beiden Eigenschaften sogar manchen andern Mangel erseken, und daß ohne dieselben, sehr vorzügliche Manner in diesem Jache sehr wenig leisten. Sanftmuth und Geduld sind zwei Tugenden, die keinem Lehrer und Erzieher fehlen sollten. Die Sanftmuth wird in ihm die zu große Reizbarkeit seiner Empfindungen mäßigen, die natürliche Heftigkeit seiner Triebe mildern; er wird durch sie unvermeidliche oder gewöhnliche Uebel mit Gelassenheit ertragen, bei den oft langsamen Erfolgen sei= ner Bemühungen, bei unerwarteten Erfahrungen von Undank und Verkennung nicht zu schnell ungeduldig werden; den aufbrausenden Leidenschaften junger Leute die Ruhe entgegen segen, die sich ihnen selbst mittheilt, statt daß ein wilder Affect den andern entflammt. Sie bewahrt auch vor den Anfällen übler Laune und vor der Ungleichheit im Charafter, welche der Zögling weit unwilliger, als Strenge erträgt. Derjenige, bei dem die Sanftmuth mehr ein Verdienst des Temperaments, als eine erworbene Vollkommenheit ist, hat das schönste Talent zum Jugendbildner von der Matur em-Man erwirbt sich diese Tugend durch strenge pfangen. Aufmerksamkeit auf sein Inneres, durch Bewahrung seiner Triebe, durch häufiges Gespräch mit sich selbst, burch psychologisch richtige Schäßung der Fehler der Jugend und das fleißige Zuruckversegen in ihre Lage ic. — Die Geduld unterstüßt den Lehrer, wenn er die Lasten seines Geschäfts und den Druck der Langenweile bei so manchen hochst unangenehmen Wiederholungen derselben Arbeit fühlt; sie bewahrt ihn vor der Uebertreibung seiner Forderungen an seine Lehrlinge zc. Bu den andern Gigenschaften gehoren Bescheiben.

heit und Festigkeit des Charaktere. Die erste Gi. genschaft wird bei jungen Lehrern, die besonders Renntnisse und Fähigkeiten haben, am meisten vermißt, und daher gewahrt man so oft bei ihnen den Eigendunkel. ber sich gleich einer Schmarogerpflanze befestiget, so daß ihre ungemessenen Pratensionen an Andere oft grenzenlos sind, und sie dabei weder Stand, noch Alter, Erfahrung und Berdienst beachten. Davor sichert nun die Gewöhnung, von seinen eigenen Vollkommenheiten bescheiden zu urtheilen, sich weit öfterer mit denen, die mehr, als mit denen, die weniger geleistet haben, zu vergleichen, fleißiger an seine Pflichten, als an seine Rechte zu denken, und nicht zu vergeffen, daß man niche früher von Ansprüchen reden sollte, als von Berdiensten die Rede senn kann; überhaupt aber, sich ofter an bas, was noch zu leisten, als was schon geleistet ist, zu erinnern. Wahre Bescheidenheit ist hochst wichtig fur die Charafterbildung der Lehrlinge und Zöglinge; denn sie find so geneigt, das Fehlerhafte am ersten nachzuahmen. und den anmaßenden, absprechenden, wegwerfenden Zon, welchen sich ihr Lehrer über Alles erlaubt, bis zum Unausstehlichen anzunehmen. — Die Festigkeit bes Charakters ist eben so nothig, als Sanftmuth und Bescheidenheit; auch konnen diese Tugenden sehr gut nebeneinander bestehen, ja die Festigkeit des Charakters ist sogar nothig; denn ohne sie wurden die zulegt genannten Tugenden in schwache Nachgiebigkeit oder wohl gar in ein friechend demuthiges Wesen ausarten, sagt Miemener, das besonders bei jungen Hauslehrern oft so wundersam mit bem hohen Tone, aus welchem man auf der Akademie gesprochen und sich über alle Berhaltnisse hinweggeset hat, contrastirt. die Festigkeit des Charakters zu sichern, lerne man bei Zeiten nach deutlich vorgestellten Grunden handeln, seine Leidenschaften bewachen, sich in keinem Fall unter seine Wurde erniedrigen, sich Ruhe und Gegenwart des

Geistes zu eigen machen, ober sich wenigstens immer Zeit lassen, ehe man Andern eine Gewalt über sich einraumt, welche sie mißbrauchen konnten, endlich, wo man dennoch in manchen Fällen auf seinem Willen bestehen muß, immer die sanftesten und glimpflichsten Mittel zu wählen, um badurch bem Andern das Nachgeben leicht zu machen. — Um Unsehen bei ber Jugend zu erhalten, muß der Charafter des Lehrers so fenn, derselben Achtung abnothiget. Diese Achtung bezieht sich entweder auf außere oder auf innere Vorzüge, und daher ist das Ansehen entweder bloß außerlich (burgerlich) oder moralisch. Das Amtsansehen geben dem Privaterzieher die Eltern seiner Zöglinge durch die Bekanntmachung, in welches Verhältniß er mit ihnen tritt, bem Schulmanne die Dbern, indem sie ihn einführen und das Amt öffentlich und feierlich übergeben. Hierdurch ist, nach Niemener, das Un= sehen aber noch nicht hinlanglich gesichert, sondern dem Lehrer nur eine gewisse Amts-Auctoritat gegeben; nur durch die innere Auctorität kann er sich erst diejenige Achtung erwerben, die ihm das außere Unsehen befestigen, durch welches er hochstens nur gefürchtet werden Diese innere Auctorität und die davon abhangende Achtung kann nur durch Vollkommenheiten des Beistes und Herzens gewonnen werden; sie hangt meder vom Amt noch von Titeln ab, und der unterste Leh= rer einer Schule steht in diesem Sinne oft in einem weit größeren Ansehen, als der hochwurdigste Scholarch, Ephorus und Director. Das Ansehen des Lehrers, des Erziehers wird nun noch durch innere Wollkommenheiten des Charakters befördert, welche von einem Manne, der den Charafter Undrer zu bilden unternimmt, unzertrennlich sind, wozu sich nun noch ächte Humanität gesellen muß. Auch die Vollkommen= heiten der außeren Person, das heißt, ein gut gewach= sener und gehörig ausgebildeter Körper, ein mannlicher

Anstand, scharfer durchdringender Blick, eine ernste Miene, mit Wohlwollen gepaart zc., sind wichtig und können zu dem Ansehen des Erziehers etwas beitragen. — Niemener sagt über die Vollkommenheiten des Charakters des Erziehers:

Wenn der Erzieher, wie er eigentlich fenn follte, in feiner eignen Person jede sittliche Bollfommenheit darftellt, bann erblickt man in ihm jede Tugend, die er empfichlt, jede liebenswurdige Eigenschaft, ju der er aufmuntert: fein Beispiel vollendet, mas seine Lehre begonnen bat. Diese fagt, mas man thuen muffe, um gut ju fenn; jenes zeigt, wie man ce anzufangen habe, und wie mohl man fich dabei befinde. Perfonen von reiferem Berftande mogen allenfalls die Lehren von dem Lehrer absondern, und das, was er fagt, vortrefflich finden konnen, fie ihn gleich felbst verachten muffen. Junge Leute vers - mogen dies noch nicht. Alle Ermahnungen gur Religioffe tat, Maßigkeit, Bescheidenheit; jur Beherrschung der Leis - benschaften, jur Berträglichkeit und Berfohnlichkeit, zur Ordnung, jum Fleiß, ju guten Sitten, bleiben für fie in dem Munde des Baters oder Erzichers, der felbft feine Religion achtet, der unmäßig, schwelgerisch, stolz, seines Muthe nie machtig, leidenschaftlich, rachsuchtig, geizig, unordentlich, trage und sittenlos ift, ein leerer Wort; schall, ohne Wirkung aufs Berg, außer der unglucklichen, nur noch gleichgultiger gegen bie Pflicht zu machen. Genoffe er baneben vielleicht von Seiten seines Berftandes ihre Achtung, so wurde diese Wirkung desto gefährlicher Sie murben es auch fur fich genug halten, ben Berftand auszubilden, ohne auf das Berg gu Aber desto mobilthätiger murkt das Beispiel des tugends haften Mannes, selbst wenn er noch so wenig spricht. Man fühlt sich von einer Achtung gegen ihn durchdrun: gen, welche das eigene sittliche Gefühl mach erhalt. Man unterläßt viel Boses - anfangs vielleicht aus blos Ber Ocheu einem folden Gubrer nicht zu miffallen. und nach wird es Gewöhnung, nnd endlich andere Matur. Die besten Menschen taugen bloß barum oft nicht gu Er; giehern, weil es ihnen an der Gewandheit, der Gegenwart des Beiftes, der Entschlossenheit fehlt, die in jedem einzele

nen Fall sogleich die besten Dagregeln ergreift, und fic auch bei unerwarteten Borfallen nicht aus der Fastung bringen läßt. Ihre Tugend muß etwas Mannliches haben; nicht bloß in schonen Empfindungen bestehen, und mehr Sie muß Thaten, als Empfindungen fordern. burch Beispiel und Winke, ale burch lange Predigten gur Machahmung reigen. - 3ft der Erzicher hart und rauh, forbert er von dem Unfanger die Bollfommenheiten des Beubten, von dem Junglinge die Festigfeit des Mannes, hat er bie Fehltritte und Berirrungen schon vergessen, wo. durch er doch unstreitig felbst geben lernte, und beurtheilt er Uebereilungen eben so streng, als die entschiedensten Willenssehler, oder verlangt er beständige Gesetheit und Ernsthaftigfeit, wozu er durch reifere Jahre gelangt, und die felbst nicht jedem Manne naturlich find, so vers mindert der unangenehme Gindruck, den Diefe Charafter= guge machen, ben Gindruck ber Achtung felbft. Galle und Bitterfeit in feinem Charafter, juweilen Die Folge ungludlicher Ochieffale, meift aber unbefriedigter Anspruche und mangelnden Wohlwollens, so wird er aus allem Gift faugen, und burch Spott, burch Gars casmen erziehen oder vielmehr erbittern. Achtung wandelt fich in diefen Fallen mehr in Furcht und Scheu, und das Unsehen geht in eine jurudftogende Gravitat über, welche wenig Gutes wirkt.

Auch wahres Interesse für das Amt, welches man verwaltet, kann die Achtung bei der Jugend erhöhen. Man muß dasselbe als eine heilig übernommene Pflicht in der Ausübung betrachten. Man sest sich sehr in den Augen der Jugend herab, wenn man ihnen Beweise giebt, wie ungern man sein Amt verwaltet, wie man es gleichsam nur als einen Nothknecht gebraucht, weil man auf eine andere Weise seine Leben nicht fristen, sein Brod nicht verdienen kann. Man verliert Alles, sagt Niemener, wenn man sie merken läßt, daß man Vieles nur um der Eltern oder Obern willen thut und sie wohl gar nur dazu braucht, Acht zu haben, ob ihre Aussicht zu erwarten, oder ob man sicher sei, unbemerkt

seine Pflicht versaumen zu konnen. Dagegen wird ihnen ein Mann, dessen Pflichteifer stets vor ihren Augen steht, dem kein Bergnugen mehr werth ist, als sein Amt, der fich auch über die Lasten desselben nicht leicht beklagt, es mußte benn ihr Undank einen Geufzer auspressen, der wohl gar freiwillig mehr thut, als seine Instruction mit sich bringt, nicht anders, als außerst achtungswurdig erscheinen konnen, und fie selbst zur Leistung alles dessen, was er von ihnen fordert, willig machen. — Durch die erworbene Achtung kann sich der Lehrer und Erzieher nur die Liebe und das Vertrauen der Jugend erwerben. Das Vertrauen besteht in der Ueberzeugung der Zöglinge, daß man in allem, was man thut, von ihnen verlangt, ihnen untersagt, nichts als ihr Bestes zum Zweck habe, weil man sie liebe. Dieses Vertrauen ist in ber Regel weit schwerer zu gewinnen, und weit leichter zu verlieren, als die Achtung, weil der Lehrer und Erzieher oft in die Nothwendigkeit. verfest wird, den Wünschen und Meigungen der Rinder zu widersprechen, doch gewinnt man leichter das Vertrauen der Kinder, als der Jünglinge, und dies leichter in der Privat-Erziehung, als in der öffentlichen, wo der Einfluß der Unzufriedenen auch auf den wirkt, der wohl zum Zutrauen geneigt ware. Go viel indeß die Liebe ber Zöglinge einem werth fenn muß, so muß man doch sehr auf seiner hut senn, und nur folche Mit= tel zur Erwerbung berfelben mahlen, die theils schadlich, theils dem vorgesetzten Zweck mehr hinderlich sind. Auch hierüber läßt sich Miemener als ein tiefer Renner des jugendlichen Charakters auf folgende Weise aus:

Man hute sich einen zu hohen Werth auf das, mas man gewöhnlich Liebe, Vertrauen, wohl gar Freundschaft seiner Zöglinge nennt, zu seßen, und es zu tief zu emspfinden, wenn man sie bei ihnen vermißt. Dieses bez gegnet jungen, aber unerfahrenen Erziehern um so leiche

ter, je mehr fie bas Geschäft der Erziehung mit einem gewiffen Enthusiasmus betreiben, und baber allzu fanguis nische Soffnungen von dem Erfolge deffelben bei fich ers nahren. Ihre gange Rube hangt oft von bem freunds lichen ober fauren Gesichte ihrer Boglinge, besonders ber Geliebteren ab. Gie traumen sich die Möglichkeit einer eigentlich freundschaftlichen Berbindung mit ihnen, ohne den Unterschied der Jahre in Unschlag in bringen. Das gegen follte man sich aber erinnern, daß 1) bei jungen Rindern durchaus noch nichts von Stetigkeit bes Chas rafters ju erwarten ift, und daß der lette Gindruck alle. mal am startsten afficirt. Daher der schnelle Uebergang von Liebe ju Sag, von Sag zu Liebe; von heißer Liebe jum Raltsinn; daher das schnelle vergessen empfangener Wohlthaten eben sowohl, als rauher Behandlung. Wenige Stunden fonnen noch bei Rindern von 8 bis 10 Sahren und darüber das Undenfen an die geliebtesten Eltern ausloschen, und die neue lachende Lage, oft ein neues Spielzeug, Bater und Mutter vergeffen laffen. Mun befommt 2) zwar mit ben reiferen Jahren ber Charafter mehr Festigkeit; aber auch der Knabe und der Jungling von 14 bis 18 Jahren, ift, febr feltene Muss nahmen abgerechnet, nicht im Stande, sein eigenes Beftes fo gang einzusehen, daß er nicht oft gang andrer Meinung über das, mas ihm gut ift, als sein Erzieher senn sollte. Die Dent: und Empfindungsart bes Mannes muß eine gang andere fenn, als die des Junglings. daher das, mas man eigentlich Freundschaft nennen follte, zwischen ihnen eigentlich gar nicht Statt finden, und wenn dergleichen auf eine Zeitlang entsteht, so ift es meist eine Schwarmerei, die sich nur zu bald in Raltsinn aufloset, in welchem man eben so ungerecht gegen mans chen Jungling wird, als man vorher partheiisch fur ihn Es ift daher 3) was man haufig Berkennung und Undank nennt, im Grunde etwas außerft naturliches, und bei weitem nicht so schlimm, als es aussieht; es ift naturliche Schwäche und Unmundigfeit des Verstandes; es ift das Strauben des Unerfahrenen, der sich dem Leitbande entreissen will, weil er noch nicht gelernt bat, und erft durch Fallen lernen muß, daß er noch nicht allein gehen kanu. Der vernünftige und ruhige Erzieher muß darüber nicht sowohl seufzen und jammern,

vielmehr der Unmundigen desto väterlicher annehmen, und das Gängelband desto sester halten. Die Zeit, wo es sich eigentlich entscheider, ob ein Erzieher und Schulmann von seinen Zöglingen wirklich nicht bloß geachtet, sondern auch geliebt wird, ist die Zeit, wo er aus allen näheren Berz bindungen mit ihnen getreten ist, wo sie in die Jahre des reiseren Verstandes gekommen sind, und nun als Männer seine Urt zu handeln beurtheilen können. Dann werden ihm diesenigen die volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, von denen er vielleicht am häusigsten verkannt zu seyn gesklagt hat. Dies sei Allen zum Troste gesagt, denen die Erzsahrung drückend ist, daß es so schwer sei, Liebe und Verztrauen seiner Zöglinge fest zu halten.

Diejenigen verkehrten Mittel, welche sich oft Erzieher, auch Eltern bedienen, um sich Liebe und Vertrauen ber Rinder zu erwerben, find folgende: 1) Schwache Machgiebigkeit in Dingen, die, wenn nicht entschieden unrecht, doch den Kindern auf irgend eine Art schädlich sind. 2) Jede Erschleichung ihrer Gunft auf Unkosten Undrer, seien es Rinder oder Erwachsene, die mit ihnen in Verbindung stehen. 3) Jedes zu angstliche Bewerben um die Zufriedenheit und den Beifall der Zöglinge. 4) Jede Weichlichkeit, wo es auf Durchgreifen und Beharren ankommt. 5) Jede zu häufige Versicherung von Liebe, von Freundschaft und von Gutmeinen, welche zulest ihre Wirkung verlieren; denn hier muffen Thaten, aber nicht Worte Dagegen erwirbt man sich dasselbe, wenn man 1) immer ein reges Interesse an das wahre Wohl der Kinder hat; wenn man 2) eine unbestechliche Gerechtigkeit in allem beobachtet, was unmittelbar auf ihren Charafter Einfluß hat; denn Gerechtigkeit sichert die Liebe weit mehr, als Gute und Nachsichtigfeit. 3) Durch wohlwollende Gleich muthig= keit, das Sichgleichbleiben, was Rindern und Junglingen unendlich lieber ist, als alle enthusiastische Freundschaft, oder alles familiare Wesen an einem

Tage, bas an bem folgenden mit ber übelften Laune abwech-4) Durch Billigkeit in der Beurtheilung der Schwächen und Fehler junger Leute, besonders wenn es Folge der Jugendjahre, nicht Folge der Bosheit ist. 5) Durch einen vaterlichen Sinn bei Vergehungen, Die nicht ungeahndet bleiben konnen; durch Dagigung bei wirflichen Strafen, und durch Entfernung von allem Machtragen. 6) Durch Beforderung und Theilnehmung an ihren Bergnügungen, welches gerade für junge Leute, nach Miemener, bas Wichtigste ist, weil sie nichts so fehr überzeugt von bem Gutmeinen, als gerade dieses. Es gehort aber hierzu Frohsinn und heitere Laune, ohne die man der Kinderoder Jugendwelt nie willfommen ift, und diese muß sich ber Lehrer, ber Erzieher immer zu erhalten wissen. muß daher bei seinem Studieren eine Lebensart ober vielmehr sich Lebensregeln erwählen, die der Gesundheit nicht nachtheilig find. Bu ber bem Rorper burchaus nicht zusagenden Lebensart gehört: Uebertriebene Unstrengung durch Nachtwachen, Versagung aller Bewegung, stetes Einathmen der Stubenluft, anhaltendes Sigen, oft bei ber unverdaulichsten Rost, und solches oft in den Jahren, wo der Korper noch nicht seine ganze Ausbildung erhalten hat zc. zc.; dann muß man sich vor heftigen Leidenschaften zu bewahren suchen, oder wenn man von Natur dazu geneigt senn sollte, so muß Man gewöhne sich an die un= man sie beherrschen. schuldigen Freuden der Matur, und habe Liebe zur Ordnung und zur Pflicht. Dann erhebe man fein Gemuth zu Gott; benn er, ber Alles leitet nach seinem weisen Rathe, wird auch gewiß den sich auf ihn Verlassenden Diejenige Troftung in seinem schwierigen Berufsgeschäfte ertheilen, die seinen Geist erheitert und ihn mit Frohfinn erfüllt.

Die Theilnahme oder Theilnehmung des Lehrers oder Erziehers an den Spielen der Zöglinge

kann nur da nach beurtheilt werden, ob die Spiele entweder bloß in die Kinder- und Jünglings-Jahre gehören, oder ob es solche sind, die auch der Würde und
dem Charakter des Vorgesetzten, des Mannes unbeschadet, von ihm getrieben werden können. Bedenklich
sind jedoch solche Spiele oder Vergnügungen, in welchen die Würde des Mannes nach der ganzen Natur
des Spiels zu leicht verlest werden kann, und dann muß
ein vorsichtiger Erzieher auch auf die Umstände, seine
ganze Lage, und die ihn umgebenden Personen Rücksicht
nehmen; er hat seinen eigenen Charakter zu beobachten,
und wird in der Regel immer sicherer die Rolle des
leitenden Freundes, als des Mitspielers übernehmen.

Daß an gymnastischen Uebungen, Ball-Spiel, Wettlauf ic. der Lehrer unbedingt Theil nehmen fann, ift auch ichon oben, unter Schule (Eurn-), S. 454 angeführt worden; benn es schabet bem Unfehen nicht, wenn hier zuweilen der Schuler über den Lehrer kommt, wenn nur der Lehrer nicht zu unbeholfen, zu ungeschickt bei dergleichen Uebungen und Spielen ist, so daß er Lachen und Spotteren erregt. sind die Gesellschaftsspiele, worin man seine Rolle wählen kann, nicht anstößig; nur muffen die Rollen dergleichen Spiele nicht in Situationen verseßen, welche gar zu stark mit der Ernsthaftigkeit contrastiren, worin sie ihn bei andern Gelegenheiten wie-Ferner ift bei ben Bergnugungen und der erblicken. Spielen noch zu berücksichtigen: ob die Zöglinge noch klein, oder erwachsen, ob sie schon eine gewisse Richtung des Charafters angenommen haben, oder ob er sie noch leiten fann, ob man Schullehrer oder Privatlehrer ift, ob im letteren Fall der ganze Ton der Schule oder des Hauses mehr auf eine gewisse Arglosigkeit und Unbefangenheit des Umganges gestimmt oder mehr gezwungen und überfein ist. Es ist wohl besser, daß der Erzieher bei den Spielen und Lustbarkeiten seiner 3oglinge, solche, wenn sie es wunschen, angebe ober boch

leite, oder wo Entscheidung nothig ist, entscheide.

Was den Ion betrifft, den der Lehrer oder Erzieher bei seinen Zöglingen zu beobachten hat, so geht derselbe schon aus dem vorher Angeführten hervor, indeffen giebt der oben erwähnte Schriftsteller noch folgende Regeln an: 1) In Con und Behandlung, selbst fleiner Rinder, wie viel mehr der Erwachsneren, sei nichts, was mit den Gesegen des Anständigen und mit derjenigen Wohlgezogenheit streitet, zu welcher sie selbst gewöhnt werden sollen; nichts von niedrigen oder niedrig spaßenden Ausdrucken; nichts von Gemeinheit, welche auch den Zögling gemein macht, und zu einer Dreistigkeit aufmuntert, die sich nicht geziemt. 2) Man behandle junge Leute immer edel und lehre sie dadurch sich selbst achten und Andere edel behandeln. Der Ton muß aber auch nach dem Alter und nach dem Betragen herauf oder herabgestimmt oder gemäßiget werden; benn wenn man mit bem erwachsenen Junglinge beinahe die Sprache des Freundes reden kann, so rede man mit dem Rinde, wie ein verständiger und guter Vater es thun wurde, nur suche soviel, als möglich, der noch junge Lehrer sich im Gebrauche oder in der Anwendung des Du und Sie nach dem Tone des Hauses oder der Erziehungsanstalt zu richten. Um besten ist es, wenn es schon etwas herangewachsene Rnaben sind, sich lieber des Sie zu bedienen; denn es kommen doch bald die Jahre, wo man mit dem Du wieder aufhören muß, hatte man damit angefangen. — 3) Man bleibe sich in dem angenommenen Tone gleich; man gewinnt dadurch an Vertrauen und Liebe. 4) Man gehe mit jungen Leuten eben so zu Hause im engeren Kreise um, wie man mit ihnen öffentlich, in Gesellschaft Andrer umgeht; denn es muß kein doppelter Ton zwischen Erziehern und Zöglingen Statt finden. — Wo man etwas durch den Ton erreichen kann,

der dem Zöglinge nicht wehe thut, oder ihn nicht zu stark an seine Abhangigkeit erinnert, da mable man nicht geflissentlich den harteren. — 6) In Hinsicht ber Standesvorrechte ift, nach Miemener, ein doppelter Abweg zu vermeiden. Man soll bei der Erziehung junger Leute aus den hoheren Standen nicht ftets das Gefühl feiner Burgerlichkeit blicken laffen, und ihrer angebornen Vorrechte nicht zu häufig ermähnen; ben Dunkel auf Stand und Geburt in fie bringen, oder in ihnen nahren, welches durch den Komplimententon, durch viele Titulaturen, wenn man an sie schriebe, burch das stete Nachtreten, um ihnen den Rang zu lassen, geschieht; lauter Demuthigungen, die vernunf. tige Eltern nicht forden werden, und zu denen fein Mann von Gefühl sich bequemen kann. Auf der anderen Seite wirft ein zu angstliches Bewachen seiner Rechte, noch mehr aber das Ausgehen auf Herabsetzung der privilegirten Stande, das Spotten über Adel und Rang, kein vortheilhaftes Licht auf den Verstand und die Wohlgesittetheit des Erziehers; man schließt daraus auf geheimen Stolz, Reid oder boch wenigstens auf Mangel an Lebensart. Das Bernunftigste ift da= her, die Sache nicht wichtiger zu behandeln, als sie werth ift; es zu zeigen, daß man überall wenig aus ben außeren Vorzügen mache, sich mit dem Zöglinge nie in Festsehung des Ranges einlasse, bald den Plag über, bald unter ihm nehme, wie es der Zufall fügt, wo aber bedeutende Collisionen entstehen konnten, ihnen so viel als möglich auszuweichen. — Ordnung und Punftlichkeit sind zwei Eigenschaften, an welche sich der junge Lehrer gewöhnen muß, besonders nüglich sind fie in der Eintheilung der Zeit und in der Abwartung seiner bestimmten Arbeiten. Auch die Gewöhnung zur Wirthschaftlich keit darf dem Erzieher nicht abgehen; denn die wenigsten Stellen gewähren Ueberfluß, und in den meisten ist die Besoldung dem Bedurfniß

genau zugemessen. Am allermeisten hute man sich vor Schuldenmachen; dieses hat den nachtheiligsten Ginfluß auf die Umtsführung; es mindert die Achtung, sobald es bekannt wird; todtet Lust und Thatigkeit, oder es führt zu einem Leichtsinn, dem die Rechte und Unsprüche andrer Menschen gar nicht mehr heilig sind. Sorge der Jugendlehrer für sich selbst in Absicht der Gegenwart und Zukunft ist gleichfalls wichtig; denn in welches Verhältniß der junge Lehrer oder Erzieher Dermaleinst tritt, muß er bei ber heiligsten Pflichterfullung seines Berufs auch sich selbst nicht aus dem Gesichte verlieren, und zu sorglos in Absicht ber Zukunft leben; benn jeder muß einmal daran denken, sich felbst auf einen festen Punkt zu stellen, wo er, so lange er lebt, Brod hat; denn sonst verfließen die besten Jahre des Lebens, und wenn man benn julegt zu einem ficheren Umte gelangt, ist man dafür schon beinahe abgestumpft, oder man kann dazu gar nicht gebraucht, also nicht angenommen werden. Wer daher den Plan hat, sich nicht bem Erziehungsfache, bem Schulfache ganz zu widmen, sondern dermaleinst als Prediger angestellt senn will, der muß auch tasjenige in den Nebenstunden ober in den Stunden seiner Muße nicht versaumen, was ihn zu diesem Brode verhelfen fann, das heißt, er muß Religionswissenschaft studieren; benn es geschieht oft genug, daß junge Leute, sobald sie von der Akademie herunter und irgendwo als Lehrer oder Erzieher angestellt worden, sie ihr eigentliches Brodstudium gang vernachläßigen; sie treiben Alles, nur nicht die Theologie, daher kommt es benn auch, daß sie sich zwar recht schöne Kenntnisse sammeln, aber in der Wissenschaft zurückbleiben, die sie einmal als Broderwerb ausüben wollen, daher denn das Aufschieben und immer Aufschieben bis zu der Zeit, da man sich eraminiren lassen will, und so vergeht die Zeit der Rustigkeit und Liebe zu dem Geschäft, welches man als Brodstudium betrei-

ben will. — Zu bem eigenen wissenschaftlichen Fortbilden kann der Erzieher die Winterabende und die Morgenstunden am besten benußen. Sind die einem Erzieher anvertrauten Zöglinge schon aus bem Knabenalter heraus, so konnen sie sich schon selbst beschäftigen, welche Zeit des stillen Studirens Gewinn für den Lehrer ist. Wenn nun auch ein Theil seiner Zeit der Vorbereitung auf die Lectionen angehort, so läßt sich auch schon dabei sehr viel lernen und gewinnen; auch wird die Vorbereitung immer leichter, je langer man lehrt. Er muß sich daher neben dem halbjährigen Unterrichtsplan, auch einen Arbeitsplan für sich machen, und sich bestimmte Geseke vorschreiben, entweder manches nachzuholen oder durchzustudiren, oder sich auch in neue Fächer hineinzuarbeiten. Auch Hulfsmittel wird er sich mit wenigern Schwierigkeiten leicht verschaffen konnen. Es kommt hier nicht auf die Menge an; benn schon eine recht gute periodische Schrift, erhalt Befanntschaft mit der Literatur; bann auch die Lesegesellschaf. ten aller Art, besonders aber die Journalzirkel gewäh. ren ihm dieses. Auch der Charafter schreitet vorwarts in der sittlichen Ausbildung. Diemener rath bier an, daß der Jugendlehrer über seine Bestimmung als Mensch nachdenke und über den Begriff des hochsten Gutes mit sich selbst einig werbe. — Die Bahrnehmung der herrlichen Anlagen in der menschlichen Matur, aber auch ihrer Gebrechlichkeit und Dhnmacht. worauf ihn das Studium seiner Zöglinge führen muß, und so viele andere Gegenstände werden den fühlenden. den verständigen Lehrer zu einem Selbstgespräch mit seinem Herzen veranlassen, welche altere und neuere Moralisten so warm und so gegründet als ein vortreff. liches Beforderungsmittel der Tugend empfohlen haben. Nur ein solcher sich selbst bewachender, und dadurch täglich an innerer Achtungswürdigkeit gewinnender Charafter, darf sich versprechen, selbst auf den verwil.

derten Zögling so zu wirken, wie Sokrates auf den Alcibiades, den Wüstling, wirkte. Diese Aussober Fortbildung des sittlichen Charakters äußert einen großen Einfluß auf die Zufriedenheit und Gemüthstuhe, welche wohl zuweilen durch äußere Umstände, Verdrießlichkeiten, Verkennungenze. unterbrochen werden; allein doch nie bei dem wahrhaft tugendhaften Manne, dem das Vewußtsehn der Verusstreue und des reinen Sinnes nicht sehlt, nie ganz verloren gehen können.

Was nun ben Hauslehrer, Privatlehrer, Privaterzieher noch ins Besondre, da oben mehr der Lehrer im Allgemeinen abgehandelt worden, betrifft, so wird von diesem in seinem Amte ein vorsichtiges fluges Benehmen ganz vorziglich vom Nugen senn; benn Der erste Eindruck, ben ein Hauslehrer bei seinem Gintritt in das Haus, dem er sich widmen will, auf die dazu gehörenden Personen, die ihn oft schon mit Neugierde erwarten, macht, ist manchmalbleibend, und kann durch das folgende Benehmen nicht immer wieder ganz vertilgt werden; auch bedenke man, welche wichtige Person er besonders für die Kinder ist, und die daher auch ihre Blicke, wenn gleich nicht prufend, doch sehnsuchtsvoll nach ihm erheben. Daher ist es nothig, daß der Hauslehrer 1) in seinem Aeußeren anständig, reinlich, und wie es der Brauch oder die herrschende Mode mit sich bringt, gekleidet erscheine, ja nicht in einer akademischen Tracht; denn dieses wurde gleich einen üblen Eindruck auf die Eltern und übrigen Haus = oder Familiengenofsen machen. 2) Sei sein Betragen in dem Kreise ihm noch unbekannter Personen weder blode, noch zudringlich dreist. 3) Er sei nicht gleich geschwäßig und krame fein Wissen aus, sondern erwarte erst ruhig und bescheiden einige Zeit in dem Kreise, worein er getreten, ob er durch das Wenige, was er zur ersten Unterhaltung beiträgt, wohl gefallen oder mißfallen werde, welches sich

leicht bem einigermaßen Unbefangenen zeigen wird; auch hore er mehr und rede wenig. 4) Auch die entgegenkommendste Gute verleite ihn nicht, zu schnell offen oder gar familiar zu werden; benn durch eine zurucktretende Bescheidenheit gewinnt man weit mehr; auch vergesse er nie, bag er nicht mehr ber freie afabemische Burger, sondern abhangig geworden; am allerwenigsten darf dieses in den ersten Stunden der Bekanntschaft geschehen. 5) Er sei gegen die ihm vorgestellten und übergebenen Zöglinge mannlich freundlich, werfe sich aber nicht zu schnell in ihre Arme, wodurch spater hin, da er ihren Charafter noch nicht kennt, manches für ihn Nachtheilige entstehen fann. 6) Gei er bescheiben und höflich gegen alle, die sonst zum hause gehoren, nicht ftolz und anmaßend, aber auch gegen feinen zu fruh vertraulich. Es kann Personen in bem hauslichen Kreise geben, zu denen er sich unwiderstehlich hingezogen fühlt; allein er eröffne ihnen nicht gleich sein Berg; benn bas Gefühl fann trugen und er fann es dadurch gleich in der ersten Zeit verderben. Erste, sobald sich der Hauslehrer eingerichtet hat, sind Die Werhaltungsregeln über seine Lage, über die Ginrichtung ber Stunden, über die Aufsicht, und über das, wozu er die Kinder in Absicht ihres fernern Verhaltens gegen die Eltern anzuhalten habe, welche er sich von den Eltern erbittet. Die Vorschläge der Eltern, wenn sie auch mit einer vernünftigen Erziehungsmethode streiten, hore er ruhig an. Wollen sie ihm die ganze Erziehung nicht allein überlassen, so suche er doch we= nigstens die Hauptpunkte, worauf er sein Gebäude stußen muß, zu erlangen, das Uebrige läßt sich benn auch noch erlangen, wenn man nur erst das Brrtrauen der Eltern gewonnen hat. Mach dem Wunsche der Eltern kann er auch einen schriftlichen Aufsag über Die Resultate dieses ersten Gesprachs machen, es ihnen zur Prüfung und Bestätigung vorlegen, um ein sicheres Fun-

dament seines Verfahrens zu haben. Sobald dieses Alles beseitiget ist, muß er sogleich an das Werk gehen und seine Zöglinge in Hinsicht ihrer Kenntnisse prufen, eine gewisse Ordnung und Regelmäßigkeit bei ihnen einführen, und selbst ihnen bei der ersten Uebernahme des Amtes, als ein Muster der Ordnung und Regelmäßigkeit in allen Geschäften und Einrichtungen vor-Bu den ersten Beschäftigungen gehört auch das Studium der Charaktere derjenigen Personen, mit denen er in engere Verbindung getreten ift, und die entweder unmittelbar zum Hause gehören, oder doch mit dem Hause durch Verwandschafts - oder Freundschaftsbande verknüpft sind. Es gehört hierzu zwar viel Erfahrung, ein scharfer Beobachtungsgeist, ben man von jungen Leuten, die von der Universität kommen, wohl nicht erwarten kann; allein wenn sie sich mit der Erfahrungsseelenlehre gehörig bekannt gemacht haben, so wird dieses immer eine Vorübung senn, durch welche man bald zum Ziele gelangt, den Charakter von Personen, die man täglich handeln sieht, zu erforschen. Das genaueste Augenmerk muß der Erzieher aber auf die Eltern der ihm anvertrauten Zöglinge haben; er muß beobachten, nach welchen Marimen die Eltern in der Regel zu handeln gewohnt sind; ob mahre Religiosität, Moralität und Liberalität den Geist des Hauses ausmachen, oder ob sie von Bigotterie, Frivolität, Beig und Ehrsucht verdrängt senn; hieraus fann man denn auch auf die Erziehung der Kinder von den Eltern schließen. Die Schwächen ober guten Seiten der mit dem Sause verbundenen Personen, lernt man durch den täglichen Umgang, wie auch schon oben angeführt worden, am besten kennen, man wird leicht wissen, ohne sich erst bei Andern zu erkundigen, wessen Wort im Hause am meisten gilt, und mit wem man es daher am wenigsten verderben darf, wenn man manchen wichtigen 3weck erreichen will. Er wird oft nur zu fruh, sagt

Miemener, mit allen den kleinen Intriguen und Rabalen bekannt werden, die in Familien so gut, als an Höfen, bloß mit dem Unterschiede herrschen, daß dort Minister und Kammerherrn, Maitressen und Beicht= våter, hier Dheime und Muhmen, Gouvernanten, Zofen, Schreiber, Rammerdiener und Lakenen die Rollen spie-Dieses Studium des Hauses muß der Erzieher nur in der Absicht anstellen, um in seiner Lage dadurch um so nüglicher zu werden, nicht aber aus bloßer Neugier. Wichtiger sei ihm, als das bloße neugierige For= schen, jede Bemerkung, aus der er sich die subjective Beschaffenheit seiner Zöglinge, sowohl ihre Tugenden, als ihre Fehler, erklären, die ersten Quellen derselben nachdenken, den Hindernissen seiner bisherigen Bemuhungen auf den Grund kommen, oder auf Mittel geleitet werden fann, ihnen beizukommen. Der Erzieher hute sich vor allen übereilten Urtheilen; denn oft wird er unter einer rauhen Schale, einen trefflichen Kern finden, oft wird aber auch die glatte Oberfläche Alles senn. Daher ist es nothig die Menschen in den verschiedenen Lagen zu beobachten und nach den oft versteckten Prinzipien ihrer Handlungen zu forschen; oft sind diese Forschungen nicht lohnend; denn es wird sich ihm zeigen, daß er viel zu viel auf Worte und äußeren Schein gerechnet hatte; oft wird sich aber auch finden, daß bei einem eignen biegsamen Charakter, man durch Berührung der rechten Seite eines Andern vielmehr erreicht, als mancher anfangs zurückstoßende Charak. ter verspricht.

Das Verhältniß, in welchem sich der Hauslehrer zu den Eltern der Zöglinge zu beobachten hat, ist schwer sestzuseßen, weil Personen und Umstände hier ungemein viel ändern. Verlangen kann der junge, erst von der Akademie kommende, Mann nicht, daß man ihm sogleich beim Eintritt in ein angesehenes Haus freie Hand in dem Erziehungsgeschäfte lasse und ihn gleich als einen

Dec, techn. Ene. Theil CXLIX.

bewährten Hausfreund aufnehmen soll; er muß sich schon ein gewisses sehr naturliches Migtrauen, eine gewisse Entferntheit des Umganges, bis man sich erst naher kennen gelernt hat, nicht befremden lassen, es vielmehr für ein Zeichen der Vorsicht und Erfahrung der Eltern ansehen, denen gewiß nichts wichtiger senn kann, als des Charakters, der Sitten und der Kenntnisse des Mannes erst recht gewiß zu senn, den sie oft aufs Gerathewohl annehmen, und gleichwohl das wichtiaste Amt in ihrem Hause, die Erziehung ihrer Kinder anvertrauen. Mit einem erfahrenen geubten Jugendlehrer ist dies etwas anders, denn dieser hat schon Proben von seiner Runst zu erziehen und zu lehren gegeben; er hat schon Erfahrungen gesammelt, die ihn den Eltern werth machen, nicht so derjenige, der erst von der Akademie kommt, und sich erst Erfahrungen sammeln und praktisch in diesem wichtigen Geschäfte einüben muß; er kann naturlich diese Unsprüche noch nicht machen, wie jener. Aber auch die Beschaffenheit der Eltern andert das Verhaltniß des Erziehers; denn sind jene gebildet, haben sie Renntnisse, Erfahrung und Charafter, so wird der Erzieher gern von ihnen abhangen und sich freuen, zum Erzieher gewählt worden zu seyn, da er hier selbst noch lernen kann; bagegen, wo die Eltern Unwissenheit, Robheit, Charakterlosigkeit und elenden dummen Stolz zeigen, da wird allerdings des jungen Mannes Abhängigkeit von solchen Personen drückend Miemener rath hier ein fluges Benehmen, seyn. eigenen festen Sinn mit Biegsamkeit verbunden an, und glaubt, daß dieses in dergleichen Lagen von nicht geringem Rußen ist. — Folgende allgemeine Regeln nach demselben, mit Rucksicht auf die verschiedenen Umstande, werden dem angehenden Erzieher nicht unwichtig senn: 1) Man sete nie die außere Achtung, welche man Personen eines höheren Standes, eines höheren Ulters, einer langeren Erfahrung schuldig ist, aus den Augen.

— 2) Man suche sich auf jedem anständigen Wege bie Achtung und das Vertrauen der Eltern zu erwerben. wozu auch wirkliches Interesse für das Haus, dessen Mitglied man ist, Discretion und Verschwiegenheit gehört; denn wer die Ehre des Hauses, wozu er gehört, nicht aufrecht zu erhalten sucht, kann nicht auf den Mamen eines mannlichen, edlen Erziehers Anspruch machen; selbst wenn man das haus verlassen hat, muß man von vergangenen Dingen schweigen. Die schlechteste Rolle spielen die Kundschafter, Aufpasser und Wiedersager, die doch als Mitglieder des Familienkreises behandelt senn wollen, und demnach jedes Wort, was im Scherz, in der Hige, oder beim frohlichen Becher hingesagt wird, sich anmerken, um gelegentlich bavon Gebrauch zu machen. Sie sind gefährliche Menschen für bas haus, oft die Stifter vieles Unglucks in der Familie, und verdienen daher mit Berachtung entlassen zu werden. — 3) Man darf nie die Achtung gegen sich selbst vergessen und sich zu Diensten erniedrigen. welche unter der Burde des Erziehers find, ber mit den Eltern Sand in Sand gehen, und bei ihnen in Ansehen stehen soll. — 4) Man verbinde mit der größten und anspruchslosesten Bescheidenheit ein gartes Ehrgefühl, und laffe es vom Beginnen des Umtes an den Eltern merken, daß man eine feine und edle Behandlung mehr, als allen Lohn, alle Geschenke schäßt, und nicht fahig sei, dem bloßen Eigennuß irgend ein Opfer mahrer Ehre zu bringen. — 5) Auch bei ber fortgesetten gutigsten Begegnung halte man sich immer in einem gewissen Abstande; benn eine zu große Annaherung, aus welcher so leicht Familiarität wird, legt meistentheils den Grund zu Erfaltung und Migverständnissen; benn Eltern finden am Ende boch leicht, und oft mit Recht, daß sich der Hauslehrer zu viel herausgenommen. Ueberhaupt sei derselbe sehr vorsichtig und behaupte viel Delikatesse im Umgange mit der Hausfrau.

jedem zu sehr annähernden Schritt, jedem Suchen des Geheimnisses von ihrer Seite, wird der weise Mann einen Schritt zurücktreten. Er wird sogar je eher, je lieber ein Haus verlassen, worin die Ruhe, vielleicht wohl gar die Tugend zweier Personen in Gefahr kommt. 6) Suche man aus dem Umgange achtungswürdiger Eltern so viel Nußen zu ziehen, als es nur möglich ist, besonders geschehe dieses in Hinsicht ihrer gereiften Erfahrungen. — 7) Ueber Vorurtheile und Schwach. heiten derselben urtheile man billig, indem man sich dabei nicht nur seiner eigenen Schwachheiten erinnert, sondern auch in Anschlag bringt, in welchen Lagen sie vielleicht waren und wie sie erzogen sind. Man bequeme sich in eben dieser Hinsicht so viel, als möglich, nach dem im Hause angenommenen Ton und den Sitten in ausserwesentlichen Dingen, wodurch sich oft wichtige Zwecke erreichen laffen. — 8) Mißverständnisse muffen sobald, als möglich, gehoben werden, ehe zu große Spannung und Ralte eintritt, die nur beiden Theilen bas Leben verbittern. — 9) Wirken die Eltern, Water und Mutter, oder doch ein Theil der Erziehung offenbar entgegen, so muß man sie davon auf eine glimpfliche Weise zu überzeugen suchen; sind aber alle Versuche ohne Erfolg, so erklare man bei Zeiten, daß man sich von aller Verantwortung lossage. — 10) hat man das Ungluck, die Erziehung der Kinder bei Eltern zu übernehmen, die durch ihre Disharmonie oder gardurch ihre Immoralität bei Worten und Werken einen Anstoß geben, wodurch der Kinder Moralität in Gefahr gebracht wird, so ist eigene Charakterfestigkeit, verbunden mit Weisheit und Klugheit, das einzige Mittel, das Uebel wenigstens so geringe, als möglich, zu machen. Besonders kommt es hierbei auf das Alter der Zöglinge an, ob sie noch Rinder, oder schon erwachsen sind, dar. nach muß man auch die Fehler der Eltern, als solche entweder ganz zu verwischen suchen, oder sie nur unter

ner leichten Bemäntelung erwähnen, am besten ist es ver in beiden Fällen, die Eltern, so lange es nur summer öglich ist, im Ansehen zu erhalten; nie von selbst über re Fehler zu sprechen, oder wohl gar oft erst mit manen bekannt zu machen, vielmehr, wo sie bemerkt sind, uß man den Eindruck schwächen; auch kann man die Auferksamkeit jungerer Kinder leicht davon ablenken, inm man sie mit andern Lieblingssachen beschäftiget, id sie dadurch zerstreut, damit sie offene Fehler der ltern im Reden und Handeln nicht bemerken, und Erachsenere kann man leicht durch eindringende Vorstelngen dahin bringen, daß sie die Blößen der Eltern it weggewandtem Auge, mit dem Mantel kindlicher ebe bedecken.

Genießt der Privaterzieher von seinen Zöglingen chtung und Vertrauen, so steht er im wahren Ver-Itniß gegen sie; wie sie erworben werden muffen, f. en, S. 498 u. f. Der Erzieher beobachte die gehoje Rucksicht auf Stand und Rang, welche einst der igling in der burgerlichen Gesellschaft einnehmen Die größte Behutsamkeit ift bei ber Erziehung : Sohne und Tochter zugleich, wie sich solches in vie-Baufern findet, wo der Hauslehrer auch Lettere zuich mit unterrichten muß. hier ift Unftanbigfeit d Schicklichkeit um so nothiger; selbst da, wo sie noch r jung sind; denn die Jahre der Mannbarkeit bei em Madchen rucken schnell heran, wo jede Art von ertraulichkeit, so unschuldig sie auch senn mag, aufren niuß. Es ist daher besser, wenn hier der Privatieher immer in den Gränzen bleibt, in welche er doch mal wieder zurückfehren muß. Man sehe über bie ziehung der Toch ter, oben, den Art. Schule, G. 8 u. f. nach.

Gegen die übrigen Hausgenossen, sie mögen n eigentliche Hausgenossen, oder doch mit der Faminahe verbunden seyn, beobachte der Hauslehrer die

gehörige Achtung, fo z. B. muß er gegen Großeltern, Dheime, Muhmen zc. ganz besondere Achtung hegen. Andere stehen mehr auf gleicher Stufe, z. B. altere Geschwister ber Zöglinge, ber Secretair, Actuar, Die Gouvernante 2c.; allein bei allen den genannten Personen ist die Regel Höflichkeit und Bescheidenheit, und diejenige Achtung, welche der Stand und der außere Charaf. ter erfordert. Die innere Uchtung hangt von der personlichen Würdigkeit ab und kann nicht geboten wer-Personen, dieser ganz unwurdig, aber dennoch in der Familie geduldet, muß auch der Hauslehrer au-Berlich freundlich begegnen, um den Rindern durch eine verächtliche Begegnung kein boses Beispiel zu geben, obgleich man die Fehler auf eine schonende Weise ben Zöglingen, welche sie schon bemerkt haben, als Fehler darstellen, und sie vor denselben warnen kann. Hauslehrer muß sich benjenigen Freunden und Bekannten des Hauses, welche ein besonderes Zutrauen genie-Ben, zu nähern suchen, um durch sie manche wichtige pådagogische Zwecke zu erreichen; benn es giebt unter denselben oft einsichtsvollere Personen, als die Eltern selbst sind, besonders wenn an einem Orte, auf dem Lande, der Prediger ein Freund des Hauses ist, der, selbst in mancherlei Hauslehrerverhaltnissen geubt, dem sich ihm nähernden jungen Erzieher so manche Winke seine Boglinge zu leiten geben fann. Er fliehe aber diejenigen, die sich seiner nur bedienen wollen, um die Meuigkeiten des Hauses und die geheimeren Verhältnisse der Familie von ihm zu erforschen. — Das Verhältniß zwischen dem Hauslehrer und der Gouvernante ist am wichtigsten für die Folgen der Erziehung. Eine zu große Har= monie unter ihnen ist darum nicht zu wunschen, weil sie leicht ben Charafter ber Gesinnungen in Empfindungen überträgt, die wieder in mehrerem Betracht schad. lich werden konnen. Diemener rath hier an, dasjenige Verhaltniß zu beobachten, mas zwischen verstan-

gen und wohldenkenden Collegen an einer Erziehungsistalt Statt findet, wo einer dem Andern mit Aching und Gefälligkeit zuvorkommt; einer dem Andern in Geschäft zu erleichtern, und vorzüglich auf die Aching der Zöglinge zu sichern bemühet ist zc. Der Rutn, den beide durch eine gehörige Uebereinstimmung int rziehungsgeschäft in einem und demselben Sause stiften nnen, ist bedeutend, und noch bedeutender der eigene iewinn. So z. B. wurde die mehr wissenschaftliche usbildung und die Bekanntschaft mit ber Literatur des auslehrers die Erzieherin anspornen dasjenige, was ihr och daran fehlt, zu erganzen, und er könnte bagegen on derselben wieder feinere Sitten, Weltkenntniß und iewandheit im Umgange, worin das weibliche Geschlecht 't so viel vor dem unsrigen voraus hat, lernen; auch t noch neuere Sprachen, und besonders wurde, was e Französische Sprache betrifft, in der Aussprache, i die Worter von weiblichen Lippen weit garter abgeifen werden oder abgleiten, Vieles zu nüßen seyn. das Verhältniß gegen untergeordnete, gegen bienende ersonen erfordert bei dem Hauslehrer auch viel lugheit und Wurde. Folgende Regeln, von mehreren rziehern empfohlen, konnen ihm einigermaßen als ichtschnur hierin dienen. 1) Der Erzieher sei gegen e dienenden Personen des Hauses artig, leutselig, ohne iner Wurde etwas zu vergeben. Diese Behandlungs: t der Untergebenen, die ohnehin nicht in seinem ienste stehen, sichert ihm nicht nur die Achtung bei nselben, sondern giebt auch seinen Zöglingen das beispiel, wie sie Untergebene kunftig zu behandeln ha= n, die durch ein weniger gunstiges Schicksal schon an h in einer druckenden Lage sich befinden, und die als lensch gleiche Rechte und Gefühle, als wir, haben. Er verhüte sorgfältig Alles, was ihn in ihren Augen rabseßen wurde; dahin gehört jede Uebernehmung lder Geschäfte, die ihnen eigentlich zukommen, und wofür sie vielleicht anfangs danken, hinterdrein es als ein Recht fordern; jede Vernachläßigung seiner selbst, aus der Idee, daß es nur Bediente find, die es bemerfen, auf deren Urtheil nichts ankomme; besonders aber jedes Einverständniß mit ihnen hinter dem Rucken der Eltern; jede Bloge, wodurch sie den Lehrer in seiner Schwäche fennen lernen. Solches geschieht am häufigsten gegen weibliche Dienstbote durch Familiaritat und Leichtsinn; gegen mannliche, burch Spuren von Eigennuß, durch lebhafte gegen Bediente geaußerte Freude über fleine Geldgeschenke der Eltern, oder Un. fragen bei ihnen, ob man etwas zu hoffen habe. Berabe badurch wird diese meist fehr eigennüßige und habsüchtige Klasse von Menschen bestimmt, den Erzieher mit sich völlig in einen Rang zu segen. 4) Er mache sich die dienenden Personen des Hauses verbindlich, sei gegen sie nach Möglichkeit freigebig, fordere ungewöhnliche Dienste nie umsonst, und gewöhne die Kinder an das Vergnügen, auch denen Freude zu machen, die eigentlich nichts fordern konnten. 5) Bleibt er in diesem Verhaltniß, so kann er sie bann auch mit besto mehr Nachdruck zu ihrer Pflicht anhalten, so weit dieses namlich unter seine Aufsicht gehort, und wo sie diese verlegen sollten, sich darüber beschweren. — Nach diesem Verhaltnisse bes Hauslehrers gegen einzelne Perfonen, kann man auch sein Berhaltniß gegen ben ganzen Familienkreis unterscheiden; denn da er einen Theil dieses Kreises ausmacht, so ist es auch billig, daß er auch etwas dazu beizutragen suche, um sich ihm interessant und nüglich zu machen. Hierbei kommt aber sehr viel auf die Familie selbst an, in welcher sich der Erzieber befindet. In einer gebildeten Familie, wo die mahre Hauslichkeit herrscht, und an welche sich, besonders auf dem Lande, ein engerer Zirkel von Freunden schließt, da kann der Hauslehrer durch seine Renntnisse leicht den Birkel beleben; er kann felbst die Geisteskultur Aller,

inter denen er lebt, auf eine edle Art befördern, wozu die vornehmsten Mittel, die sich ihm dazu darbieten, ind: Lecture, Musik und wissenschaftliche Untersaltung. Es giebt aber auch Familien, in welchen an jar keine eigentliche Geselligkeit zu denken ist, und wo ich nie ein eigentlicher Familienkreis bildet, wo jeder einem Geschäfte nachgeht, seinen abgesonderten Aufentialt hat, und wo man, ausser der Zeit der Mahlzeit, ich so gut, als gar nicht sieht, welches der Fall in vielen daufern des Mittelstandes, besonders der Kaufleute ist, vo Alles auf Gewinn und Arbeit berechnet ist, und vo die Erholungen ausserhalb des Hauses gesucht wer-Auch in hohen vornehmen Häusern ist dies der jall; benn man kommt nur zu Prunkgesellschaften zu= ammen, lebt aber übrigens fehr ungesellig, und läßt ch die Kinder nur auf Augenblicke vorführen. ergleichen Sausern ziehe man sich gelassen in den enen Rreis seiner Schulstube und seiner Anvertrauten uruck. Oft sind aussere Verhaltnisse, worin die Faville leben muß, daran Schuld, besonders ist dieses bei ohen Staatsbeamten der Fall, denen der Bureaudienft, ie Staatsgeschäfte den größten Theil der Zeit rauben, nd die dann die wenigen Stunden der Muße, die ihnen brig bleiben, noch mit Privat = Angelegenheiten ausillen muffen. — Es giebt dann wieder Familien, worin in Mangel an Geselligkeit angetroffen wird, ja in elchen man sogar verlangt, daß der hauslehrer, sobald ur seine Stunden beendiget sind, sich nicht entferne, indern an der Gesellschaft Theil nehme; allein die Belligkeit ist von der Art, daß statt Aufheiterung, nur ingeweile bavon getragen wird. Man nimmt in bereichen Gesellschaften seine Zuflucht gewöhnlich im erbste und Winter zum Spiele, wobei der Hauslehrer t eine unentbehrliche Person ist; allein diese Art von ieselligkeit raubt ihm die köstlichste Zeit, die er selbst ich zu seiner kunftigen Bestimmung verwenden muß;

auch kostet sie ihm oft noch Geld obenein, da Niemand daran denkt, ihn für ein mit Verlust verbundenes Frohnspiel zu entschädigen. Um besten sichert man sich wohl vor der Gesahr, daß ein sogenannter Zeitvertreib, nur aus Gesälligkeit unternommen, am Ende selbst Bedürfniß wird und den Geschmack an besserer Beschäftigung verdrängt, dadurch, daß man keinen Theil am Spiele nimmt. Ist man stark in Bekämpfung der Leidenschaften, und opfert man dadurch keinen wichtigern Zweck auf, so kann man mäßig diesen Zeitvertreib mitmachen, um nicht als ein Sonderling zu erscheinen; besser bleibt es aber immer, sich desselben, wo es möglich

ist, zu entziehen.

Jest wird nun noch nothig senn, zu beleuchten, welche Wahl ein Hauslehrer zwischen mehreren ihm angebotenen Stellen treffen soll. Niemener bringt die Stellen in drei Rlassen, in ganz ungultige, bedingt gultige, absolut entscheibende. Bu ben gang ungultigen, zum Theil ben Charakter herabwurdigenden Bestimmungsgrunden gehört 1) die Rucksicht auf Bequemlichkeit und sinnlichen Genuß in solchen Sausern, welche dafur bekannt sind, daß Erziehung bloß Nebensache ist, und der Hauslehrer mehr als Gesellschafter der Familie, als zum Bildner der Kinder engagirt worden. Er hat bloß den Posten zum Ausfüllen der Spielparthien, und wird um so höher geschäßt, je weniger genau er es mit der Aufklarung des Verstandes, mit Sittlichkeit und Religion nimmt. 2) Aussichten auf entfernte Beforderung, die durch erniedrigende Bedingungen, z. B. elenden Gehalt, oder wohl noch durch schimpflichere Verspredungen erkauft werden muß, und ganz zu Sklaven eines Hauses macht, ja wohl gar Zumuthungen veranlaßt, die nur der bienenden Klasse angehoren. — 3) Die Unhänglichkeit an Familien. Berbindungen mit Hintenansegung aller wesentlicheren Vortheile, z.

1.

B. der Gelegenheit eigener weiterer Ausbildung. 4) Die ausschließende Rucksicht auf ansehnlichen Gehalt, ohne hierbei die übrigen Opfer zu berücksichtigen, die man bringen muß, die benn oft mit demfelben in gar keinem Berhaltniß stehen. — Bu den bedingt gultigen Bestimmungs : Grunden gehoren: 1) Die vortheilhaften Bedingungen bei sonstigen empfehlenden Eigenschaften des Hauses, in das man berufen wird; 2) sichere Aussichten auf eine frühere oder spätere Beförderung; 3) der Ort und die Gegend, wo man einige der besten Jahre des Lebens zubringen soll; 4) um Erfahrungen zu sammeln, auch die vom Baterlande entfernte Stellen anzunehmen. — Zu den absoluten Bestimmungsgrunden gehören: 1) Unter mehreren angetragenen Stellen diejenige zu wählen, welcher man am meisten gewachsen zu senn sich bewußt ist. Man muß sich daher genau nach dem, was gefordert wird, nach der Zahl, dem Alter, den Fähigkeiten, den erworbenen Renntnissen, und der Bestimmung der Bog. linge richten, und sich dann selbst unpartheiisch prufen, ob man dasjenige zu leisten im Stande ist, was unter solchen Umständen gefordert wird. Hierbei muß auch der Ton des Hauses in Anschlag gebracht und überlegt werden, ob man, wenn man auch Kenntniß genug besißen sollte, schon genug Ausbildung der Sitten habe, um in eine Lage zu passen, worin mehr auf diese, als auf jene gesehen wird. Glaubt man alle diese Fähigkeiten nicht in dem Grade zu besißen, als es verlangt wird, so nehme man lieber eine Mittelstelle an, hole in derselben noch nach, was man nachzuholen hat, und gewöhne sich an eine gewisse Dreistigkeit in dem Vortrage der Wissenschaften selbst, um nachher in jeder Stelle, wo die Forderungen schon gefpannter sind, fortzukommen. 2) Man wähle unter mehreren Stellen diejenige, in welcher man die meiste Hochachtung gegen den Charafter der Eltern tragen, und am sichersten

hoffen kann, durch den ganzen Geist des Hauses, sowohl persönlich, als in seinem Erziehungsgeschäfte zu gewinnen. 3) Endlich wähle man vorzugsweise die Stelle, bei welcher man am sicherssten vorher berechnen kann, daß man in seiner eigenen Geistesbildung weiter fortschreiten werde, und welches Fortschreiten in der Vildung, mehr da geschehen kann, wo der Vater selbst ein Mann von Kenntnissen, ein gebildeter Mann ist. Ferner auch da, wo man mit der Literatur in einer näheren Verbindung bleibt, Geslegenheit zur Lectüre hat, und einen oder den andern geslehrten Umgang haben kann; auch da, wo die Anzahl der Kinder nicht zu groß ist, besonders wenn sie von

verschiedenem Alter find.

Was nun die Vrrbindung felbst betrifft, so halt es Miemener nicht für rathsam, sich auf eine zu lange Zeit verbindlich zu machen; obgleich es Eltern munschenswerth senn muß, daß so selten, als möglich, ein Wechsel unter den Lehrern und besonders den Erziehern ihrer Kinder sei, weil selbst in dem Fall, immer eine gluckliche Wahl zu treffen, doch eine oftere Abanderung der Lehr = und Behandlungsart nachtheilig senn wurde. Der beste Rath, den man Eltern hier geben fann, ift: den Lehrer durch eine wohlwollende freundschaftliche Behandlung, durch Erleichterung seines muhevollen Amtes, und durch Verbesserung seines Gehaltes so an ihr haus zu fesseln, daß er selbst ungern an eine Beranderung seiner Lage denkt. Dieses bindet weit sicherer, als ber schriftliche Contract, der eine beständige unangenehme Erinnerung an verkaufte Freiheit gewährt, und auch sie selbst behalten auf den Fall, daß er der Erwartung nicht entspricht, mehr ihre Freiheit, als bei einem auf bestimmte Jahre abgeschlossenen Contract, der doch nie einseitig seyn darf. Es gewinnen daher hier beide Theile. Uebrigens hangt es von der Beschaffenheit der Personen ab, mit denen man in Berbindung tritt; denn fann man

bei ihnen auf Rechtschaffenheit, Billigkeit, edle Behandlung und einen gewissen liberalen Geist rechnen, so kann man auch von seiner Seite Zutrauen erweisen. Ein zu angstliches Erfundigen nach allen Rleinigkeiten, konnte leicht bei den Eltern anstoßen und vermuthen lassen, daß man eine zu geringe Idee von dem richtigen Gefühl der Eltern habe; allein da das richtige Gefühl vielen Eltern wirklich fehlt, fagt Niemener, und an dem Hauslehrer erspart werden soll, was an andern Orten verschwendet wird, so thut er in dergleichen Fallen nicht übel, wenn er sich die Bedingungen schriftlich und genau erbittet, unter welchen man ihn annehmen will. Hierzu gehören namentlich: Was er an baarem Gehalte und in welchen Terminen er es bekommen solle? Welche Bedürfnisse er davon selbst bestreiten musse? Wie viel Reisegeld beim Un= und Abzuge bewilliget werde? — Zu wie vielen Lehrstunden er sich verbindlich machen soll, und wie weit die Forderungen in Absicht der speciellen Aufsicht auf die Kinder bei Tage und bei Macht gehen? Ob auch noch fremde Kinder an bem Unterrichte Theil nehmen, und was für sie bezahlt werde? — Ob ein gehöriger Vorrath an Lehrmitteln vorhanden, oder wie viel zu deren Anschaffung ausgefest sei? Es ist weit besser über alle biese Punkte gleich anfangs aufs Reine zu kommen, als sie zu sehr dem Zufall und der Laune der Eltern zu überlassen; die nur zu oft etwas Nothigeres vorschieben, und den Lehrer, als Hausgenosse, warten lassen. — Ueber den Lehrer, s. auch Th. 70, S. 406 u. f.; und den Artikel Se. minar.

Große Abhandlung, wie sich ein dffentlicher Lehrer die ihm nothige Auctorität erwerben kann, mit Zusäßen von Resewiß, in dessen Gedanken, 1r Th. 28 St. Heidenreich, der Privaterzieher, wie er senn sollte. 1800. Das Informatorleben oder die Schule der Prüfung zur Beherzigung für solche, deren Kinder von Privatlehrern erzogen werden. Berlin, 1789.

## 526 Schullehrer (Land:). Schulmeister.

Königs Briefe über die Erziehung ber ablichen Jugend. Nürnberg, 1784.

Schummels moralische Bibliothek fur den jungen Deuts

schen Abel. 3 Thle. Liegnig, 1787.

Ueber die humanitat, von Ferdinand Delbrud. Magde

burg, 1795.

G. C. Cannabich, Instruction für die Schwarzburg, Sondershausischen Schullehrer in den untern Klassen und Landschulen, wie sie die Jugend gehörig unterrichten und bilden sollen. Leipzig, 1800. — Dessen Schulverordnung für die Stadt; und Landschulen in Sondershausen. Arnstadt, 1806.

3. S. Heusinger, die Familie Werthheim. Eine theoretisch praktische Anleitung zu einer regelmäßigen Erzichung der Kinder, vorzüglich vom 6ten bis zum

14ten Jahre. 5 Thie. Gotha, 1800-1809.

3. B. J. Heusinger, über die Benugung des bei Kinstern so thatigen Triebes beschäftiget zu senn. 3te Aufl. 1802.

Schullehrer (Land=), s. Th. 62, und oben, unter Lehrer.

— (Stadt=), s. oben, unter Lehrer.

Schullehrer : Seminar, s. oben, unter Lehrer, S.

480 u. f., und den Art. Seminar.

Schulmann, derjenige, der die Fähigkeiten zum Unterrichten der Jugend besißt, oder die Fähigkeiten zu

einem Schulomte hat.

Schulmeister, im weiblichen Geschlechte die Schulmeisterin. 1) Im weitesten Verstande, nach Abelung, ein jeder Lehrer, welcher Andern Unterricht ertheilt, welche Bedeutung jedoch in der anständigeren Sprechart längst veraltet ist. Im Iten Vuche der Maccabäer 1, 10, heißt Aristobulus des Königs Ptolemäi Schulmeister. Im Frisch sindet man mehrere Beispiele, wo dieses Wort in dem angesührten Sinne gebraucht worden. — 2) Im engeren Verstande der erste Lehrer an einer die

fentlichen Schule, in welchem Verstande es ehemals sowohl von den ersten Lehrern an den Stadt. und Lateinischen Schulen gebraucht murde, welche man jest Rectoren und in Suddeutschland Schul. herrn nennt, als auch an den Kathedral = und Kollegial-Stiftern von denjenigen Canonicis und Domherren, welchen nach der ersten Einrichtung Dieser Stifter der Unterricht der Jugend oblag, und welche man jest Scholaster oder Scholasticos zu nennen pflegt. In beiden Bedeutungen ift es in der anständigen Sprechart ber Hochdeutschen veraltet, wo man 3) nur noch den Lehrer an einer Deutschen Schule, einer Trivialschule, besonders auf dem Lande, Schulmeister nennt; daher der Dorfschulmeister. Selbst die Schulhalter niederer Privatschulen wollen nicht mehr Schulmeister, sondern Schul.

vorsteher genannt senn.

Schulordnung, s. oben, unter Schule, S. 122. In der Gottingschen Stadtschule ist folgende Schulverfassung und Schulordnung eingeführt, die auch, als Muster der Nachahmung, andern Städten für ihre Stadtschulen wird dienen können. benen es ernstlich baran liegt, aus ihrer Jugend kunftig nur wenige gelehrte, gar keine halb gelehrte, aber desto mehr gute und nubliche Burger zu bilden. Rein Schüler, auch in der ersten Elementarflasse, wird ohne vorhergegangene Prufung aufgenommen und in die Klasse gesetzt, in welche er nach seinen Fähigkeiten kommen soll. Der Director selbst pruft ihn, entwirft sein Urtheil schriftlich und schickt ihn dann zu den Lehrern, deren Unterricht er mahrschein= lich erhalten wird; diese geben auch ihr Gutachten schriftlich, und damit werden die Knaben jum Inspector geschickt, ber sie gleichfalls tentirt. Um nachsten Sonnabend wird in der Versammlung der Lehrer Alles vorgelegt, verglichen, und die Aufnahme

mit der Anweisung der Lectionen beschlossen und ins Protofoll eingetragen; dann werden die Aufgenommenen vom Director am nachsten Montage eingeführt. - Reine Translocation oder Versegung in eine andere Rlasse, Abtheilung oder Lection kann anders, als nach gemeinschaftlicher Berathschlagung Bestimmung in einer Versammlung der Lehrer oder so genannten Conferenz vorgenommen werden. wenigsten kann Jemand zum Studieren und zu dem Lateinischen Unterrichte ohne vorhergehende genaue Prufung und Beschluß in der Conferenz zugelassen werden. Bu dem allen sind besonders die Eramina bestimmt. Diejenigen, welche studieren wollen, werden vorher in der Lateinischen Elementarklasse sorg. fältig beobachtet, im Eramen besonders nach Fähig. keit und Fortschritten geprüft, und sobald einer nicht tuchtig befunden wird, durch Vorstellung an ihn und seine Eltern abgemahnt, und bloß zu dem allgemein= nüßigen Unterricht angehalten, mit Anweisung der ihm dienlichen Lectionen; im erforderlichen Fall werden mehrere Eramina abgewartet. Die Conferenzen bestehen in einer Zusammenkunft ber sammtlichen Lehrer, bei denen sich der Inspector einfindet, so oft es ihm möglich ist; sie werden jede Woche einmal gehalten, und darin alles vorgetragen, besprochen und verabredet, was den Lehrunterricht, die Schulpolizei und die Disciplin in ihren wichtigeren Theilen angeht. Alles, was vorgetragen und beschlossen worden ist, wird zu Protokoll gebracht. Jeder Lehrer legt seine Bemerkungen, Borschläge, Berbesserungen mundlich oder schriftlich vor und giebt dadurch Veranlassung zu näheren Erwägungen und zu befferen Ginfichten des Ginzelnen und des Banzen. Auf eine ernste Disciplin, die sehr gut auch dabei liberal senn kann, wird strenge gehalten. Vorstellen, Zureden, Vermahnen, Drohen sind die vor-

züglichsten Waffen, Unarten zu bekämpfen; Gebrauch von Carcer bezeichnet schon die größte Unart, und wird solche Bestrafung zum Zweitenmale nothig, so wird der Schüler ohne Weiteres fortgeschickt. Um eine befsere Ordnung in die Bezahlung zu bringen, hat man den bisher üblichen Namen von Privatstunden, welche bezahlt wurden, abgeschafft, und die Menge einzelner Beiträge in den verschiedenen Rlassen, Translocations. geld, Neujahrsgeld, Holzgeld zc. in eine Summe zusammen gezogen, welche mit bem Namen Schulgelb belegt, quartaliter bezahlt wird, so daß, ausser dem Gelde für die erste Aufnahme in die Schule (Inscriptions. oder Immatriculations - Gebühren) fein einzelner Beitrag weiter verlangt wird und werden foll, als bas Schul-Dieses wird nach der Stufe und dem Umfange des Unterrichts bestimmt, den jeder erhalt, in dem er vom niedrigen zum höhern Unterricht und zu mehreren Lectionen verschiedener Urt fortschreitet, welches die Ordnung der Dinge selbst an die Hand giebt. Das Schulgeld steigt daher auch, sobald der Lateinische Unterricht hinzukommt, welcher mehrere Lectionen und den Bei= tritt mehrerer Lehrer erfordert. Es versteht sich übrigens, daß den Lehrern nicht aufgelegt werden fann, mehrere Lectionen mit neuen Vorträgen zu übernehmen, ohne eine verhältnismäßige Vergutung ihrer Zeit und Mühe zu erhalten. Jedermann von Einsicht weiß überdies, wie muhselig der Schulstand, wie beschwert das Leben der Lehrer, und wie geringe die Besoldung ist, die ihnen von früheren Zeiten her, bei ganz andern Preisen des Lebensunterhalts, angeset ist. Da ihre Einnahme bisher größtentheils auf dem Privatgelde beruhte, so konnte ihnen dieses nicht entzogen werben, ohne es ihnen auf eine andere Weise zu ersegen, und dieses geschieht hier, burch die Einrichtung mit dem Schulgelde. Damit nun dieses in einer gewissen Ordnung eingezogen werden kann, so ist eine Schulkasse

errichtet worden, in welche die Beiträge vom Schulgelde fließen. Diese Kasse steht unter beständiger Aufssicht der Schulconferenz, des Directors und der Inspection. Bei der Kasse steht ein Rechnungsführer und ein Kassurer, an welchen Lesteren auch das Schulgeld bezahlt wird. Vierzehn Tage vor dem Ablause des Quartals erhält jeder Schüler einen gedruckten Zettel mit Bestimmung dessen, was er zu bezahlen hat; diesen bringt er seinen Eltern und bei der Bezahlung erhält er von dem Kassurer den Zettel quittirt zurück. Seden so wird es auch mit dem Gelde bei der Aufnahme gehalten. Für die Quittungen für das Schulgeld und Antrittsgeld ist solgendes Formular bestimmt.

Friedrich Berger hat zur 4ten Klasse an Schulgeld vom 1sten April bis 1sten July 1820 zu bezahlen — Rthlr. — Mgr. Kassen-Münze, oder — Rthlr. — Gr. — Pf. Conventions-Münze.

Schulinspection.

Friedrich Berger
hat zur 5ten Klasse an Antrittsgeld zu bezahlen — Rthlr. — Mrg. Kassen-Münze, oder — Rthlr. — Gr. — Pf. Conventions-Münze.

Schulinspection.

Alles Schulgeld wird in der Conferenz in Gegenwart der Inspection bestimmt, und daher kann sich keine Unstichtigkeit bei der Ansehung des Schulgeldes einschleischen; auch wird auf die Vermögens umstände der Elstern geachtet, und wo diese nicht von der Art sind, um das ganze Schulgeld entrichten zu können, da wird auch von demselben nachgelassen, besonders geschieht dieses bei zahlreicher Familie, wo z. B. zwei, drei Kinder die Schule besuchen und es den Eltern zu schwer fallen

wurde, für jeden das volle Schulgeld zu entrichten. Die Eltern wenden sich dieserhalb an den Director oder Inspector der Schule, welcher das Ansuchen in der Conferenz vorträgt und zur Untersuchung und Entscheidung bringt. Den Eltern ift es auch gestattet, einzelne Lectionen für ihre Kinder zu wählen, welche allein ohne die übrigen besucht werden, nur muß man in diesem Falle so billig senn, daß man es nicht als Mittel brauchen will, sich der Erlegung des Schulgel= des zu entziehen, oder Verminderung desselben dadurch zu bewirken. Daß eine Verminderung des Schulgeldes Statt findet, ist schon oben erwähnt worden. Hier nun eine Uebersicht, wie sich bas Schulgeld zu dem zu erwerbenden Unterricht verhalt.

| Schulgeld             |     | 0   |
|-----------------------|-----|-----|
| in funf Abtheilungen  |     |     |
| nenden, im Verhältniß | zum | Un= |
| terricht.             | *.  | ,   |
| T 60'- 1              |     | 6   |

Quartal.

unterste Ubtheis. lung.

oder 1. Rinder, welche Buchstabiren 12Gr. Cour. und Lefen lernen, in diefen 3meis gen 4 Stunden wochentlich; übrigen Stunden werden in diefen Zweigen weiter fortgesett, so daß die Kinder täglich 5 bis. 6 Stunz den beschäftiget sind. Das Lesen wird mit Erflarungen, auch mit Fragen von nuglichen Dingen, die im Lefen vorkommen, für den Rin: derverstand, begleitet, abgewechselt und aufgeheitert.

Diejenigen, welche fertig 18Gr. Cour.

Deutsch und Lateinisch lesen.

Schreiben, Rechnen und Religion. Die Leseubungen werden fortgesest. Noch kommt bingu: Stunden Arithmetif;

212

4 Stunden

### Schulordnung.

Schreiben; 2 Stunden Religione, Unterricht. Erfte Abtheilung.

1 Riblr.

III. Deutsche Grammatit. Noch zwei Lesestunden wochent: lich mit Uebung des Gedachtnisses und des Machdenfens burch Bord lefen, Rachlefen, Fragen, Eramis niren, Mach diesem Vorgangel werden diese Leseubungen Stunden fortgesett. Ferner wird zur Deutschen Grammatik 1ste Ab. theilung fortgeschritten, um die Muttersprache richtig sprechen und schreiben zu lernen, auch als Grund und Erleichterung ju Erlernung der Lateinischen Sprache in zwei Stunden. Gemeinnüßige haltungen zwei Stunden: vier arithmetische Stunden, 2te Abtheis lung, vier Schreibestunden, fur Ralligraphie; zwei Stunden Relis gions:Unterricht, erfte Abtheilung.

3 weite Abtheis lung von unten auf: marts.

Sie enthalt diejenigen, die einen 1 1/2 Rthlr. hohern gemeinnugigen Unterricht erhalten. Zweite Abtheilung. Deuts sche Grammatik und Deutscher Styl' in vier Stunden wochentlich; Kalligraphie; OrthographischSchreis ben in drei Stunden; Arithmetit, in vier Stunden; Geographie vier Stunden; Geschichte seche Stuns den; Zeichnen zwei bis drei Stunben; Religion.

Dritte Abthei= lung, auf warts.

Sie enthalt biejenigen, welche! 2 Rthlr. Latein zu lernen anfangen. haben 1) noch ben vorigen allges meinen Unterricht; es fommt aber 2) hinzu: Lateinischer Unterricht, Rechnen und Geometrie.

Sie erhalten noch vom gemein= 2 1/2 Rthlr theilung , nutigen Unterricht, was für fie aufwarts. |nothig ift, und bleiben fo lange in

jeber Lection, bis daß fle fähig find,

in eine andere überzugehen. bekommen noch Geographie; bann fommt der Lateinische Unterricht: Syntax mit Uebung in Beispielen, Gedifens Lefebuch, und ein Las teinischer Autor, g. B. ben Frons mit fleinen Glaborationen. Arithmetik oder Geometrie, nach Maaggabe der Fortschritte.

Funfte Abtheis warts.

Sie haben vom gemeinnüßigen 3 Athle. Unterricht noch so viel, als jeder lung, auf nach seinen Fortschritten bedarf. Der Lateinische Unterricht fort und macht einen Bauptgegens stand diefer Abtheilung aus. ist darin begriffen: 1) eine 2te Lateinische Klasse, welche acht Las teinische Stunden hat; 2 Stunden Griechischer Fundamental . Unterricht; vier Griechische Stunden. 2) Die britte Lateinische Rtaffe hat acht Lateinische Stunden: Cis cero, Livius, Birgil, Horaz. Funf Griechische Stunden, ein Tragifer; vier Griechische Stunden homer; 2 Stunden Elaborationen; zwei Stunden alte Geographie wechselnd halbjährig mit Mythologie und Antiquitaten. Geschichte, alte, mitt, lere und neue. Mathematik; Hes braisch; Logik und Propadie oder Borbereitung für die Afademischen Studien.

Dergleichen Schulordnungen findet man mit mehr der wenigern Abweichungen in den meisten hoheren Bürgerschulen und Gymnasien Deutscher Staaten. u Stade hat z. B. nicht ein jeder Lehrer seine eigene lasse, sondern der gelehrte Unterricht wird von mehreund der gemeinnügliche von allen Lehrern besorgt,

wovon ein jeder nach einer vorher über die Vertheilung der Lehrstunden getroffenen Verabredung, diesenigen Theile Des Unterrichts übernimmt, worin er durch seine Renntuffe, Fertigkeiten und Uebungen der Jugend besonders nüßlich zu werden glaubt. Die Lehrlinge sind unter beständiger Aufsicht der Lehrer, die auf gute Ordnung, auf gesittetes und anständiges Betragen, und auf Reinlichkeit halten. Mur des Morgens nach 10 Uhr, am Ende des gemeinnußigen und vor dem Anfange des gelehrten Unterrichts, wird eine Erholung von 20 bis 25 Minuten verstattet. Jeden Sonnabend nach 1 Uhr wird eine Conferenz oder Zusammenkunft gehalten, worin sie sich Bemerkungen und Vorschläge mittheilen, die entweder die Verbesserungen des Unterrichts oder die Disciplin, oder besondere Vorfälle, Mängel, Mißbraucherc. betreffen. Alle Klassen, ohne Ausnahme, werden von dem Director häufig besucht; auch können Eltern, Gonner und Freunde des Schulwesens dem Unterrichte beiwohnen, um sich nicht nur von ber Zwed. mäßigkeit desselben zu überzeugen, sondern auch die Lehrer und Schüler zu größerem Eifer aufzumuntern. Von Fleiße und dem sittlichen Betragen der Lehrlinge werden Eltern und Vormunder, so oft sie es wunschen, durch unpartheiische Zeugnisse der Lehrer benach richtiget. Für den gemeinnüßigen Unterricht wird von jedem Zöglinge, der bloß biesen Unterricht, und nicht zugleich den gelehrten verlangt, vierteljährig in der ersten Klasse 22/3 Rthlr., in der zweiten Klasse 21/3 Rthlr. und in der dritten Rlasse 2 Rthlr. an Schulgeld, und bei der ersten Aufnahme 1 Rthlr., und bei der Bersetzung in eine andere Klasse auch 1 Rthlr. entrichtet. Diejenigen Schuler, die ausser dem gemeinnußigen Unterricht, auch den gelehrten genießen, bezahlen an Schulgeld in den drei untern Klassen des Jahres 91/3 oder vierteljährig 2153 Rthlr., in der zweiten Klasse des Jahres 102/3 Rthlr. oder vierteljährig 22/3 Rthlr., und in

der ersten Klasse des Jahrs 14 Rthlr. oder vierteljahrig 31/2 Rthlr. Ausserdem entrichtet ein jeder Studierende für den gemeinnüßigen Unterricht vierteljährig 1 Rehlr., und sowohl bei der ersten Aufnahme, als bei jeder Versegung in eine andere Rlasse, welches jedoch nur von den Klaffen ber Studierenden gilt, 3 Rithlr. Dieses angeführte Schul., Antritts= und Translocationsgeld, wie auch dasjenige, was für Zeichen. und Tanzstunden bezahlt wird, wird vierteljährig, und zwar an den Conrector oder auch an den Rassirer und Rechnungsführer entrichtet. Alles Geld fließt in eine gemeinschaftliche Raffe und wird am Ende eines jeden Vierteljahrs zu gleichen Theilen unter alle Lehrer vertheilt. — Ein Mehreres hieruber, s. auch unter Schule (Burger.) und Schule (gelehrte).

Schulpferd, ein auf der Reitschule befindliches, zum Unterricht der Eleven in der Reitkunst bestimmtes

Pferd; auch ein daselbst zugerittenes Pferd.

Schulplan, s. oben, unter Schule, S. 96, und S. 185, und die Art. Schule (Burgers), Schule (gelehrte) und Schule (Pensionss). Hier noch einen Schulplan von einer höheren Burs gerschule. Herr Prediger Mehring theilt folgenden Lehrs und Uebungsplan für eine höhere Bürgerschule in seinem: Geist der Schule, oder wie wird einzig ein kräftiges Volkgebils det? \*) mit.

Für die mechanische Klasse. Montag, Vormittag: von 8—9Schreiben. Buchstaben, Wörter, Säse und Benennung der Wörterklassen; von 9—10 Buchstabenkenntniß und Lesen in Deutscher und Lateinischer Druckschrift; von 10—11

<sup>\*)</sup> Berlin und Leipzig, 1816.

Bewegung im Freien nach bestimmten Zwecken; von 11—12, Franzosische Worter und leichte Redensarten. Dienstag, von 8-9, Buchstabenkenntniß und Lesen in Deutscher und Lateinischer Druckschrift; von 9—10 Schreiben, Buchstaben, Worter zc., wie unter Montag; von 10—11, Bewegung im Freien 2c.; von 11 bis 12, Rechnen, Zählen, Zahlen lesen bis zur Million, Zahlen-Tabelle in Brüchen von den ersten zehn Zahlen bis hundert. — Mittwoch, von 8—9, Französische Wörter ic., wie Montag; bann noch Gedachtnißübungen; von 9—10 Zeichnen, Figuren aus geraden Linien; von 10-11, Bewegung im Freien zc.; von 11—12, Buchstabenkenntniß zc., wie Montag. — Donnerstag, von 8-9, wie Montag; von 9-10, wie Montag; von 10—11, Bewegung im Freien 2c.; von 11—12, wie Montag. — Freitag, von 8—9, wie Dienstag; von 9-10, wie Dienstag; von 10-11, Bewegung zc.; von 11—12, wie Dienstag. — Sonnabend, von 8-9, wie Mittwoch; von 9-10, wie Mittwoch; von 10-11, Bewegung im Freien zc.; von 11—12, wie Dienstag von 9—10.

Nachmittag, Montag, von 2—3, Uebungen in Beschreibungen der Gegenstände, die äußerlich in das Auge sallen, z. B., die Beschreibung des menschlichen Körpers, der Bäume, Sträucher und Blumen, der Häuser, Palläste, Kirchen z. in den einzelnen Theilen; von 3—4, Gedächtniß= und Deklamations=Uebung; kleine Erzählungen; von 4—5, Rechnen der vier Species in Gedanken. — Dienstag, von 2—3, Rechnen der vier Species schriftlich; von 3—4, Erzweckung der Religion durch kleine fromme Lieder und Denksprüche; von 4—5, Buchstabenkenntniß und Lezsen in Deutscher und Lateinischer Druckschrift. — Mittwoch, srei. — Donnerstag, von 2—3, Naturbeschreibung, Produkte aus allen Reichen; von 3—4, wie Montag; von 4—5, wie Montag. —

reitag, von 2—3, Rechnen der vier Species schriftsh; von 3—4, wie Dienstag; von 4—5, wie Dien-

ig. - Connabend, frei.

Fur Die Elementar. und Denfflasse. dontag, Vormittag, von 8-9, Deutsche Sprae; Redetheile und Biegungsformen; von 9-10, utliches, sauberes und richtiges Schreiben dictirter uffaße in Lateinischer Schrift; von 10-11, Bemeing im Freien nach bestimmten Zweden; von 11-12, eographie und Anleitung zum Kartenzeichnen. Machittag, von 2-3, Naturbeschreibung nach den drei taturreichen; von 3-4, Deklamations-Uebung; von -5, Rechnen in Gedanken. — Dienstag, Vorittag, von 8—9, deutliches, sauberes und richtiges chreiben dictirter Auffäße in Deutscher Schrift; von -10, Franzosisch Lesen, Erklaren ber Redetheile und ebersegen leichter Gage; von 10-11, Bewegung im reien ic.; von 11 bis 12 sauberes und hochst deutlies Nachschreiben nach einer Vorschrift. Nachmit. 1g, von 2-3, Rechnen: Regel de tri; von 3-4, rweckung religioser Gesinnung durch kraftvolle Bibelellen; von 4-5, Geometrische Erklarungen. Nittwoch, Vormittag', von 8-9, Französische gelmäßige Conjugationen und Redensarten; von -10, Zeichnen von Figuren aus geraden und frumen Linien; von 10—11, Bewegung im Freien 2c.; on 11—12, Deutsche Leseubung in Deutscher und ateinischer Druckschrift. Nachmittag, frei. donnerstag, Vormittag, von 8—12 Uhr, wie Nontag. Nachmittag, von 2—5, wie Montag. reitag, sowohl Vor- als Nachmittag, derselbe Unrricht, wie Dienstag. — Sonnabend, Vor- und lachmittag, wie Mittwoch.

Für die vorbereitende wissenschaftliche lasse. Montag, Vormittag, von 8—9, deutsche Sprachkenntniß aller Redetheile und ihrer

sprachrichtigen Verbindung; von 9—10, Lateinische Sprache: Erklarung sammtlicher Rebetheile; Dekliniren und Conjugiren; von 10-11, Bildung Lateinischer kleiner Sage, und eine halbe Stunde Bewegung im Freien 2c.; von 11-12 Erdbeschreibung. - Mach. mittag, von 2-3, ausführlichere Naturbeschreibung; von 3-4, ausdrucksvolles Lesen und Deklamiren; von 4-5, Rechnen in Gebanken. - Dienstag, Wormittag, von 8-9, Anfertigung Deutscher Auffage über ein Thema, ohne Hinsicht auf besonderen Styl; von 9—10, Lesen eines Französischen Autors, besonders Franzosischer Briefe; von 10—11, Anfertigung Französischer Briefe in der Klasse und Bewegung zc.; von 11-12, sauberes und höchst deutliches Nachschreiben einer Vorschrift. Nachmittag, von 2-3, Regel von den drei Sagen oder de tri, mit allen Grunden und kaufmannischen Abkürzungen; von 3-4, Religions = und Pflichtenlehre, im Zusammenhange; von 4—5, Geometrische Sage mit ihren Beweisen. Mittwoch, Vormittag, von 8-9, Bildung Französischer Sage nach grammarischen Regeln; von 9-10, Anfange der nachahmenden Zeichen = und Modellir-Runst; von 10—11, Erklärung aller kaufmännischen Kunstwörter und Bewegung zc.; von 11—12, alte Geschichte in allgemeinen Umrissen. Rachmit. nag, frei. — Donnerstag, Vormittag, wie Montag, in allen Stunden. Nachmittag, von 2-3, wie Montag; von 3-4, Gesundheits - Lehre; von 4-5, wie Montag. - Freitag, Vormittag, wie Dienstag, in allen Stunden, und so auch Nachmittag, ausser von 4—5, Physik. — Sonnabend, Vormittag, von 8-11, wie Mittwoch; von 11 bis 12, Geschichte der Erfindungen alter und neuer Beit. Rachmittag, frei.

Für die repetirende wissenschaftliche Klasse. Montag, Vormittag, von 8-9, Le-

ng und Erklarung eines Deutschen Dichters 2c.; on 9—10, Englische Sprache; von 10—11, Bildung iteinischer Sage, und Bewegung im Freien, nach beimmten Zweden; von 11-12, Geographie. Nachtittag, von 2-3, Maturgeschichte; von 3-4, über en Kaufmann und Officianten zc.; von 4-5, Rech. en in Gedanken. - Dienstag, Bormittag, von -9, Anweisung zum erzählenden Styl, mit Reinheit, Deutlichkeit und Kurze; von 9—10, Lesung eines französischen Dichters; von 10—11, Versertigung französischer Briefe in der Klasse; don 11—12, Ita-ienische Sprache. Nachmittag, von 2—3, Zuammengesette Rechnungsarten; von 3-4, Religions. zeschichte; von 4—5, geometrische Saße und Beweise. - Mittwoch, von 8-9, Französische Extemporalia und Conversation; von 9-10, Zeichnen und Modelliren; von 10-11, wie Montag; von 11-12, Geschichte des Handels der alteren und neueren Zeit. Machmittag, frei. — Donnerstag, Vormitetag, wie Montag, in allen Stunden. Nachmittag, von 2-3, Gewerbe- und Kunstprodukte; von 3—4, Kenneniß der Lander, die zum Handel vorzüglich gelegen sind; von 4-5, wie Montag. - Freitag, Vormittag, von 8-12, wie Dienstag; Nachmittag von 2-4, wie Dienstag, von 4-5, Unterricht über Eingaben an hohere Behorden, Renntniß der Titulaturen ic. — Sonnabend, Bormittag, von 8 bis 10, wie Mittwoch; von 10-11, wie Montag; von 11-12, Kaufmannische Wechsel, Quittungen, Anweisungen, Conto = Courant 2c. Nachmittag, frei.

Für die vollendete Bestimmungsklasse. Montag, Vormittag, von 8—9, Logik; von 9 bis 10, Lesung eines Englischen Autors; von 10—11, Lateinische Exercitia, und eine halbe Stunde Vewegung im Freien 2c.; von 11—12, Ueber die Ursachen des

Steigens und Fallens des Handels, und des Bluhens und Welkens ber Macht ber Staaten. Nachmittag, von 2-3, Verarbeitung aller Maturprodukte, oder Technologie; von 3-4, saubere Deutsche und Englische Handschrift; von 4—5, neueste Handels-Traktaten der Lander. — Dienstag, Vormittag, von 8-9, Französische Briefe und andere Aufsäße; von 9—10, statistische Uebersicht aller Europäischen Länder; von 10—11, Verfertigung Englischer Briefe in der Klasse und Bewegung im Freien nach bestimmten Zwecken; von 11—12, Italienische Briefe. Nachmittag, von 2-3, alle Arten des kaufmannischen Rechnens; von 3-4, Erweckung des Gewissens, in hinführung alles Thuns und alles Lebens auf Gott; von 4—5, Geometrische und algebraische Saße und Beweise. Mittwoch, Vormittag, von 8-9, Italienische Extemporalia und Conversation; von 9—10, Zeichnen und Modelliren; von 10-11, alle Arten des faufmannischen Rechnens, und Bewegung im Freien zc.; von 11—12, Geschichte aller Europäischen Staaten in furzen Umrissen. Nachmittag, frei. — Donner. stag, Vormittag, von 8—9, wie Montag; von 9—10, Lesung eines Italienischen Autors; von 10 bis 11, wie Montag, und so auch von 11—12. Machmittag, von 2-4, wie Montag; von 4-5, Hulfsmittel jedes Landes zu einem gerechten Kriege. — Freitag, Vormittag, von 8-10, wie Dienstag; von 10—11, Verfertigung Italienischer Briefe in der Klasse, und Bewegung im Freien; von 11—12, Eng= lische Briefe. Nachmittag, von 2-3, doppeltes Italienisches Buchhalten und Waarenkunde; von 3 bis 4, wie Dienstag; von 4—5, vornehmste Handels= gesetse jedes Landes. — Sonnabend, Vormittag, von 8—9, Englische Extemporalia und Conversation; von 9—10, wie Mittwoch, und so auch von 10-11; von 11-12, Geschichte von der Franzost-

## Schulprämie. Schulprüfung. 541

schen Revolution an, bis zur Umgestaltung Deutsch-

lands. Nachmittag, frei.

Schulpramie, s. oben, unter Schule, S. 117. Die Schulprämien sind Belohnungen, die dem fleißigen Schüler in Geschenken an Buchern, an Ehrenzeichen zc. bei der öffentlichen Prufung von den Obern zur fernern Aufmunterung seines Fleißes gegeben oder ertheilt werden. Mehrere Erzieher sind nicht für öffentliche Belohnungen und Auszeichnungen, weil sie leicht einen unbegränzten Ehrgeiz bei dem öffentlich ausgezeichneten Knaben erwecken; allenfalls sind Bucher für den ausgezeichnet Fleißigen noch am unschuldigsten; alle andere Ehrenzeichen, als Medaillen, Ordensbander, auch Ehrennamen sind nicht nur zu verwerfen, sondern auch lächerlich; denn sie gehören unter die Spielereien, da sie keinen Werth in der Folge für den herangereiften Jüngling haben, wohl aber ein nüßliches Buch, welches seinen Werth nie verliert.

Schulprufung, Lat. und Fr. Examen, die Prufung der Fortschritte der Zöglinge in Sprachen, Wissenschaften und Runsten in einer öffentlichen Versammlung von dazu eingeladenen Personen. Bei offentlichen Schulen, als bei den vom Staate gestifteten Real = und hoheren Burgerschulen, Gym. nasien zc., werden gewöhnlich durch die öffentlichen Blatter und durch besonders dazu herausgegebene Programme der diesem Staats - Verwaltungszweige vorstehende Minister und die sammtlichen Rathe des Ministeriums in dieser Angelegenheit, der Prasident und die Rathe des Consistorii, die Eltern und Pfleger der Zöglinge, und alle Freunde des Schulwesens von dem Director und den Lehrern zu dieser Feier. lichkeit eingeladen, welche zweimal im Jahre Statt Diese Einladung geschieht bei uns, in Berlin, jedoch nur bei der alljährigen großen Prufung zu

Ostern, bei der zweiten zu Michaelis aber nicht; jedoch sinden bei beiden Prüsungen Versesungen der
Schüler in höhere Klassen Statt. Die Prüsung
und Inscription neuer Zöglinge geschieht während
der Schul-Prüsungs-Ferien, und der neue Kursus
beginnt jedesmal nach denselben. S. auch oben,

unter Schule, S. 114 u. f.

Schulrede, Reden, welche auf den Schulen, besonders den gelehrten Schulen, oder Sprach-Gymnasien, von den Lehrern oder von den Lernenden zu besondern Schulseierlichkeiten, als an den Prüsungstagen, am Stiftungstage der Schule, Geburtstage des Regenten 1c. 2c., gehalten werden, s. auch oben, unter Schule, S. 201 u. f.

Schulsattel, in den Reitschulen, eine Art Sättel für diesenigen, welche reiten lernen. Sie haben hohe Aster, hohe Pauschen und einen sesten Schenkel-

schluß; s. auch unter Sattel, Th. 136.

Schulschrift, s. oben, unter Schule, S. 125.

Schulstaub, eigentlich, der Staub, welcher in den niedern Schulen, von ungezogenen Schülern mit den Lankarten, Schreibbüchern zc. erregt wird; sigurlich aber, der Stand eines Lehrers in niedern Schulen; daher die Redensart, im Schulstaube leben.

Schulstrafe, s. oben, unter Schule, S. 110.

Schulstube, Schulzimmer, die Zimmer, in welchen Schule gehalten, der Unterricht den Kindern ertheilt wird. Daß die Schulzimmer groß, geräumig und hell senn mussen, ist schon, oben, unter Schule, S. 105, angeführt worden; allein dieses ist nicht hinreichend, sie mussen auch noch täglich gehörig gereiniget und gelüstet werden, wenn sie der Jugend, die darin jeden ganzen Schultag sechs, sieben, auch wohl acht Stunden zubringen muß, in Rücksicht der Gesundheit nicht nachtheilig werden sollen. Besonders sind hierin die Schulstuben in den kleinen

Städten und auf den Dörfern zu berucksichtigen; auch die Schulstuben der Privat - Anstalten in größeren Städten, weil in den öffentlichen oder Staats-Schulen schon mehr von Seiten der Vorgesetzen der Schulen darauf gesehen wird. Abgesehen, daß manche Schulzimmer, ausser ben Lehrstunden, von der Hausfrau zum Trocknen und Platten der Basche und zu andern Haushaltungsgeschäften gebraucht werden, treffen auch noch mehrere andere Umstände zusammen, die den täglichen Aufenthalt darin der Gesundheit gefährlich machen; denn, wie schon oben angeführt, ist täglich in einem meist sehr engen Raume eine große Anzahl Kinder sechs bis acht Stunden zusammengedrängt, deren größtentheils sehr schmußige, und wenn das Kind einen weiten Weg zur Schule hat, vom Regen oft ganz durchnäßte Rleidungen den sehr üblen Duft beträchtlich vermehren. den die Ausdunstungen der vielen Korper felbst, mitunter auch eine Wirkung schlechter, gahrender Speisen hervorbringen. Die Lehrer, an eine so geschwängerte Atmosphäre schon gewöhnt, empfinden das Unbehagliche derselben nicht mehr, es fällt selbst dem Vorgesetzten oder dem Schulmeister, Schulhalter nicht einmal ein, Abends ein Fenster zu öffnen, und so wird die Luft fast mit jedem Tage schlechter. Hierzu kommt noch, daß die meisten Schulstuben der alteren Schulgebaude an der Erde, ja oft halb in der Erde liegen, wie auch schon oben, S. 105, bemerkt worden, und sehr niedrig gebauet sind, was die Verderbniß der Luft nicht nur begünstiget, sondern auch dazu beiträgt, daß sie mehr auf den Körper wirken kann. In einem solchen Aufenthalte muß nun so manches atrophische, scrofulose oder an ahnlichen Krankheiten leidende Rind des Morgens und Machmittags mehrere aufeinander folgende Stunden auf einem und eben demfelben Glecke, in einer und eben derselben Stellung verweilen, muß alle die oft scheußlichen Ausdunstungen einathmen, die um und

neben ihm hervorduften, wobei eine solche Krankheit der Genesung nicht entgegenrucken fann. Was nun den Schullehrer selbst betrifft, so kann auch sein, ob. gleich abgeharteter, Rorper unter diesen Umstanden feine dauerhafte Gesundheit genießen. Jahr aus, Jahr ein, athmet nun derselbe den größten Theil des Tages über in den Lehrstunden die verderbte Luft ein, und gewöhnt sich oft so daran, daß er sie auch in seinem Wohnzimmer gleichgultig erträgt. Hierzu kommt nun noch bei einem Rleinstädter- oder Dorf = Schulmeister, bruckende Mahrungsforgen, woher es denn kommt, daß diese Leute ein bleiches cachectisches Ansehen, cacochymische Diathesis der Safte haben, und von Hypochondrie und dergleichen Krankheiten fast durchgehends mehr oder meniger gequalt werden, und daher selten ein hohes Alter erreichen. — Herr von Turk fagt \*) bei Anführung der Dorfschulen: Man sieht auf luftige, geräumige Ställe für das Wieh; auf tuchtige Knechte und Mägde zu dessen Wartung, auf Reinlichkeit — der Gutsherr besucht nicht selten selbst Ställe, tadelt, bessert und ord. net an, wo es fehlt — aber die Schulstube, den Ort, wo seine kunftigen Untergebnen erzogen, gebildet mer= den? Es sagt einst ein wurdiger Menschenfreund: Man fordere doch für die Menschen vorerst — nicht Menschen = sondern Pferderechte — so wirds schon gut um sie stehen." Derselbe oben angeführte Schriftstel. ler fagt noch an einer andern Stelle in dem genannten Werke über die Wohnung und die elenden, engen und niedrigen Schulzimmer der Dorfschulmeister: "Micht selten ist das Haus des Schulmeisters das schlechteste im Dorfe, eine verdorbene, verpestete Luft, der höchste Grad der Unreinlichkeit, der nicht selten dadurch, daß

<sup>\*)</sup> Ueber die zweckmäßige Einrichtung der dffentlichen Schuls und Unterrichts : Anstalten zc. Meu : Streliß, 1804, S. 25.

die Schulstube zugleich Wohnzimmer, Werkstätte und Stall für das Federvieh ist, herbeigeführt wird." — Micht selten geschieht es auch, daß durch die Schulstube eine ansteckende Krankheit weiter verbreitet wird, wie 3. B. die Kräße, die schon oft durch Schulkinder ganzen Familien mitgetheilt wurde, die sonst wahrscheinlich davon verschont geblieben waren. Leiber! schicken, sagt ein Arzt, sehr viele arme Leute ihre Kinder nur zur Schule. weil es einmal so Gebrauch bei ihnen ist, oder damit ihnen das Rind nicht bei ihren Geschäften beschwerlich falle, und bekommt nun dasselbe eine ansteckende Krankheit, dann sind sie vollends froh, wenn sie es nicht immer um sich haben durfen. Aber auch der bessere Theil, der seine Kinder nur zur Schule schickt, damit sie etwas lernen sollen, pflegt es oft nicht zu ahnden oder nicht zu kummern, daß er eine Krankheit verbreiten helfe. Andere versaumen aus falscher Scham, noch Andere aus Dürftigkeit medicinische Hulfe, kurz alle auf dem Lande schicken ihre Kinder nach wie vor zur Schule. Es geschieht daher sehr selten, daß der ansteckende Krankheits. stoff nicht weiter verbreitet wird, da in den Lehrstunden die nicht immer an Reinlichkeit gewöhnten, mithin auch für Ansteckung empfänglichen Kinder gedrängt neben einander sigen, und ausser benselben auch ungewarnt ihr Spiel mit einander treiben. Auch die Einrichtung der Lehrstunden hat Einfluß auf die Gesundheit der Schulkinder. Sowohl am Morgen, wie am Nachmittage dauern sie gewöhnlich drei bis vier Stunden, und den bei weitem größten Theil der Zeit bringt das Kind in einer und eben derfelben Stube zu. Schon die Einformigkeit einer Stellung, sie sei, welche sie wolle, ist dem Körper nicht zuträglich, am allerwenigsten ist es aber anhaltendes Sigen. Hat nun das Rind noch einen Tisch vor sich, woran es sich mit der Brust zu lehnen pflegt, so wird eine solche Stellung noch nachtheiliger, indem dadurch zugleich die freie Ausdunstung der Lungen

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX. M m

behindert, ihr Druck auf die Eingeweide des Unterleibes übermäßig vermehrt, und so die schädliche Wirkung des Sigens noch unterstüßt wird. Wenn man nun bedenft, daß die Ursachen der meisten chronischen Rinderfrankheiten im Unterleibe liegen, und daß überhaupt bei Rindern, megen der größeren Dehnbarkeit und Zusammenziehungs. fraft ihrer Muskeln, Gefäße 2c. Alles weit leichter, als Erwachsenen, schadet, was den freien Umlauf der Gafte in den Gefäßen der Eingeweide des Unterleibes stort, und die Action dieser Eingeweide selbst, mithin auch bas Berdauungs. und Ernahrungsgeschäft erschwert, so wird man leicht die üblen Folgen, die aus einem angestrengten Sigen bei jungen im Wachsthume sich befinbenben Rorpern entstehen, berechnen fonnen. niedern Bürger = und auch in Landschulen gonnt nun wohl der Lehrer nach Verlauf jeder Stunde sich und seinen Zöglingen ein Biertelstundchen Ruhe, indem er sich aus der Schulstube entfernt, und die Jugend, wenn er namlich gutwillig genug ist, ihr Wesen auf Tischen und Banken treiben laßt; allein ba dieses immer in einer mit Dunsten aller Art geschwängerten Zimmerluft geschieht, so wird durch diese Art von Erholung sehr wenig gewonnen, jedoch ift diese Bewegung immer beffer, als wenn es den Kindern nicht einmal vergönnt ist, nach Berlauf jeder Stunde von ihren Banken aufzustehen, und im Zimmer umher zu wandern. Auch das vernunftlose Zuruchalten ber Kinder, wenn sie gewisse Bedürfnisse verspuren, besonders ihr Wasser laffen wollen, wirft oft sehr nachtheilig auf die Gesundheit; benn der Körper befindet sich dadurch in einer anhaltenden Spannung, die mit lengstlichkeit und Transpiration verbunden ist, und bei schwächlichen Kindern und langem Anhalten dieses Zustandes Ohnmachten oder plögliches Entschwin-Ein noch größe= den der Sinne nach sich ziehen fann. rer Nachtheil ist es, wenn das Kind kurz nach dem Mittagessen wieder in die Schulstube zurück muß, um

Magen wieder auf die Bank an den Tisch zu seßen, um so, bei noch nicht gehabter Verdauung, eine Stunde lang, ohne sich zu rühren, wenn nämlich der Schulmonarch streng ist, auszuhalten, wodurch der Reim zu so manschem Uebel, besonders Unterleibsbeschwerden, die den Mann plagen, schon in den Schuljahren durch anhaltendes Sißen gelegt wird. Hufeland sagt hierüber in seiner Makrobiotik, oder Kunst das menschliche Leben zu verlängern \*), Folgendes:

"Man strenge die Seelenkrafte nicht zu fruhzeitig jum Lernen an. Es ift ein großes Borurtheil, daß man bas mit nicht fruh genug anfangen zu konnen glaubt. Allers bings tann man ju bald anfangen, wenn man ben Beit. punkt mahlt, wo noch die Ratur mit Ausbildung ber forperlichen Rrafte und Organe beschäftiget ift, und alle Rraft bagu nothig hat, und dies ift bis gum fiebenten Jahre. Rothiget man ichon Kinder zum Stubenfigen und Lernen, fo entzieht man ihrem Korper ben edelften Theil ber Rrafte, ber nun jum Dentgeschaft consumirt wird, und es entsteht unausbleiblich Buruckbleiben im Bachsthum, unvollkommene Ausbildung der Glieder, Schwäche der Muskulartheile, schlechte Berdauung, schlechte Gafte, Strofeln, ein Uebergewicht des Merven= fustems in der gangen Daschiene, welches Zeitlebens burch Mervenübel, Sypochondrie 2c. lastig wird. Doch fommt hierbei auch viel auf die Berschiedenheit des Subjects und feine großere oder geringere Beifteslebhaftigfeit an, aber ich bitte febr, gerade bas Gegentheil von bem gu thun, was man gewöhnlich thut. Ift das Rind febr fruhzeitig zum Denken und Lernen aufgelegt, fo follte man, anstatt ein folches, wie gewöhnlich, besto mehr ans zustrengen, es vielmehr fpater gum Lernen anhalten; benn jene frubzeitige Reife ift mehrentheils icon Rrantheit, wenigstens ein unnaturlicher Buftand, ber mehr gehindert, als befordert werden muß (es mußte denn fenn, daß man

<sup>\*) 4</sup>te Aufl., 2r Th. Berlin, 1805, S. 119.

M m 2

lieber ein Monftrum von Gelehrfamfeit, ale einen gefuns ben, lang lebenden Menschen baraus erziehen wollte). Ein Rind hingegen, mas mehr Rorper, als Geist ift, und wo letterer ju langfam fich ju entwickeln scheint, fann icon etwas eher und ftarter jum Denten aufge-Noch muß ich hiers muntert, und darin geubt merden. bei erinnern, daß gar viele Dachtheile bes fruhzeitigen Studierens, nicht fowohl von der Geiftesanftrengung, als vielmehr von dem Stubenfigen, von der eingeschloffenen verdorbenen Schulluft herruhren, worin man die Rinder dieses Geschäft treiben läßt. Wenigstens wird dadurch die Schwächung verdoppelt. Ich bin völlig überzeugt, daß es weit weniger schaden murde, wenn man die Rins der ihre Denkubungen bei guter Jahreszeit im Freien halten ließe, und hier hat man zugleich das Buch ber Matur in der Sand, welches gewiß, vorausgesest, daß der Lehrer barin zu lefen verficht, ben Rindern zum ere ften Unterricht weit angemeffener und unterhaltender ift, als alle gedruckte und gefdriebene Bucher."

Das Hauptübel, Die verpestete Luft in den Schulstuben, ließe sich durch einige Vorrichtungen, die getroffen werden konnten, ohne eben großen Rostenauswand zu erfordern, gut abhelfen, ohne dadurch die übrige Einrichtung des Schulwesens merklich oder wesentlich zu verändern, und überhaupt ohne Unmöglichkeiten, möglich machen zu wollen. Am besten sind wohl folgende Vorrichtungen bei der Verderbniß der Luft. Jeder Schullehrer, Schulmeister oder Schulhalter mußte gehalten senn, nach jedesmaliger Endigung der Schulstunden die Fenster zu öffnen, auch während der Schulstunden selbst ein paarmal Fenster und Thuren zu öffnen und so einen frischen Luftstrom durchziehen zu lassen; auch muß er für die Reinigung der Zimmer bestmöglichst sorgen. Die Reinigung der Luft ließe sich am besten durch Luftlocher bewirken, die ungefahr 1/2 Fuß unter der Decke in die ausseren Wande bes Zimmers angelegt wurden. Der Nugen dieser

Edcher, die nicht über einen Viertelfuß im Durchschnitte ju haben brauchen, und deren nach der Weite oder Hohe des Zimmers und der Menge der Schulkinder mehr oder weniger senn mußten, murbe noch erhöhet merden, wenn sie nicht ganz in horizontaler, sondern etwas schräger Richtung, so daß die außere Deffnung höher stunde, als Die innere, in die Mauer eingebrochen murden. bem Eindringen des Regens, dem solche Luftlocher ausgesett sind, kann man sie leicht durch ein kleines Wetterdach schüßen. Liegt das Schulzimmer so, daß es auf zwei Seiten der freien Luft ausgeset ist, z. B. an einem freien Plage, so daß das Vorderhaus auf den Plag und das Hinterhaus oder der Hintertheil nach einem Garten oder dem Felde zc. geht, so ist es um so besser; man fann dann auf beiden Seiten Luftlocher anlegen, und ber dadurch entstehende Luftzug, von dem man übrigens nicht den mindesten Machtheil zu befürchten hat, wurde dem Zwecke dieser Deffnung noch mehr entsprechen. Außer den Luftlochern wurde ein Bentilator unstreitig das wirksamste Mittel seyn, die Dunste aus dem Zimmer hinaus, und frische Luft hinein zu schaffen. Diese Maschiene ist eben nicht so kostbar, als daß sie nicht konnte in die Schulzimmer eingeführt werden, und der Preis konnte schon dadurch weit geringer gestellt werden, daß sie nicht sauber und elegant zu diesem Zwede gearbeitet zu senn brauchten. Je größer der Bentilator ist, um so besser; er muß dann aber nicht in einem Fenster, sondern hoch oben, in der Wand angebracht werden; denn nicht nur seine Thatigkeit oder vielmehr seine Wirkung, sondern auch sein Nußen wurde durch den hierdurch erstarkten Luftzug erhöhet; auch wurde er dann nicht so leicht die Augen der Kinder von den Buchern abziehen konnen. — Die Beigung burch Raminfeuer, ober auch durch Windofen, statt ber gewöhnlichen Zimmeröfen, wurde auch sehr viel zur Erhaltung reiner Luft beitragen; allein da dieses, namlich

die Abbrechung der Stubenofen und das Aufmauern der Kamine an ihre Stelle, viel beträchtlichere Kosten verursacht, als die Luftlocher und Ventilatoren, so mochte eine solche Einrichtung schwerlich Eingang finden; allein bei neu aufzuführenden Schulgebäuden, ließen sich Kamine eben so gut, vielleicht noch mit wenigern Kosten anlegen, als Defen. — Ferner mußten Die Schullehrer, Schulmeister und Schulhalter wiesen werden, nach jedsmaliger Endigung der Lehrstunden, wie auch schon oben angeführt worden, die Fenster zu öffnen, sie in den Ferienzeiten beständig offen zu erhalten, tur die außere Reinlichkeit der Zimmer auf jede Art bestmöglichst zu sorgen, im Winter nicht zu stark heißen zu lassen zc zc. Die Schulcommission, Inspection und Direction, kurz ein jeder, dem die Aufsicht über die Schulen anvertraut worden, mußte darauf sorgfältig achten, damit dieser Weisung genau Folge geleistet wurde, und die Saumseligen mit Strenge bazu anhalten; diejenigen Manner aber, die auch, ohne Borschriften darüber erhalten zu haben, aus eigenem Antriebe diese Wohlthat sich und ihren Zöglingen angedeihen laffen, mußten durch Pramien zc. zur ferneren Befolgung dieser heilsamen Maagregeln aufgemuntert merden.

Was nun die oben angeführten, ansteckenden Krankheiten betrifft, die durch die Schulstuben oft ganzen Familien mitgetheilt werden, so läßt sich hierin wenig von Seiten der Schulaussicht thun, da auf eine beträchtliche Menge verschieden gesinnter, zum Theil vorurtheilsvoller, zum Theil halsstarriger Menschen, auf die Eltern der Schulkinder, besondere Rücksicht genommen werden muß, und also der größte Theil der zu hebenden Ursachen außerhalb der Schulstube liegt. Der Lehrer ist auch bei dem besten Willen nicht immer im Stande, jene Krankheiten bei einem Kinde zu bemerken, und entdeckt ihm auch der Zufall eine bösartige Krankheit

an einem Kinde, so ist er doch nicht im Stande, die weitere Verbreitung der Krankheit in seiner Schulstube sogleich zu hindern, besonders wenn schon mehrere Rinder angesteckt worden. Folgende Vorkehrungen möchten hier vielleicht nußlich senn: Man sorge dafür, daß die Rinder nicht so gedrängt neben einander sigen, es ift schon übel, wo solches wegen Mangel an Raum ober zu beträchtlicher Anzahl der Kinder nicht ausführbar ware; allein da, wo es sich thun ließe, sollte man sie so viel, als möglich, auseinandersegen, was zugleich noch den Nugen hat, daß sich die mancherlei Ausdunstungen nicht so concentriren konnen. Wo aus Durftigkeit medicinische Hulfe nicht gleich geschafft werden kann, oder darum versäumt wurde, da muß die Obrigkeit Unterstüßung leiften, dagegen aber auch verordnen, daß jeder, der ein Rind zur Schule schickt, es sofort dem Lehrer anzuzeigen habe, wenn er eine Ausschlagsfrankheit, oder eine sonst ansteckende Rrankheit an bemselben bemerkt, und wo diefes unterlaffen wird, mußten bie Eltern oder Pfleger bestraft werben. Das enge Zusammensigen hindert auch die Schüler im Lernen selbst, besonders beim Schreiben, Rechnen, Zeichnen zc., indem fie sich nicht gehörig bewegen konnen. Wenn nun dem Schulmeister ober Schulhalter in fleinen Stadten ober auf dem Lande, auf irgend eine Art die Krankheit eines feiner Schulkinder bekannt wird, so muß er es ungefaumt gehörigen Orts berichten, damit für das Weitere geforgt Dem Schulmeister mußten auch zugleich werden fann. die nothigen Vorsichtsregeln bekannt senn, die er hierbei feinen Schulfindern mittheilen konnte. Uebrigens muß ein mit Ausschlag behaftetes Kind, wenn es wahrend der Kur immer noch zur Schule gehen soll, von den Uebrigen abgesondert sigen; am besten ist es aber wohl, wenn der Ausschlag nicht zu lange dauern sollte, die Rur erst zu Hause abzuwarten, weil das Kind sonst manchen kränkenden Neckereien von seinen Mitschülern

ausgesett ist, die der Lehrer auch bei gehöriger Strenge, und dem besten Willen, nicht immer zu behindern im

Stande ift.

Was nun die Einrichtung der Lehrstunden betrifft, so sollte der Machmittags-Unterricht nicht so schnell auf Die Mittagsstunden folgen. Es wurde weit beffer fenn, wenn der Unterricht am Morgen fruh seinen Anfang nahme, Mittags desto früher geschlossen wurde, und Machmittags nicht gleich nach der Mittagestunde fort-Der frühe Anfang der Lehrstunden des gesetst wurde. Morgens nothiget das Kind zeitig aufzustehen, ein Vortheil, der bei franklichen Kindern, denen Uebermaaß im Schlaf immer schadet, nicht zu übersehen ift, und der größere Zwischenraum zwischen den Morgen - und Machmittags . Lectionen wurde auch den Nachtheil des anhaltenden Sigens, um ein Großes mindern. wurde dies die Berderbniß ber Luft verhuten helfen, indem während ber Zwischenzeit burch Deffnung ber Fenster ze. immer wieder frische Luft genug ins Zimmer geschafft werden konnte. Es ist auch sehr zweckmäßig, nach Endigung jeder Lehrstunde, ein Viertelstundchen Erholung in freier Luft den Rindern zu gestatten, daher muß bei jeder Schule ein Hof oder vor dem Hause ein freier Plas fenn, wo sich die Kinder belustigen konnen. Diese Abanderung im Arrangement der Lehrstunden wurde durch. aus auf den Fleiß der Kinder keinen Nachtheil haben, im Gegentheil wurde vielleicht Manches, das sonst ungern zur Schule ginge, jest lieber mit seinen Buchern fortwandern, weil es die Einformigkeit vermißt, die ihm zuvor die Schulstunden verleidete. Jeder Menschenfreund wird es daher sehr wünschen, daß sich auch die medizinische Polizei zur Verbesserung des Schulwesens nicht unthätig bezeigen möge, weil davon so Vieles für das Wohl des kunftigen Staatsburgers abhängt. Herr Doktor J. H. Sternberg sagt in seinem Auf-

# Schultag. Schulverfassung. 553

saße über die Schulstuben \*): "Berbesserungen sind hier nichts weniger, als unmöglich, ja zum Theil ohne große Schwierigkeiten zu Stande zu bringen, und wer sich daher nicht von ihrer Nothwendigkeit überzeugen kann, der gehe nur hin und prüse, und wenn sein Herz warm für Menschenwohl klopst, wird er gewiß meinem Wunsche beistimmen."

Schultag, Schultage, die Tage in der Woche, an

welchen Schule gehalten wird.

Schulverbesserung, Schulverbesserungen, s.

oben, unter Schule, an mehreren Stellen.

Schulverfassungen oder von dem Staate erlassene Verordnungen, wie sich die Schullehrer, Eltern, Kinder zc. zur Schule, und diese wiederum zum Staate zu verhalten haben. Ich theile hier den Entwurf einer Schulconstitution mit, die der jetzige Preußische Regierungsrath Herr von Türk\*), auf höhere Veranlassung, als er noch in Mecklenburg Strelissschen Diensten stand, angesertiget hat.

#### Rapitel I.

Von den Verhältnissen der Bürger und Einwohner hiesiger Stadt (Neu-Stresliß) gegen die Landesregierung, in Strafund dieser gegen jene, in Rücksicht der des fentlichen Unterrichtsanstalt.

<sup>\*)</sup> Neues Hanndversches Magazin, Jahrgang, 1799, 109tes Stuck. Diesem Schriftsteller bin ich größtens theils bei Ausarbeitung dieses Artikels gefolgt.

<sup>\*\*)</sup> Ueber zweckmäßige Einrichtung der dffentlichen Schule und Unterrichts, Anstalten 20. Neu. Streliß, 1804, S. 199 u. f.

6. 1. Jeder Burger und Ginwohner ift verbunden, feinen Rindern eine zwedmäßige, d. h. eine folde Erzies hung zu geben oder geben zu laffen, die fie zu brauchbas ren Mitgliedern des Staats, ju guten Unterthanen bils det. Go wie nun die Landesregierung für zweckmäßige öffentliche Unterrichts:Unstalten sorgen wird, so sind das gegen alle Eltern verpflichtet, ihre Kinder, in fofern fie solche nicht etwa zu hause durch Privatlehrer unterrichten laffen wollen, mit dem Antritte des 7ten, fpatftens vom Antritt des 8ten Jahres an, an dem offentlichen Unters richte Theil nehmen ju laffen, und fie ju bem Ende gur Schule ju schicken, und ju beren fleißigen Besuchung ans - 9. 2. Eltern, die diese Pflicht vorsäglich verabsaumen, werben hieselbst (Reu-Strelig) nicht gedule det; sie konnen und muffen durch 3mangemittel dazu ans gehalten werden, ihre Rinder gur Schule ju ichiden, und wenn fie es benn noch unterlassen, so werden fie aus ber Stadt gewiesen. - G. 3. Die, vermoge ihres Alters jur Soule geeigneten, und diefelbe besuchenden, Rinder, durs fen unter feinerlei Bormande, als g. B. gewöhnlicher, hauslicher Arbeiten, des Holzsammelns ze. die Schule versaumen; nur eigene Rrankheit oder die Krankheit ihrer Eltern, wenn fie selbige zu pflegen fahig find, oder aus Berordentliche hausliche Arbeiten, fonnen fie dazu bereche tigen, wovon jedoch die Eltern des Rindes sofort demjes nigen Lehrer, ju deffen Rlaffe daffelbe gebort, Dachricht geben muffen. - 5. 4. Wofern ein Schulfind Die Schule versaumt, ohne daß es durch eine ber angegebenen Urfachen behindert murde, fo werden die Eltern, Pflegeeltern, oder überhaupt diejenigen, deren hauslichen Aufsicht ein falches Rind anvertraut ift, deshalb zur Berantwortung und, bei ofterer Wiederholung, jur Strafe gezogen. 6. 5. Jeder Burger oder Einwohner ift befugt, die Pos lizenbedienten aber sind verpflichtet, Schulfinder, so sich während der Schulftunden auf den Strafen umher treis ben oder anderwarts betreffen laffen, respektive dem Pos lizen:Collegio anzuzeigen und in die Ochule zu fuhren. -6. 6. Alle Knaben, Diejenigen, so eine Privaterziehung genießen, allein ausgenommen, muffen die drei unterften Rlaffen abfolvirt haben, bevor fie jur Confirmation juges laffen werden. - S. 7. Bu diefem Ende werden bei ben halbsährig anzustellenden Prufungen die so weit vorges

fcrittenen Rnaben von der Schulcommiffion verzeichnet, und diefes Bergeichniß der Geiftlichfeit mitgetheilt, wo fodann bie Bestimmung ber Zeit ber Confirmation felbst lediglich von letteren abhängen wird. — S. 8. Eben so muffen die Dabden die zweite Rlaffe beendiget haben, wenn fie zur Confirmation zugelaffen werden wollen und wird hierbei nach ber Bestimmung des G. 7 verfahren. -S. 9. Das Besuchen der boberen, namlich der 4ten, 5ten und 6ten Klasse, ift willkührlich; boch wird in die vierte und folgende Rlaffen fein Knabe aufgenommen, ber nicht die dritte Rlaffe absolviret oder durch Privat, Unterricht den Grad von Kenntniffen erlangt hat, der, nach Schulplane, ihn zu ber Aufnahme in Die vierte Rlaffe qualificirt; ju diefem Ende wird daber mit ben Rnaben, die fich gur 4ten Rlaffe melden, guvor von den Lehrern der drei obern Rlaffen eine Prufung vorgenommen, deren Resultat barüber entscheidet: Ob sie angenommen ober dritten Rlaffe jurudgewiesen werden follen? S. 10. Diejenigen Rinder, beren Eltern ber Magistrat ein Zeugniß ihrer Armuth geben wird, oder Baifen, des ren Eltern ihnen gar fein ober nur ein fehr geringes Bermogen hinterlaffen baben, genießen ben Unterricht in fammtlichen Rlaffen, ohne daß fie dafür das gewöhnliche Schulgelb zu entrichten brauchen, und erhalten bie uns entbehrlichsten Bucher, Schreibmaterialien zc. aus einem eigends dazu bestimmten Sond unentgeldlich. Die Attefte der Armuth werden unentgeldlich ausgefertiget, und bei ber Berzoglichen SchuleCommiffion eingereicht. - 9. 11. Da nach G. 3 und 4 nur Rrantheit die Rinder vom Besuchen ber Schule bispensiren fann, so find bie Eltern verbunden, auch dann, wenn ihre Kinder, ohne durch Rrankheit behindert zu werden, mithin unrechtmäßiger Beise die Schule versaumt haben, bennoch das gewohne liche Schulgelb zu entrichten; auch fann nur überhaupt eine vierteljährige Abwesenheit von wenigen Tagen ober Wochen, die Eltern jur Burudbehaltung bes Schulgeldes berechtigen. - G. 12. Das Schulgeld wird an einen hierzu anzusegenden Berechner der Bergogl. Schulcoms mission ausgezahlt und von dieser vierteljährig unter die fammtlichen Lehrer der Knaben : und Madchenschule vertheilt. - S. 13. Die Restanten werden guvor erinnert, und wenn Diefes fruchtlos bleibt, nach vierzehn Tagen

bei ihren Behörden angezeigt, wo sodann der Rest auf ihre Rosten durch executivische Mittel beigetrieben wird. Eben dieses gilt von dem Frangosischen S. 15. Die Sprache und von dem Zeichenmeister. Schullehrer ber iften, 2ten und 3ten Rlaffe find gehalten, ber Schulcommission am Schlusse jeder Woche ein Vers zeichniß berjenigen Rinder, fo die Ochule in ber abgelaus fenen Woche ganglich ober nur tagweise verfaumet, Bemerfung ber ihnen befannt gewordenen Urfache Berfaumniß, einzureichen, worauf die Oculcommiffion, mit Beihulfe des Magistrats, nahere Erfundigungen eins jugichen und die zweckmäßigen Maagregeln zur Berhutung funftiger Berfaumniß zu ergreifen bat. - S. 16. wie die Eltern ihre Rinder durch Ermahnungen und ers forderlichen Ralles burch 3mangemittel jum fleißigen Bes suche der Schule anzuhalten haben, so werden fie auch dahin sehen, daß solche zu Sause auf die Schulftunden gehorig vorbereiten und bas Gelernte wiederholen, auch ihnen die dazu nothige Zeit verstatten; überhaupt aber über das sittliche Betragen ihrer Rinder gu Saufe machen und ihnen Achtung und Gehorsam gegen ihre Lehrer einprägen. S. 17. Dagegen werden sammtliche Lehrer durch einen exemplarischen Wandel das allgemeine Butrauen, und durch ein gleichmäßiges, liebreiches und leidenschaftliches Betragen gegen die ihnen anvertrauten Rinder, beren Achtung und Liebe fich zu erwerben miffen. Uebrigens aber auch von den Rindern wegen Benugung der Zeit, die sie zu Hause zubringen, Rechenschaft fors bern, und zu beren zweckmäßigen Unwendung möglichft mitwirken.

#### Rapitel II.

Von ber innern Einrichtung ber Schule überhaupt.

g. 18. Die Schule für die mannliche Jugend bildet ein Ganzes. Sie besteht aus sechs Rlassen, deren jede einen eigenen Lehrer hat; jedoch steht den Lehrern der drei obern Rlassen frei, bei dem gemeinschaftlich zu ents werfenden Schulplane die verschiedenen Fächer, unter Genehmigung der Schulcommission anders, unter sich beliebig zu vertheilen. — §. 19. Auch die Schule für

die weibliche Jugend, die aus zwei Rlassen besteht, bildet ein Ganges. - S. 20. Es fieht ben Eltern feinesweges frei, ihre Rinder nach Belieben diesem oder jenem Lebrer anzuvertrauen, sondern fle muffen hierin der einmal fefts gefetten Ordnung der Rlaffe fich unterwerfen. - 5. 21. Sammtliche Lehrer beider Schulen fichen in Allem, mas auf die Schule Bezug hat, besonders auch bei ben, in Rudficht der gedachten Bertheilung der Facher und Stung den allenfalls eintretenden Streitigkeiten unmittelbar uns ter einer eigenen Schulcommiffion. f. 22. Diefe Schule commission besteht immer aus drei Mitgliedern, einem geiftlichen, einem weltlichen, und dem ersten und altesten Lehrer oder Rector, und fteht unmittelbar unter Bergoge licher Regierung, bei welcher Behorde fie in Schulfachen auch nur belangt werden fann. - g. 23. Die Schule commiffion hat dahin ju feben, daß die Lehrer ihre Pfliche ten getreulich erfullen - fie hat alle zwischen biesen vors fallenden Difhelligkeiten, in sofern sie sich auf ihre Dienste verhaltniffe beziehen, ju ichlichten, die Prufung und Uns stellung neuer Lehrer an die Stelle ber abgegangenen. ju beforgen, darüber, so wie über die öffentlichen Prufungen ber Schuljugend, benen fie jedesmal beimohnen muß, ju berichten, den Schullehrern in Behauptung ihres Unfes bens und ihrer Rechte möglichst beizustehen, mit ihnen den Schulplan ju verabreden und auf deffen Musfuhrung au feben, und sammtliche Rlaffen ofters zu besuchen, fo wie den Schulfond zu berechnen, und fur beffen Erhale tung und Bermehrung Gorge ju tragen. Jeder Lehrer halt ein Buch, in welchem er die, in seiner Rlaffe neu aufgenommenen Rinder jedesmal aufzeichnet, und hinwiederum ihren Austritt bemerkt; die Lehrer verbinden damit Bemerkungen über die Aufführung und ben Rleiß der Rinder ihrer Rlasse, welche sie jedesmal bei bem Uebergange eines ihrer Ochuler ober Schulerinnen in eine darauf folgende Klasse dem Lehrer derselben mits theilen, die Bucher felbst aber am Schlusse jedes halben Jahres der Schulcommiffion jur Ginficht vorlegen muffen. 9. 25. Da nach der Berordnung 9. 9 niemals ein Rind aus einer Rlaffe in die folgende übergeben barf, bevor es diejenigen Renntniffe, die es nach bem Schule plane ju dem Uebertritte in diese folgende Rlaffe qualifis ciren, wirklich erlangt bat, so muß immer zuvor eine

Prufung angestellt werden. Diesen Prufungen wohnet bei den zwei untern Rlaffen der Rnaben : und bei der unterften Rlaffe ber Dabden Schule ber Lehrer ber 3ten Rlaffe bei, welcher bann baruber entscheibet: Ob bas geprufte Rind zum Uebertritt in bie folgende Rlaffe geeignet fei? Bei der dritten Rlaffe wohnt biefen Prufungen, auffer einem Lehrer ber drei obern Rlaffen, auch ein Dits glied ber Schulcommission bei. Bei den brei obern Rlaffen bedarf es aber biefer Prufungen nicht. - 5. 26. Auffer diesen halbjahrigen Prufungen wird jahrlich im Herbste ein allgemeines Examen aller Rlaffen der Knabens · und Madchen : Schule im Auditorium des neuen Schuls hauses gehalten, dessen Zeit die Herzogliche Schulcommise fion, nach mit ben Lehrern genommener Abrede, naber bestimmt, und burch eine offentliche Unfundigung fammte liche Eltern und die Freunde der hiefigen Schulanstalt - S. 27. Das Eramen wird mit bem dazu einladet. Gefange eines paffenden Liedes eröffnet, dann balt ber erfte und alteste Lehrer eine turge Unrede an die Unwes fenden, worauf endlich das Examen in der jedesmal gus vor zu bestimmenden Ordnung folgt. - g. 28. Huch die Dabdenschule nimmt Untheil an Diefer offentlichen Prus fung, wo zugleich Proben weiblicher Arbeiten vorgelegt Und eben so halt der, bei der Schule anges ftellte Sprachmeister mit seinen Schulern eine dffentliche Prufung, und es werden zugleich den Anmesenden die besten Zeichnungen ber Zöglinge ber Zeichenschule vorges legt. - S. 29. Mach geendigtem Examen wird von den Lehrern der Stundenplan für das bevorstehende Schule fahr der Schulcommiffion übergeben und nach beffen bes folgter Genehmigung oder unter der von ihr beliebten Abanderungen bei dem Unterrichte des darauf folgenden Jahres jum Grunde gelegt. - 6. 30. Gammtliche Lebe rer stehen, ba fie zu einem gemeinschaftlichen 3mede bins arbeiten, in ber genauesten Berbindung unter sich, und find verpflichtet, fich gegenseitig allen Beiftand gu leiften, besonders bei eintretenden Krankheiten einzelner Lehrer, bei beren Eintritt die Schulcommission sofort davon bes nachrichtiget wirb, welche fodann die nothigen Berfüguns gen trifft, damit die Klasse des kranken Lehrers mahrend ber Dauer der Krankheit so wenig, als möglich, leide, und muffen fammtliche Lehrer diefen Berfügungen unweis

gerlich nachkommen. — §. 31. Wosern ein Lehrer versreisen will, welches, die Ferien ausgenommen, so selten, als möglich, geschehen muß, so hat er zuvor bei der Schulcommission sich Urlaub auszuwirken. — §. 32. Die drei untern Klassen der Schule haben gar keine Ferien, eben so wenig die Mädchenschule. Die 4te, 5te und 6te Klasse haben hingegen in den Hundstagen, 14 Tage, und zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten die Festwoche über Ferien. Eben diese Ferien sinden für die Zeichen; und Französische Schule Statt.

### Rapitel III.

Von Anstellung, Besoldung und Versorgung des Lehrers.

6. 33. Es fann und wird bei hiefiger Ochule fein Lehrer angestellt werden, oder eine Expectang auf eine Lehrerstelle erhalten, ber nicht nach vorausgegangener ftrenger Prufung, von ber Schulcommiffion ein Beugniß feiner Sahigfeiten erhalten haben wird. - 6. 34. Bei ben Prufungen der anzustellenden Lehrer ift aber folgen. dergestalt zu verfahren: a) Diejenigen, so als Lehrer ber Iften, 2ten und 3ten Rlaffe ber Knaben , ober als Lehrer ober Lehrerinnen ber Madchenschule angestellt zu werden wunschen, muffen zuvor einer Prufung ber Lehrer ber drei obern Rlassen fich unterwerfen, welche im Beifige der Schulcommission vorgenommen und darin besteben wird, daß: aa) Der bei der iften ober 2teu Rlaffe Unjuftellende einen Auffag vorlieft, und hierauf die Rins der der Rlaffe, bei der er angestellt werden foll, jur Probe über die, nach dem Schulplane dahin gehörigen Gegenstände unterrichtet. Findet fich nun, daß berfelbe orthographisch richtig und eine gute leferliche Sand schreibt, daß er richtig und mit Beurtheilung liefet, daß er ends lich die Gabe bes Berabstimmens zu ben Rindern befist, und überhaupt ju ihrem Lehrer geeignet ift, fo fann er entweder fogleich angestellt, oder es fann ihm, mofern er einen andern rechtlichen Erwerbszweig ausübt, ber ihm feinen Unterhalt bis gur wirklichen Unftellung fichert, eine Expectang auf eine folche Stelle, wenn fle in einem ber Rimmten, nicht zu langem Zeitraume erlediget wird, ertheilt

werben, bamit feine nachtheilige Bafang entfiche. bb) Derjenige, der als Lehrer der dritten Rlaffe, Rantor, angestellt ju werden municht, muß 1) orthogras phisch richtig, und 2) schon schreiben; 3) gut und mit Beurtheilung lefen; 4) im Rechnen vollkommen bemans dert seyn; 5) einen guten Bag oder Tenor singen, und damit die Gabe bes Unterrichts im Gingen verbinden; 6) einige Renntniffe in Geographie und Naturgeschichte befigen; 7) so viel Renntniß ber Lateinischen Sprache baben, daß er die ersten Aufangegrunde berfelben lehren tann. - In Rudficht aller biefer Kenntniffe muß er fic einer ftrengen Prufung ber Lehrer ber drei obern Rlaffen in Gegenwart ber Schulcommiffion unterwerfen, und eben fo Probestunden mit den Knaben der 3ten Rlaffe balten. cc) Die für die 4te, 5te und 6te Rlasse bestimme ten Lehrer, muffen zwei Auffage, ben einen in Lateinischer, den andern in Deutscher Sprache ausarbeiten, worüber die Lehrer dieser Klassen ihr Gutachten an die Schule commiffion erstatten; fallt biefes Gutachten ungunftig aus, zeigt fich ichon in diefer Musarbeitung die Unfabige feit des Subjectes, stimmt die Schulcommiffion nach ges wissenhaft angestellter Prufung, diesem Urtheile bei, so wird daffelbe sofort abgewiesen, fällt es aber vortheilhaft aus, bann giebt der Unguftellende Probestunden in allen, in diesen drei Rlassen vorkommenden Fächern, und zwar in den zwei oder brei verschiedenen Abtheilungen derfels ben; dieses geschieht gleichfalls in Gegenwart ber Schule commiffion und ber Lehrer biefer Rlaffen. Dach Beendis gung diefer Prufung muß nunmehr die Schulcommiffion, mit Beifugung ber eingereichten Probearbeiten und bes von Geiten der Schullehrer darüber erftatteten Gutachtens an die Bergogl. Regierung berichten, welche nur auf eis nen, dem gepruften Subjecte gunftigen, Bericht, die Uns stellung verfügen oder eine Expectanz auf einen bestimms ten Zeitraum ertheilen wird. - 5. 35. Bei Unftellung ber Lehrer ober Lehrerinnen ber Dabchenschule mirb auf gleiche Beise verfahren, wie es in Unsehung der Lehrer ber iften und 2ten Rlaffe ber Rnabenschule in 5.34 ans gegeben worden ift, nur daß bei ben angustellenden Lehe rerinnen zugleich und vorzüglich mit auf ben Unterricht in weiblichen Arbeiten gefeben merben muß. Die Lehrer der iften, 2ten und 3ten Rlaffe fur die manns

liche, fo wie die beiben Lehrer ber Schule fur bie weib. liche Jugend, burfen auf Beforderung gur Stelle bes Lehrers der, auf die ihrige folgenden, Klasse keinen Un. fpruch machen, ben Fall vorzüglicher Fahigfeit ausges nommen; jedoch muffen fie bann demohngeachtet den in den vorhergehenden SS. vorgeschriebenen Prufungen fich unterwerfen. In ber Regel verbleiben fie in Umte, bis Alter oder Ochmachheit ihnen deffen Bermale tung nicht långer erlauben, ba fie benn, nach ben weiter unten folgenden Grundfagen und Modificationen in Rus hestand versetzt werden. — §. 37. Bon den Lehrern ber obern ober der 4ten, 5ten und 6ten Rlaffe ruckt immer ber jungere in die Stelle bes alteren Lehrers vor. haben die Lehrer diefer drei Rlaffen, vorausgefest, daß fie Theologen find, und nicht freiwillig und aus eigenem Untriebe bei ber Schule bleiben wollen, vermoge bes Ums tes, bas fie betleiben, die nachsten Unspruche auf erledigt werdende Pfarrstellen, baber denn hinfuhro feine Erpecs tangen auf Pfarreien anders ertheilt werden follen, als mit ausdrucklichem Borbehalte der den gedachten Lehrern austehenden Rechte; jedoch muß ein folder Lehrer bereits funf Jahre bei ber Ochule gearbeitet haben, ehe er von Diefem Rechte Gebrauch machen fann; auch wird Diefe Beforderung ins Predigeramt nur immer bem Melteften au Theil, und tonnen die Lehrer der 4ten und 5ten Rlaffe nur bann barauf Unspruch machen, wenn der ale teste Lehrer entweder in Ermanglung einzelner theologie Scher Renntniffe, oder aus freier Bahl von diefer Befors berung feinen Gebrauch machen fann ober will. - §. 38, Das Gehalt ber Schullehrer wird fo regulirt werben. daß der alteste ober der oberfte Lehrer, der zugleich Mit. glied ber Schulcommission ift, in Rucksicht bessen ben Rathen in den Landes Collegien gleich gefest wird. übrigen erhalten verhaltnigmäßig weniger, boch immer fo viel, daß fie mit Frau und Rinder anständig leben konnen, und wird ju dem Ende fammtlichen Schullehrern und Lehrerinnen der 4te Theil ihres Gehaltes in Naturalien nach der Kammertare angewiesen werden. Das Schule geld wird fo vertheilt, daß ben Lehrern ber obern Rlaf. fen das für sie zu erhebende unter sich gleichmäßig vers theilet, jedoch der 10te Theil davon zu einem, weiter unten anzugebenden 3med jurudgelegt wird. Unter Die

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.

N n

Lehrer ber übrigen Rlaffen der Anabenschule wird solches gleichfalls, nach Abzug des 10ten Theiles, zu gleichen Theilen vertheilt, jedoch so, daß der Kantor 1/10 im Boraus befommt. Eben fo befommt bei ber Daddens fcule die erste Lehrerin 1/10 Theil im Boraus, ein 2tes 10 Theil wird gurudgelegt und die übrigen 9/10 gleich: mäßig unter den Lehrerinnen vertheilt. — g. 39. Dieser gurudgelegte 10te Theil des fammtlichen Schulgeldes wird jahrlich zu Rapital geschlagen und zinsbar belegt, um einen Fond gur Unterftugung ber Schullehrerwittmen ju bitden, und erhalt die erfte Chefran eines Schuflehrers, die nach dieser Einrichtung zur Wittme wird, die Inter reffen dieses nach und nach steigenden Rapitals so lange, bis ein zweiter Fall eintritt, da sie denn mit dieser die Interessen jenes sich immer mehrenden Kapitals theilet; find aber keine Wittmen vorhanden, so werden die Bins fen jum Rapitale geschlagen. - G. 40. Die Lebrer ber 1sten, 2ten und 3ten Rlaffe ber Knabenschule, Die Lehrer ober Lehrerinnen der Maddenschule, und diejenigen der drei obern Lehrer, fo nach g. 37 ermahnten Boraussegung Beitlebens bei der Schute bleiben, werden, wenn fie 211. ters oder Schwachheitshalber ihrem Umte 'nicht langer vorstehen konnen, als worüber die Schulcommission nach angestellter Untersuchung, an die Berzogl. Regierung ju berichten hat, mit Beibehaltung ihres Gehaltes und ans derweitiger Emolumente, das freie Quartier ober Quars tiergeld und das Schulgeld allein ausgenommen, in Rube gefest, ohne baß jedoch ihr Nachfolger in officio barunter leiden darf. - g. 41. Stirbt einer der Lehrer, nachdem er bereits funf Jahre bei der Schule gearbeitet, mit Hinterlassung einer Wittwe, so erhält solche, wenn ihr verstorbener Chemann nicht etwa noch eine andere Stelle bekleidete, in Rudficht deren ihr ichon eine Penfion zus fließt, den 4ten Theif der Besoldung des Berftorbenen, als eine lebenslängliche Pension, ohne daß jedoch deffen Machfolger im Dienste barunter leiden barf. Die in obigem enthaltene Vorschriften und Unordnungen dienen sowohl den Mitgliedern der Schulcommission, als den bei der Schule bereits angestellten oder noch angus ftellenden Lehrern gur Inftruftion, baher jebem von ihnen bei seiner Unstellung ein Exemplar berfelben zugefertiget merden foll.

### Rapitel IV.

### Won ben Strafen und Belohnungen.

5. 43. In allen Rlaffen wird vor allen Dingen auf Reinlichkeit und Ordnung im Anzuge gesehen. Rind, das ungewaschen ober ungefammt erscheint, wird das erste Mal durch ein anderes Rind gewaschen oder getammt; bas zweite Dal aufferbem auf einen abgesone berten Plat gefest; bei ofterer Biederholung werden die Eltern deshalb jur Berantwortung gezogen. 3ft auch diefes ohne Wirfung, fo wird ein folches Rind fofort jus rudgeschickt und nicht wieder angenommen, bevor es reine lich erscheint. Eben dieses gilt von dem Anzuge. 6. 44. In Rudficht der Zeit des Unfanges der Stunden werden die Lehrer sich der größten Punktlichkeit bes fleißigen, und badurch in ben Stand gefest fenn, eine gleiche Punktlichkeit von ben Schulern ju verlangen. Wer von diesen zu fpat kommt, wird das erfte Dal mit einer blogen Erinnerung nach geendigter Stunde: bas zweite und die folgenden Male mit abgesondertem Plate, in dem Falle aber, daß diefe Strafen feinen Gindrud machen, ober daß bas Spatefemmen fogar vorfäglich ges fchabe, mit einstundigem ober noch langerem Arreste nach geendigten Stunden bestraft. - S. 45. Bankereien und Muthwillen mahrend der Lehrstunden werden das erste Mal mit einem ernften Verweise; das zweite Dal eben fo, und mit hinzugefügter Drohung der gefegmäßigen Strafe — das dritte Dal mit abgesondertem Gige, bas vierte Mal mit Arrest, und bei dfterer Wiederholung mit korperlicher Buchtigung, welche bas erfte Mul auf bem Bimmer bes Lehrers, fodann aber öffentlich vollzogen wird, bestraft, und zwar jedesmal in Gegenwart zweier Lehrer. Eine solche korperliche Buchtigung besteht in einigen Bieben mit einer Safelruthe über den Ruden. - 6. 46. Lugen und boshafte Berlaumdungen werden das erfte Mal mit dffentlicher Abbitte, einem ernsthaften Verweise und abgesondertem Gige fur langere ober furgere Beit bestraft; das zweite Dal wird die Arreststrafe zuerkannt und die Drohung torperlicher Buchtigung hinzugefügt: bei ofterer Biederholung tritt forperliche Buchtigung, wie im vorhergehenden S. ein; bleibt auch diese lette Strafe, ju der ber Lehrer immer mit dem Musbrucke bes Be-

bauerns, oder bes Widerwillens, daß er zu einem folden Schritte feine Buflucht nehmen muß, fcbreiten wird, ohne fo mird ber Schuler auf acht Lage von ber Soule ausgeschlossen, und nur bann, wenn er feierlich Befferung angelobet, wiederum aufgenommen. - 9. 47. Wofern fich ein Rind eine Entwendung ju Schulden fommen lagt, so wird folches das erfte Dal mit forper, licher Buchtigung auf bes Lehrers Bimmer, wobei ber Lehrer nebst einer ernsten, aber boch zutraulichen Ermah. nung bemerft: daß folches diefes Mal gu Schonung feines guten Mamens, privatim geschehe; eine Schonung, beren es sich burch nochmalige Wiederholung unwurdig machen murbe, das zweite Mal mit öffentlicher forperlicher Buchs tigung, bas britte Mal mit Musschließung aus der Schule bestraft. — S. 48. So wie die Lehrer hauptsächlich nur burch Blide und Mienen, burch ben geringern ober gros Bern Grad des Zutrauens, das fie ihren Schulern wide men, am besten und zweckmäßigsten auf deren Moralität wirken und fie jum Gehorfam, ju einem fittlichen Betras gen und gum Fleiße fuhren, baher ju ben vorhergehenden SS. erwähnten Strafen ihre Buflucht zu nehmen, nur felten genothiget fenn werden; fo haben fie dagegen bann, wenn dies geschehen muß, die vorgeschriebenen Strafen unabbittlich und ohne Rucksicht auf den Stand ber Els tern bes Rindes zu vollziehen, indem die geringfte Begunftigung von ben Rindern empfunden wird und bas Unsehen der Lehrer, den Glauben der Rinder an ihre Gerechtigfeit und Unpartheilichkeit schwächen ober gang vernichten, und eben dadurch ihnen ihre Liebe und ihr Butrauen rauben murbe. - G. 49. Die barf die Strafe an sich oder die Urt ihrer Bollstreckung, das Resultat einer leidenschaftlichen Aufwallung von Seiten ber Lebs rer fenn. Immer muß die Strafe nur Folge eines uns gezweifelten Bergebens des Rnaben oder des Dlabdens, und mit dem Grade der Immoralitat und Imputabilitat deffelben im genauesten Berhaltniß stehen. - 6. 50. Gis genmächtige Abweichungen von den vorhergehenden Borschriften, Unwendung neuer ober unverhaltnigmäßiger ftrenger Strafen werden zuerst nur mit ernster Burechts weisung, bei ofterer Wiederholung aber, mit Ouspension §. 51. Erägheit ber Rinder wird immer geahndet. nur durch Ermahnungen und Berweise, bochftens durch

öffentliche Beschämung geahndet. - 5. 52. Bergehungen der Rinder, welche dieselben fich aufferhalb der Schulftuns ben zu Schulden fommen laffen, fonnen von den Lehrern durch eine ernstliche Burcchtweisung auf beffen Stube ober burch öffentlichen Bermeis geahndet, jedoch nicht In diesen Fallen gehört die von ihm bestraft werben. Strafe den Eltern oder Bormunder ber Rinder. Die Belohnungen muffen aufferft fparfam angemandt, fruhzeitig muffen die Rinder gewöhnt werden, bas Gute um des Guten willen, um des Bewußtfenns willen, ihre Pflichten erfüllt zu haben, zu thun. Gin Blick, ein Wort der Bufriedenheit des Lehrers, mird dem Rinde mehr fepn, als lob und Pramie, ohne daß bavon die von letteren oft ungertrennlichen Rachtheile zu beforgen find. - 9. 54. In ben verschiedenen Rlaffen werden bie Rinder nach Maaggabe ihrer wissenschaftlichen Fortschritte und ihres Bleißes gefest; nur bas Buructbleiben in biefer Rudficht fann die Burudfegung von einem bobern ju einem niedrigern Plage veranlaffen; moralifche Bolltoms menheiten oder Fehler haben hierauf feinen Ginfluß. Die Lehrer durfen folden Odulern, Die fich burch Fleiß, Sittlichkeit und ein anftanbiges Betragen auszeichnen, in manchen Fallen eine, feboch gehorig mos dificirte, Aufficht über die Schuler ihrer Rlaffe ober einer - S. 66. Gin einzelnen Reihe berfelben anvertrauen. porzüglich strenges und machsames Huge haben die Lehrer barauf ju menden, daß bei Bermeifen und Strafen eines Schulers feiner feiner Mitschuler irgend einige Schadens freude bliden laffe, benfelben verlache oder verfpotte; ein folder Schabenfroher wird fofort und unabbittlich mit. derfelben Strafe belegt. - G. 57. Gin Rind, welches fich unsittlicher Handlungen schuldig macht oder gar ans bere Rinder zu abnlichen Sandlungen zu verleiten fucht, ober wirklich verleitet bat, wird, wenn ernfte, eindrins gende Ermahnungen feine Befferung bewirfen, nachbrucks lichst gezüchtiget, und wenn auch dieses ohne Erfolg bleibt, ohne weitere Rucficht so lange ganglich aus der Schule ausgeschlossen, bis die Eltern sich für dessen moralische Befferung verburgen, und folche mit Grunden, als mahre scheinlich oder gewiß, darstellen konnen.

#### Rapitel V.

### Won bem, mit bem Schulunterrichte zu verbinbenden, Industriewesen.

5. 58. Es wird mit der hiesigen (Reustreligschen) Burgerschule eine Industrie: Schule verbunden. - S. 59. Diejenigen Rnaben der drei unterften Rlaffen und diejes nigen Madchen beider Klassen, so den Unterricht unents gelblich genießen, muffen im Winter Bormittags von 7—12 und Nachmittags von 1—6 Uhr, im Sommer nur Vormittags von 7—12 Uhr, ihre Zeit in der In. dustrieschule zubringen, wo sie abwechselnd mit Unterricht, angemessener Handarbeit, als Stricken, Mahen, Wolle und Baumwolle zupfen, spinnen und wickeln zc. mit une terhaltender Lecture, Bergnugen in freier Luft, und mit Gesang beschäftiget werden. — S. 60. Much die Rinder wohlhabender Eltern konnen und werden freiwillig an diefen Arbeiten Untheil nehmen. - S. 61. Das robe Material wird ben Kindern geliefert, und ihnen wochente lich ihr verdienter Arbeitslohn ausgezahlt, und forgt die Schulcommiffion, der Magistrat oder ber, den beide bagu bestimmen werden, für den Absat der Fabrifate. 5. 62. Die gesitteften und geschickteften unter den Rnas ben und Madchen werden dazu gebraucht, jungere und ungeschicktere Mitschüler zur Arbeit anzuleiten und ihnen nachzuhelfen und überhaupt über sie zu machen, Lehrer und Aufseher nicht immer alle Kinder im Auge haben fonnen. - §. 63. Es werden bei ber Daddenschule zwei Aufseherinnen jum 3mede bes Uns terrichts in weiblichen Arbeiten und der Aufsicht über diese Arbeiten angestellt; eben so bei den beiden untern Rlassen der Knabenschule, Aufseher oder Aufseherinnen. -Bei der dritten Rlasse der Knabenschule wird in §. 64. Rucksicht der Arbeiten auf die kunftige individuelle Bes stimmung eines jeden gesehen, also, wo moglich, fur jes ben, die der Art und Beife feines funftigen Gewerbes am meiften entsprechende Art ber Arbeit gemahlt, verschiedene Meister unter Aufsicht des Lehrers Dieser Klaffe Unleitung geben werden. — hier wird vorzüglich darauf gesehen, das Augenmaaß des Knaben zu üben, ihn zum Fleiß und zur ausdauernden Thatigkeit und Arbeitsamkeit, die kunftig sein Loos senn wird, zu gewähten. — Hier werden die Mädchen zum häuslichen Fleiß, zu einer stäten nüßlichen Geschäftigkeit gewöhnt; hier erstangen sie die Kenntnisse, die ihnen ihr kunftiges Leben angenehm machen, die moralische Bildung, die ihr häustiches Glück gründen, die Geschicklichkeiten, die sie vor Müßiggang und Mangel schüßen werden.

Nach dieser Schulversassung können nun andere, dem Zwecke einer jeden Schule gemäß, eingerichtet oder abgefaßt werden. Esist besonders nothig, bei Absassung einer jeden Constitution Folgendes zu berücksichtigen:

1) daß ein großer, wo nicht der größte Theil der Jugend, sowohl männlichen, als weiblichen Geschlechts, in den niedern und Mittel-Bürgerschulen, auch Jünglinge zum Theil in den höheren Bürgerschulen, Gymnassen, gleich nach der Constrmation ins bürgerliche Leben eintritt; daher ist es nothwendig, darauf zu halten, daß Jünglinge und Mädchen, ehe sie zur Constrmation zugelassen werden, schon einen gewissen Grad der Bildung erhalten haben müssen; besonders müssen sie in der Religion und Moral einen guten Grund gelegt haben, und der christliche Sinn bei ihnen geweckt worden seyn.

Herr von Türk verwirft die Methode in der untersten und in der folgenden oder zweiten Klasse niederer Bürgerschulen die Bibel zum Lesenlernen zu gebrauchen, wie solches häusig geschieht; denn da die Kinzder dieselbe noch nicht verstehen können, so wird sie ihnen auch darum gleichgültig, wo nicht gar zuwider, welcher erste Eindruck gewöhnlich bleibend ist. Dagegen soll ein vernünftiger Auszug aus der Bibel in der Iten Klasse der Knaben- und in der 2ten der Mädchenschule, bei gehöriger Erläuterung des Lehrers, dem Kinde das Buch empsehlen, weil dessen Vorschriften mit dem Gefühle seines nunmehr vorbereiteten Herzens so sehr übereinstimmen. — Was die geistige Bildung der Knaben betrifft, so ist zureichende Fertigkeit im Lesen, Rechnen

und Schreiben' ihrer Muttersprache, Kenntniffe ber Matur und ihrer Kräfte, vorzüglich in Beziehung auf Runste und Gewerbe, welches jedem Junglinge, er mag ein Jach wählen, welches er will, nuglich und nothwendig ift. — 2) Rann man sicher annehmen, daß drei Biertheil der mannlichen Jugend in jeder niederen Burger. Schule sich den vorhererwähnten Bestimmungen widmet, und daher ist es auch nothig, daß diesen Schulen die größte Aufmerksamkeit gewidmet wird. Sie dürfen nicht stiefmutterlich behandelt und mit untauglichen Lehrern besetzt werden. Dieses ist sowohl von den Knaben = als Madchenschulen zu verstehen. In den letteven Schulen muß der weiblichen Jugend, außer der Bildung des Herzens, wie schon oben, S. 211, erwähnt worden, und die Fertigkeit im Lesen, Rechnen, Schreiben, auch Unterricht in Natur-Gegenständen, besonders in Beziehung auf die Haus- und Gartenwirthschaft ertheilt werden; dann Unterricht in den nothwendigsten weiblichen Arbeiten, als Mahen, Stricken, Schneidern zc., f. auch oben, unter Schule, S. 208 u. f.; auch follte ihnen, nach dem Vorschlage des Herrn von Turk, Unterricht in der Krankenpflegeund Behand. lung kleiner Kinder gegeben werden. Der Unterricht im Singen fur die gesammte Sthuljugend ift um deswillen von großem Nußen, weil ein guter Kirchengefang, ber nur auf diesem Wege erlangt werden kann, eines der wirksamsten Beforderungsmittel wahrer Andacht ist. — 3) Mussen in den höheren Klassen Knaben und Madchen getrennt werden und beide einen eigenen Lehrer erhalten, und zwar in Rücksicht der Moralität, indem die Sittsamkeit des weiblichen Geschlechts, deren Erhaltung und feste Begründung für das häusliche und eheliche Leben von so großem Werthe ist, durch den frühen Umgang mit dem mannlichen Geschlechte nicht wenig gefährdet, und oft unwiederbringlich zerrüttet wird, als auch in Ansehung ber Lehrer, da im Ganzen

genommen, Madchen gang anders behandelt werden muffen, als Knaben. In den untersten Klassen hat jedoch die Vereinigung beider weniger nachtheilige Kolgen, und konnten daher vor der Hand, wenn die erste Rlasse der Knabenschule mit einem tuchtigen Lehrer versehen senn sollte, die kleinen Madchen diese erste Rlasse mitbesuchen. — 4) Muffen alle Kinder armer Eltern, ohne Rucksicht auf eine bestimmte Zahl, den Unterricht umsonst genießen, ohne daß dafür dem jedes. maligen Lehrer berfelben irgend eine Vergutigung wegen des entbehrten Schulgeldes verwilligt zu werden braucht, da die Gehalte der Lehrer überhaupt verbessert und so gesetzt werden muffen, daß sie ihr hinreichendes Auskommen haben. Bu den Rindern, welche den Schulunterricht unentgeldlich genießen, gehören: a) alle Waisen, die ihre Eltern verloren haben, und beren Vermögen unter 400 Rthlr. ist; b) die Kinder der gemeinen Soldaten; c) die Kinder der Tagelohner, Gesellen und Dienstboten; d) die Kinder solcher Burger und Ginwohner, die notorisch in ihrer Nahrung zurückgekommen find; e) alle diejenigen Rinder, deren Eltern der Magistrat oder das Armencollegium ein Zeugniß der Armuth giebt. Dagegen muß aber auch mit Strenge darauf gehalten werden, daß wohlhabende Eltern das Schulgeld regelmäßig entrichten, und nicht unter dem Vorwande irgend einer Abhaltung der Kinder aus der Schule von einigen Tagen und einigen Wochen, sich desselben auf diese Zeit entziehen, indem sie z. B. bei Feiertagen zc. die Rinder gleich die ganze Woche, worein sie fallen, herausbehalten, um nicht das Schulgeld fur die Woche zu entrichten. -5) Muß das Schulgeld aller Klassen einer Schule, in eine gemeinschaftliche Rasse abgeliefert werden, um folgende Nachtheile abzuhelfen. Wenn nämlich jeder Lehrer das Schulgeld seiner Klasse selbst einnimmt, so hat er dabei ein pekuniares Interesse, die Rinder in seiner Klasse langere Zeit zurückzuhalten, wie dieses in den

Schulen, wo dieser Gebrauch herrscht, nur zu oft Statt findet; dann kommen auch die Lehrer in unangenehme Berhaltnisse mit den Eltern der Rinder, die nur zu oft unordentlich oder auch wohl gar nicht zahlen; denn es muß für den Lehrer niederdrückend, und seinem Unsehen nachtheilig senn, wenn er um den Lohn seiner Arbeit mahnen, oder gar sich etwas abdringen lassen muß, wie dieses auch oft geschieht. Durch bas, oben angeführte, Abliefern in eine gemeinschaftliche Kasse, wird es den Lehrern ganz gleichgültig, ob sie viele oder wenige Freishuler oder arme Kinder in ihrer Klasse haben, indem ihre Einnahme nicht darunter leidet. — 6) Mussen Schulkommissionen errichtet werden, weil durch die Einrichtung dergleichen Kommissionen, die Nachtheile gehoben werden, welche die alleinige Inspection eines Rectors oder Directors der Schule unfehlbar haben wurde; denn der Rector oder Director ist nämlich selbst Lehrer, und könnte wohl die Schulanstalt aus einem einseitigen Besichtspunkte betrachten, und bloß nach seinen Ideen handeln wollen; auch konnte er sich von Stolz, Herrschsucht oder Eigennuß leiten lassen, und daher waren Mißhelligkeiten mit den übrigen Lehrern gar nicht zu vermeiden; benn sie wurden sich nicht mit ihren bessern Ginsichten seiner Willführ unterwerfen. Dann mußte auch ein solcher Mann zeitlebens bei der Schule bleiben. welches benn auch mit wesentlichem Nachtheile verbunden senn wurde; s. auch oben, unter Schule, S. 85. 7) Muffen keine untauglichen Lehrer angestellt werden, weil darunter nicht nur seine eigene, namlich des Angestellten, sondern auch die folgende Klasse leidet. Die Ertheilung einer Expectanz ist zwar bei brauchba= ren Subjecten nicht zu verwerfen; allein sie darf sich nicht zu weit erstrecken, damit nicht das expectivirte Subject bis zur wirklichen Anstellung ein Alter erreiche, das dem zu verwaltenden Amte, welches die ganze Kraft und Munterkeit des Geistes eines jungen Mannes

heischt, nicht mehr entspreche. — 8) Mussen Schullehrer der obern Klassen nicht so lange sie leben ihr Amt verwalten, es sei denn, daß sie sich ausschließlich diesem Fache gewidmet, Padagogik und Philologie studirt hatten, und bann muffen Lettere auch in ihrem Umte wechseln, damit es nicht zulest in einen gewissen Mechanismus ausarte, sondern immer mit dem Feuer der Jugend betrieben werde; auch liegt a) ber Drang weiter fortzuschreiten, sich zu einer hohern Staffel zu schwingen, oder ein ruhiges, nicht mit vielem Aerger verbundenes Alter zu haben, zu tief in der menschlichen Matur; benn schon ber Gedanke ist druckend, sein ganzes Leben hindurch auf derselben Stufe stehen bleiben zu muffen, und keine andern Aussichten eröffnet zu sehen, als sich mit Kindern oft von ungestumer Gemuthsart, verzogen zc., zu beschäftigen und zu ärgern. Gedanke allein, muß b) schon eine nachtheilige Wirkung auf seine ganze Stimmung, seine Beiterkeit, hervorbrin-Das zunehmende Alter bringt auch schon ein gewisses murrisches Wesen, einen Starrfinn, eine zu große Anhanglichkeit an alte Gewohnheiten, und an alte Fehler und Jrrthumer mit sich, die keinen andern, als einen höchst nachtheiligen Einfluß auf die Art und Weise, wie ein solcher alternder Schulmann seinem Amte vorsteht, außern kann. Ist c) der Fehler, wenn dereinst der allerdings denkbare Fall eintritt, sagt Herr von Turk, daß man sich in der Wahl eines solchen Mannes, dem man eine Lehrerstelle anvertrauete, geirrt hatte, in einer langen Reihe von Jahren nicht wieder gut Auch muß d) eine Periode eintreten, wo zu machen. Alter und Schwäche dem Lehrer die genaue Erfüllung seiner Pflichten unmöglich machen, er muß dann pensionirt werden, wodurch eine doppelte Ausgabe entsteht, Die allerdings in andern Aemtern auch entstehen murde; allein mit dem Unterschiede, daß es im Schulfache weit früher geschieht, weil nichts so sehr abstumpft, als das

Unterrichten, wenn es mit Gifer und Liebe betrieben Die Theologen, welche im Schulfache stehen, muffen vor allen Andern, wegen der dem Staate geleisteten wesentlichen Dienste im Unterrichte seiner funftigen Staatsburger, ju Predigerstellen, und andere verdiente Schulmanner zu hoheren Stellen bei Gymnasien, Enceen zc. befordert werden. Der Prediger, der früher Schulmann gewesen, wird, mit bem Unterrichte ber Jugend vertraut, bei der Jugend seiner Gemeinde, theils unmittelbar beim Catechisiren, theils mittelbar durch An- und Zurechtweisen der Schulmeister, unendlich viel Gutes wirken konnen. Wenn indessen ein vorzüglich fähiger Schulmann, der sich freiwillig diesem Umte widmen will, an der Spiße der Schule stunde oder gestellt wurde, so wurde deffen lebenslängliche Beibehaltung nicht unzweckmäßig seyn, nur mußte ihm dann der Charakter als Rektor oder Professor beigelegt, und er mußte so gut besoldet werden, daß sein Ginkommen dem einer guten Pfarre gleich kame. — 9) Mussen die Pensionen der emeritirten Lehrer, nicht auf Rosten der neu anzustellenden Lehrer ertheilt werden, weil der neu angestellte Lehrer Alles das leisten soll, was sein Amt mit sich bringt, und daher auch den vollen Lohn feiner Arbeit erhalten muß. — Den Lehrern der obern Klassen, die auf eine anderweitige Anstellung oder Verforgung rechnen, oder denen eine folche zugefichert worden, kann man wohl die Bedingung machen, daß sie als Schullehrer nicht heirathen sollen; allein es können dennoch Falle eintreten, wo dieses gestattet werden muß, z. B. an kleinen Orten, wo es ihnen schwer werden wird, einen Haushalt zu finden, in dem sie zu der Zeit speisen konnen, die ihnen zu diesem Naturbedurfnisse übrig bleibt zc. Den Lehrern ber untern Rlassen, welche in der Regel ihre Lebenszeit über bei der Schule bleiben, kann eine solche Bedingung nicht gemacht werden, und daher muß auch für ihre Wittwen gesorgt werden, welches aber auch bei der ersten Rlasse geschehen muß, sobald sie die Umstände zum Heirathen zwingen. Da die Besoldung des Schullehrers, als einer mit von den wichtigsten Staatsdienern, auch seinem Amte angemessen senn muß, so konnte eine Wittwen = Raffe eingerichtet werden, wozu ein jeder Schullehrer verpflichtet mare. jährlich oder auch halb- oder vierteljährig einen Beitrag zu liefern, und woraus dann die Wittwen pensionirt werden konnten. — 10) Muffen die Strafen in den Schulen, nicht der Willkuhr der Lehrer überlassen bleiben, auch mussen diese nicht unzweckmäßig und widersinnig gewählt werden, so daß sie das Ehrgefühl der Kinder verleßen. — 11) Muffen bei niederen Burgerschulen, überall Industrie-Klassen eingeführt werden, weil sie ben armen Kindern zum wahren Nugen gereichen. Besonders ist dieses auf dem Lande und in kleinen Städten sehr nuglich, wo sich die Kinder nur mit dem Holzsammeln beschäftigen, und hierdurch sehr leicht zum Diebstahl geführt werden konnen, weil sie bei diesem Sammeln nicht nur dasjenige Holz, was ihnen aufzulesen erlaubt ist, nehmen, sondern auch anderes, wozu sie nicht berechtiget sind. Da nun die Kinder von Matur einen Thatigkeitstrieb besigen, dem nur eine verkehrte Erziehung und üble Gewohnheiten unterdrucken und ausloschen konnen, so ist es auch billig, diesen immer wach zu erhalten, und dieses auch in den niedern Schulen. deren Jugend doch einmal in das werkthätige Leben tritt, sich mit Handarbeiten beschäftiget. Bierbei fann sie den wissenschaftlichen Unterricht sehr gut genießen, weil sich beides verbinden laßt. Um die Kinder anfangs an die Handarbeit zu gewöhnen, sie besonders dazu aufzumuntern, muffen Pramien für die fleißigsten und geschicktesten hinzugefügt werden. Späterhin bedarf es deren nicht mehr; benn da in diesen Schulen zugleich der moralische Sinn der Kinder geweckt und erhöhet wird, so wird ihnen der Gedanke, ihren Eltern eine

Erleichterung, ja sogar eine Unterstüßung gewähren zu konnen, leicht ein mächtiger Antrieb zum Arbeiten Damit sie diese Thatigkeit lieb gewinnen, ist es nothig, daß auch hierin Abwechselung herrsche. her Bewegung und Spiel im Freien, jedesmal nach Ablauf zweier Arbeits - und Unterrichtsstunden; liebreiches Betragen ihrer Lehrer und Lehrerinnen; die Erlaubniß mahrend der Arbeitsstunden zu plaudern, auch wohl ein passendes Lied, von dem Lehrer mit einer fleinen Orgel begleitet, zu singen. Alles dieses vereiniget, wird den Kindern die Industrieschule zu einem Aufenthalte des Vergnügens machen — eine state, nübliche Thatigkeit wird ihnen mechanisch werden, und ihnen für das höhere Alter Wohlstand und Zufriedenheit bereiten. Was die Handarbeiten selbst betrifft, so sind diese schon oben, unter Schule, S. 210 und S. 217 und oben S. 566 erwähnt worden. Die Knaben könnten sich mit Kragen, Kartatschen, Spinnen und Stricken von Wolle und Baumwolle beschäftigen, bei welcher Beschäftigung die Madchen, auch noch das Weißnahen und Zuschneiden, Stopfen zc. lernen und ausüben konnen. Diese oben angeführten Arbeiten, waren nur bloß für die unteren Rlassen der Knaben, sobald bie Knaben in höhere Klassen rucken, mussen auch die Handarbeiten sich mehr nach ihrer kunftigen Bestimmung richten, besonders auf dem Lande, in fleinen Städten, Flecken zc. Sie mussen Unterricht in der Gartenkultur erhalten, z. B. Anweisung zur Baumzucht, auch in andern Gartenarbeiten, woran auch die Madchen Theil nehmen Die erforderlichen Maschienen und Gerathschaften ließen sich mit einem Kostenaufwande von 50 bis 100 Rthlr. anschaffen. Auch könnte man ihnen Unterricht in der Seidenzucht geben, welches ihnen gewiß zugleich ein großes Vergnügen gewähren wurde.

Dieses wären nun die vorzüglichsten Punkte, die man bei Abfassung einer Schulverfassung zu berücksichtigen

# Shulvisitation. Schulwesen. 575

und nach der Localität entweder zu modificiren oder noch weiter auszudehnen hatte. — Bei der Errich. tung von Industrie. Schulen hat es manchmal das Ansehen bei ben Eltern, als waren diese Anstalten benen der Züchtlinge gleich, die auch bei Abbüßung ihrer Vergehung arbeiten muffen; allein man muß sich daran nicht kehren, sondern ruhig in seinem Berufe fortfahren, so wird das Gute, was daraus hervorgeht, indem es Früchte trägt, bald anerkannt werden, und auch diejenigen dafür stimmen, die erst der Sache entgegen waren. Zwangsmittel bei Bidersetlichkeit darf man hier nicht anwenden, man wurde dem guten Endzwecke entgegen arbeiten, daher muß bei Errichtung einer solchen Schule, oder bei Einführung der Industrie-Klassen bei schon bestehenden, es Anfangs den Kindern, welche den Schulunterricht unentgeldlich genießen, zur Pflicht gemacht werden, mahrend des Unterrichts, fagt Berr von Eurk, insofern es dieser verstattet, zu arbeiten, den übrigen Rindern mußte es frei gestellt werden, ob sie auch arbeiten oder mußig sißen wollen. werden bald das Erstere mahlen. Auch mußte es gleich anfangs den Kindern verstattet und sie bazu aufgemuntert werden, nach geendigter Unterrichtsstunde noch da zu bleiben und zu arbeiten. Lehrer oder die Lehrerin muß dann abwechselnd eine interessante und fasliche Lecture ober Musik anwenden, um sie angenehm zu unterhalten.

Schulvisitation, s. unter Schulzucht.
Schulwesen, die ganze innere Einrichtung einer Schule, der Geist, der in derselben herrscht, sowohl vom Lehrerpersonal ausgehend, als von der den Unsterricht empfangenden Jugend. Man kann sehr bald den Geist einer öffentlichen Schule, sehr bald ihre mehr oder weniger zweckmäßige Einrichtung kennen sernen, wenn man die dabei angestellten Leh-

rer kennen zu lernen sucht und die Schüler in ihrem Betragen, in ihren Handlungen zc. beobachtet. Es wird einem gewiß nicht entgehen, ob sie wirklich volksthümliche Grundsäse hat und sie verbreitet, ob sie Liebe zum Könige und zum Vaterlande einflößt, unspartheiisch in ihren Handlungen ist, oder ob sie gerade das Gegentheil von Allem thut. Jede öffentliche Schule muß Grundsäse der Liebe und Duldung gegen alle Kinder hegen, die dem Staate angehören; sie muß sie pflegen, gleich dem Gärtner, der die Blumen in seinem Garten wartet, um aus ihnen nüßeliche Staatsbürger zu erziehen. Ueber das Schule wesen, s. den Art. Schule und die verschiedene danit zu sammenge sesten Wörter.

Schulwiz, s. unter Wiß, in W.

Schulwissenschaft, die Wissenschaften, die man auf den Schulen treibt, zum Unterschiede der Universsitäts = Wissenschaften, Brod = Wissenschaften.

Schulze, f. Schuldheiß, oben, S. 29.

Schulzeugniß, s. oben, unter Schule, S. 117.

Schulzimmer, s. Schulstube.

Schulzucht, Schuldisciplin, s. oben, unter Schule, S. 109. Zu einer guten Schulzucht geshört eine gehörige Aufsicht, nicht nur von der der Schule vorgesesten Behörde, sondern auch von dem Director und den übrigen Lehrern. Um die Oberschaats Behörde über die Schulen nicht mit jeder Rleinigkeit zu behelligen, muß eine sogenannte Schulkommission niedergesest werden, die aus drei Mitgliedern, einem Geistlichen, einem Weltlichen, und einem tüchtigen Schulmanne besteht, und die ihren Secretair und Kopisten hat. Das weltliche Mitglied kann zugleich eine andre Stelle im Staate bekleiden, eben so das geistliche, wenn nur eine solche andere Stelle nicht schon an sich zu viel Zeit ober

eine öftere Abwesenheit erfordert. Eins von beiden muß zugleich Mitglied bes Armen-Berpflegungs. collegii senn, um sich der Kinder armer Eltern desto wirksamer anzunehmen. Das dritte Mitglied, ein fähiger Schulmann, kann zugleich erster und altester Lehrer an der Schule der Hauptstadt seyn und an der Spise der Bildungsaustalt für Schullehrer und Schulmeister stehen. Der Secretair und Kopist dieser Commission können auch noch andere Stellen verwalten. Ferner muß auch in jeder Stadt eine Schuldeputation angeordnet werden, welche aus ei= nem Mitgliede des Magistrats, einem Stadtgeistlichen und dem Rector oder ersten Lehrer ber Schule Ein Mitglied dieser Deputation muß zugleich Mitglied des Armenverpflegungscollegii der Stadt senn. Auf dem Lande behalten die Geiftlichen die Inspection über die Landschulen ihrer Gemeinden. Die Schuldeputation in den Städten wurde: 1) alle Rlassen der Schule fleißig und zu unbestimmten Zeiten besuchen; 2) muß sie darauf sehen, daß die Lehrer die Stunden gehörig abwarten, daß sowohl Methode des Unterrichts, als Wahl und Abwechselung der Gegenstände desselben der Vorschrift angemessen 3) Muß sie darauf halten, daß alle schulfahige Kinder die Schule ordentlich besuchen, und sie nicht anders, als um unvermeidlicher. Hindernisse willen versaumen, und wo die Eltern die Kinder nicht gehörig zur Schule schicken und solche zu hause behalten, da muß man sie durch eindringende Vorstellungen dazu zu bewegen suchen, und wenn solches Ermahnen fruchtlos bleibt, sie der vorgesetten Be-4) Muß sie auf die den Unterricht horde anzeigen. frei genießenden armen Kinder, sowohl Waisen, als auch andere, die noch Eltern besißen, ein genaues Augenmerk haben, und dafür sorgen, daß sie von Seiten der Armen-Direction mit den nothigen Bu-Dec. techn, Enc. Theil CXLIX. D 0

dern und Schreibmaterialien verforgt merben; auch Alles besorgen, was die Lieferung des Materials, der Werkzeuge und den Verkauf der Fabrifate in der Industrie-Klasse betrifft. 5) Auf die Erhaltung des Ansehens der Lehrer machen, und die zwischen den Eltern und Lehrern vorkommenden Streitigkeiten beilegen und schlichten. 6) Muß sie diejenigen Lehrer, welche in Erfüllung ihrer Pflichten nachläßig sind, den Unterricht nicht pflichtgemäß besorgen, die Rinder nicht gehörig in Zucht halten, an ihre Pflicht erinnern, und wenn alle Erinnerungen und Ermah. nungen fruchtlos bleiben, und er sich überhaupt zur ferneren Verwaltung seines Amtes unfähig zeigen sollte, an die höhere Behorde beshalb berichten. 7) Muß sie die Einnahme, Betreibung und Bertheilung des Schulgeldes besorgen. 8) Muß sie der offentlichen Prufungen beiwohnen, und auffer ben Berichten über einzelne vorkommende Gegenstände, auch jahrlich einmal einen Generalbericht über ben Zustand der Schule erstatten, der folgende Gegenstände umfassen muß: a) ein Namensverzeichniß aller Rinder der sammtlichen Rlassen, nebst Bemerkungen ihres Alters und der Zeit ihres Eintritts in die Schule, so wie ein Verzeichniß derjenigen Kinder, welche die Schule verlassen haben, wobei die Beschäftigung zu ber sie im burgerlichen Leben übergegangen, bemerkt werden muß; b) den Lehrplan, nebst Bemerkung der Bücher, die bei dem Unterrichte gebraucht worden sind; c) die Resultate der angestellten öffentlichen Prufungen; d) die, während des Jahreslaufs über die Lehrer vielleicht vorkommenden Beschwerden; e) den Zustand und die Berechnung über bas mit der Schule verbundene Industriewesen, wenn namlich mit einer Stadtschule eines verbunden fenn sollte; f) die Fortschritte und das Betragen der für das Schulfach bestimmten jungen Leute; g) die Berech-

nung über die Einnahme und Wertheilung bes Schulgeldes; h) die Besorgung des Druckes der Programme, bei hohern Schulen, welche der Director dieser Schulen zu ordnen hat. Auf dem Lande hat der Landgeistliche, als Vorstand der Schulen, darauf zu sehen: 1) daß die Schulen seiner Gemeinde geho. horig besucht werden, er muß sie baher zum oftern unvermuthet besuchen; 2) daß die Schulstunden somohl von den Kindern, als von dem Schulmeister gehörig abgewartet werden, und überall Ordnung und Reinlichkeit herrsche; 3) daß die von der Schulbehörde vorgeschlagenen Gegenstände bes Unterrichts, nach der vorgeschriebenen Methode, betrieben werden; 4) daß wenn der Schulmeister die ihm obliegenden Pflichten nicht erfüllt, benselben burch vernünftige Borstellungen und Zurechtweisungen dazu anzuhalten: wenn diese aber fruchtlos bleiben sollten und ber Schulmeister zum Amte nicht geschickt mare, so muß er, wie schon oben bemerkt worden, an die hohere Behorde berichten; 5) daß die Streitigkeiten zwischen Eltern und dem Schulmeister über die Behandlung der Kinder, Bezahlung des Schulgeldes ic., gutlich beigelegt werden. — Ferner muß er jahrlich einen Bericht über die Schule seiner Gemeinde an die Schulkommission einschicken, worin bemerkt werden muß: ob der Schulmeister sein Amt treulich verwaltet und die festgesetzten Unterrichtsgegenstände vorschriftsmäßig gelehrt habe; das Namensverzeichniß der die Schule besuchenden Rinder, ihr Alter, den Zeitpunkt von welchem an sie die Schule besucht; ob sie dieselbe im verflossenen Schuljahre ordentlich besucht oder versäumt haben, und warum solche versäumt worden? Ihre merklichen Fortschritte oder ihr auffallendes Buruckbleiben; welche Rinder zur Rinderlehre gefom. men, und ob sie dazu gehörig vorbereitet gewesen? Ob die Kinder zu Handarbeiten, zu Baum- und

Bienenzucht angewiesen worden, und mit welchem

Erfolge?

Sammtliche Schuldeputationen stehen unter ber Soultommiffion, welche folgenden Wirkungs. freis hat. 1) Alle Schuldeputationen in den Städten find derselben in Ister Instanz unterworfen; fie kann von ihnen Bericht fordern und sie mussen den Anordnungen, die die Rommission in allen Sachen, die sich auf das Schulwesen beziehen, treffen wird, sich fügen, den Aufträgen, die sie ihnen ertheilen wird, sich unterziehen; eben so sind 2) die Landgeistlichen in Schulsachen dieser Kommission untergeordnet und haben den von derfelben zu treffenden Verfügungen nachzuleben, die ihnen zu ertheilten Auftrage auszurichten, und auf Erfordern, zu berichten; 3) auch von den Beamten auf dem Lande, von den Magistraten in den Städten kann die Schulkommission Bericht forbern, insofern sie sich nämlich auf das Schulfach beziehen; 4) hat sie die Prufungen und Wahl aller neu anzustellenden Schullehrer und Schulmeister zu besorgen; 5) auch alle Fonds der Schulanstalten, worüber sie jährlich dem Ministerio Rechenschaft giebt; 6) alle Beschwerden, die in Schulsachen vorkommen, hat sie entweder selbst zu schlichten, oder durch eine der städtischen Schuldeputationen untersuchen zu lassen, und dann zu entscheiden; 7) die von Seiten der Schuldeputationen eingereichte Beschwerden, über das pflichtwidrige Betragen der Schullehrer und Schulmeister, muß sie untersuchen, und wo auf Absehung vom Amte erkannt werden muß, hat sie an das Ministerium zu berichten und die Entscheidung darüber abzuwarten, eben so, wenn sie unverschuldet entlassen worden senn sollten, wegen deren Schadloshaltung, an die obere Behörde zu berichten; 8) hat sie die Lehr- und Unterrichts-Methode, nach vorher eingeholtem Gutachten des Ministerii,

und bann auch ben Lehrplan und die Lehrbücher zu bestimmen und festzusegen; 9) liegt berselben die Regulirung bes Schulgeldes und deffen Vertheilung für sammtliche Schulen ob; auch die Entscheidung der darüber vorkommenden Zweifel und Streitigkeiten; ferner 10) die Revision aller Schulen im Lande, welche jedesmal in einem Zeitraume von 3 Jahren beendigt senn soll. — Da bei einer solchen Revision das Land durchreiset werden nuß, so kann fie nur, der Rosten wegen, von einem der Mitglieder der Kommission unternommen werden, welches von bem Sefretair begleitet wird, um die fich zu ergebenden Bemerkungen zu Protokoll zu nehmen. Die Mitglieder können unter sich alterniren. Die Revision selbst muß, wo möglich, immer mit Zuziehung der Schuldeputation in den Städten, des Geistlichen auf dem Lande geschehen, und der Lehrer oder der Schulmeister muß in Gegenwart des Revisors oder der Revisoren, jedesmal die Kinder zur Probe in den verschiedenen Lehrgegenständen unterrichten. Sauptsächlich ist bei der Revision darauf zu sehen, daß der Magistrat und die Geistlichen jedes Ortes, die ihnen in Unsehung der Schulanstalten obliegenden Pflichten erfüllen, oder vielleicht gar deren Gedeihen Hindernisse in den Weg legen, als in welchem Falle, wenn zwedmäßige Vorstellungen fruchtlos bleiben, an das Ministerium berichtet werden muß. Ueberhaupt muß bei der Revision genau nach allen Mängeln der einen oder der andern Schule geforscht und diesen, wo es nur möglich ist, abgeholfen werden. jeder neue Revisor muß bei bergleichen Revisions. reisen, die ortlichen Verhaltnisse einer jeden Schule und das ganze Wesen berselben genau kennen zu lernen suchen, weil davon nicht nur Vieles, sonbern Alles abhängt; er muß sich über jedes Mangelhafte, was er jest mit eigenen Augen sieht, die gehörigen

Motizen machen, weil er bann im Rathe bei eingehenden Berichten über diese oder jene Schule, schon mit ihrer inneren Ginrichtung zc. vertraut ift. sonders muß er sich aber über den Charafter der Lehrer, ihre Unterrichtsmethode, ihre Belohnungen und Bestrafungen, furz über Alles, was eigentliche Wesen einer jeden Schule angeht, genaue Renntniß zu verschaffen suchen, damit untaugliche Lehrer oder Schulmeister, abgesetzt, pensionirt, diejenigen, benen noch durch zweckmäßige An- und Zurechtweisung geholfen, nachgeholfen, und thatige Lehrer durch Belohnungen aufgemuntert werden können. "Durch eine zweckmäßige Revision, sagt Herr von Turk, wird ein solches Collegium in den Stand geset werden, das Schulwesen im Lande, als ein Ganzes zu betrachten, bas nur durch Vervollkommnung seiner einzelnen Theile, besonders durch zweckmäßige Einrichtung der Primairschulen, die der Grund sind, auf dem das ganze Gebäude der Bolks. bildung ruht, den möglichsten Grad der Bollkommenheit erreichen kann und wirklich erreichen wird. Dann wird es, nach einem festen Plane versehen, mit der Zeit die so nothwendige, heilsame Untwandlung des ganzen Schulwesens bewirken fonnen."

Eine sehr zweckmäßige Einrichtung ist es auch bei der Schulzucht, daß Eltern, besonders auf dem Lande, auf die Wohlthaten der Schule aufmerksam gemacht werden, und kennen lernen, wie ihre Kinder darin zu nüßlichen Staatsbürgern durch Lehre und Beispiel erzogen werden. Besonders muß dieses Landleuten sehr einleuchtend gemacht werden, welche nicht eher von einer Sache zu überzeugen sind, als bis man sie ihnen sehen, hören und sühlen läßt. Es ist daher nöthig auf dem Lande alle Vierteljahre die Kinder in Gegenwart der Eltern zu prüsen, damit diese sich

von den Fortschritten derfelben überzeugen konnen. Ein sehr thatiger Schullehrer auf dem Lande, hat diese Methode versucht, und sie zur Belebung des Schulbesuchs, durch die Wirkung, die sie auf die Eltern machte, vortrefflich gefunden. Es murbe zu Diesen Prufungen jedesmal der Sonntag Nachmittag, als die bequemste Zeit, gewählt. Die Eltern wurden durch eine schriftliche circulirende Einladung zum Behufe der Prufung geladen, und um Raum für alle zu gewinnen, da sich sehr viele einstellten, blieb die erste oder niedrigste Rlasse weg, die nachher allein genommen wurde. Die Prufung selbst bestand nur in einer möglichst ausführlichen Wiederholung des im verstrichenen Quartale von dem Lehrer des Ratechismi, der biblischen Geschichte und gemeinnüßigen Sachen Vorgekommenen. Da es nun hier nicht auf einzelne Gedanken, sondern auf etwas Ganzes ankam, und man nicht entwickelte, sondern bloß eraminirte; so standen unfleißige Schulbesucher, ohne Ausnahme, wenns auch die fähigsten Kinder waren, den Andern nach, ja so auffallend, daß jeder Anwesende, auch nur bei einiger Aufmerksamkeit, es bemerken mußte, und es auch wirklich bemerkte. Unaufgefordert gestanden nachher alle Eltern, daß sie es jest gesehen und gehört hatten, daß nur die Rinder etwas Eigenthumliches lernen konnten, die die Schule unausgesett besuchten, und sie gelobten sammtlich ihre Kinder kunftig nie ohne Moth aus der Schule zu behalten. Eine andere zur Erreichung des Zweckes eben so wichtige Wirkung der Prufungsschule, die sich auch gleich auffallend zeigte, war bie, bag bie Eltern nun erst mit der Art und dem Umfange des jesigen Schulunterrichts recht bekannt wurden. Alle ausserten am Schlusse berselben, daß sie nicht geglaubt hatten, daß ihre Kinder so viel in der Schule lernen wurden, jest sehen sie es aber erst recht ein, daß sie ihren

Rindern keinen besseren Schaß mitgeben konnten, als sie fleißig zur Schule zu schicken. Ja diese Wirkung war so auffallend, daß eine bei der Prufung zugegen gewesene Mutter mit Thranen in den Augen ausserte: sie hatte sich über die Kenntniß einiger Kinder aufs Hochste gewundert, und frage an: ob es wohl möglich sei, daß ihre Tochter, die erst sechs Jahr alt, und baher ben Schulunterricht noch wenig genossen, es auch so weit bringen konne? Als man derselben dazu Hoffnung machte, so versprach sie ihrer Seits alles mögliche zu thun. Es war nun freilich zu befürchten, die oben angeführten beiden Wirkungen wurden, wie dieses bei Vorfällen dieser Art nicht ungewöhnlich ist, vielleicht bloß flüchtige Eindrücke senn, die nachher doch nichts fruchten wurden; allein der Erfolg hat, wenige ausgenommen, bas Gegentheil bewiesen. Auch die folgenden Prüfungen haben den davon gehegten Wünschen noch mehr entsprochen, und zugleich die Besorgniß gehoben, daß dieses Mittel vielleicht seine Kraft verlieren wurde; denn durch jede neue Prufung wurden auch die Ein= brude erneuert.

Zu wünschen wäre es, daß, sowohl die Obern, als auch die Eltern billige Rücksichten bei dem Schul-lehrer eintreten ließen. Erstere durch Nachsicht, und Lestere durch Anerkennung der Mühen. Das Gesschäft eines Schullehrers, Kinder zu guten Christen und guten Bürgern zu erziehen, ist von weitem Umsfange, und mit vielen Unannehmlichkeiten, vielem Aerger verknüpft; es ist daher auch billig, daß man mit kleinen Schwächen desselben vorlieb nimmt, und nicht jedes rügt, was vielleicht der Schullehrer entweder in zu großem Amtseiser, oder in zu großer Nachgiebigkeit in den aufgestellten Schulgeseßen versieht. Der Schullehrer ist so gut Mensch, wie jeder andere, man darf also auch bei ihm auf Fehler

rechnen, wenn solche nur nicht von der Art sind, daß sie den jedem Schullehrer eigen senn sollenden Hauptstugenden schaden, und ihn in den Augen der Eltern

und der Jugend herabsegen.

Da das fleißige, ja möglichst unausgesetzte Schulgehen ein zum Erziehungsgeschäfte unentbehrliches Bedürfniß ist, unfleißiges dabei eines der größten Hindernisse ist, so ist es auch nothig, daß die Jugend von Seiten der Eltern dazu angehalten, und von Seiten der Lehrer oder Schulmeister ihnen, so viel, als möglich, der Unterricht angenehm gemacht Der Lehrer sei milbe in Bestrafung ber, wird. besonders leichten, Fehler, und laffe lieber diejenigen, die aus Leichtsinn begangen worden, mehrere Male durchgehen, ehe er sie ernstlich rügt; dagegen muffen Fehler, die die Bosheit erzeugt, gleich beim ersten Gewahrwerden strenge gerügt werden, weil sie leicht festwurzeln und bann sehr schwer ausgerottet werden können; dagegen sind Fehler aus Leichtsinn nur vorübergehend, sie haften nicht fest und beflecken nicht den Charakter; allein gerügt muffen sie dennoch werden, nur ist ein leichtes Hindeuten barauf, ein kleiner Verweis hinreichend sie zu verwischen, sie gleichen den Seifenblasen, die die leiseste Berührung zerstört. Die Bestrafung mit dem Stocke ist von Vielen als unzweckmäßig verworfen worden; dagegen haben Andere sich wiederum dafür erklart. Partheien fuhren sehr triftige Grunde an, man mochte der Stockparthei in Manchem beitreten, besonders bei Einführung oder Gebrauch desselben in den untern Klassen der höheren Bürgerschulen und in den niedern Schulen, sowohl Stadt. als Landschulen, nur muß derselbe bloß bei wirklich faulen und trägen Schülern angewendet werden, eben so bei entschiedenen Unarten zc., jedoch versuche man immer erst gelindere Mittel, und wenn alle Mittel auf das

Ehrgefühl gar keine Wirkung hervorbringen, sen dieses drastische das lette, welches man anwendet. Es ist dann das sicherste, und sehlt selten in der Wirkung; es müßte bennischon bei einem ganz abgestumpsten Knaben senn, wo es dann besser ist, ihn lieber aus dem Kreise der fleißigen, guten Schüler zu verbannen, und wenn dieses nichts hilft, ihn ganz aus der Schule zu weisen, weil sein Unsleiß, sein Betragen nur nachtheilig auf die Uebrigen wirken konnte.

Schummeln, ein regelmäßiges Zeltwort ber Mittelgattung, welches nur im Niederdeutschen üblich ift, und nach Abelung nachläßig hin = und herlaufen bedeutet. Daher eine Schummel, eine solche nachläßige Person, welche viele unnothige Bewegun= gen macht. Bei uns, im Brandenburgischen, besonders in Berlin, wird das Hauptwort Schummel pon einem jungen Madchen gebraucht, welches wild, ohne Vorsicht, hin und her läuft. Im Dithmarsi= schen ist schummeln hingegen rutteln, scheuern. Allem Unsehen nach ist der Begriff der schnellen Bewegung in diesem Worte ber herrschende, daher auch das im gemeinen Leben der Hochdeutschen nicht unbekannte befdummeln, eigentlich durch Geschwindigkeit oder List betriegen bedeutet, so wie beschuppen. Im Schwedischen ist skumpa, und im Italienischen ciompare, hupfen, springen.

Schummer, und Schummern, Haupt = und Zeitwort, welche nur in der Niederdeutschen Mundart üblich sind, wosür die Hochdeutschen Schimmer

und Schimmern gebrauchen.

Schund, ein nur in den niedrigen Sprecharten üblisches Wort, den Unstat in einer Kloake zu bezeichnen; daher die Zusammensegung, die Schundgrube, die Grube, worin derselbe zusammenstießt, in der anständigen Sprechart die Schwindgrube, s. diesen Artikel. Diejenigen Personen, welche die

Rloaken und Abtritte raumen, werden Schundse. ger, im gemeinen Leben Schundkönige genannt. Dieses Wort ist mit Schande, in sosern es ehebem eine Cloak bedeutete, dem Lateinischen Sentina, die Grundsuppe zc., verwandt; s. Schande. Wenn die Gärber das von den Häuten abgeschabte Fleisch Schund nennen, so scheint es hier von schinden abzustammen, s. dieses. In den niedrigen Sprecharten pflegt man auch eine jede untaugliche Sache, welche weggeworfen wird, im verächtlichen Verstande Schund zu nennen.

Schunderling, eine Münze, welche Albrecht der Sechste, Erzherzog von Desterreich, im Jahre 1459 schlagen ließ. Sie ist nur schlecht und es galt ansfangs ein Pfund Pfennige einen Gulden, stieg aber hernach auf zehn bis zwölf Schillinge, wodurch eine große Theuerung entstand. Zulest ward diese Münze zum großen Nachtheile des Landes wieder abgesest.

Schundseger, s. unter Schund.

Schundgrube, s. daselbst. Schundkönig, s. daselbst.

Schupfen, ein für Schoppen übliches Wort, welches im Oberdeutschen gebraucht wird, und in einigen

Gegenden auch wohl die Schupfe lautet.

Schupflehen, in vielen Gegenden, besonders Oberdeutschlands, ein Lehen, welches nur auf Lebenszeiten verliehen wird, aus dessen Besit die Erben nach,
dem Tode des Lehnsmannes gleichsam geschupfewerden; Fallgut, Falllehen, leibfällig Lehen, Feudum mobile; s. unter Lehen, Th. 69,
S. 117. In weiterer Bedeutung wird auch oft
ein jedes Grundstuck, welches auf unbestimmte Zeit
verliehen wird, und welches der Eigenthumer einziehen kann, wenn er will, mit diesem Namen belegt.

Schupp, von dem Zeitworte schuppen, ein mit Schieben verbundener Stoß, ein mit einem Stoße

## 588 Schuppdrossel. Schuppe.

begleiteter Schub, von welchem lettern es das Intensivum ist, wie schuppen von schieben. Jemanden einen Schupp geben. S. Schup-

pen.

Schuppdrossel, Schupfdrossel, Turdus cristatus, Klein, eine mit einem Schopfe versehene Art Drosseln zu bezeichnen, welche am Kopfe, Halse und der Brust bleifarbig, am Bauche gelb, auf dem Rüffen grün, und am Schwanze dunkelbraun ist. S. auch den Art. Seidenschwanz.

Schüppe, ein im Niederdeutschen für Schaufel übliches Wort, s. dieses. In der Redensart: die Schüppe bekommen, wird Schüppe von Vie-

len irrig von schuppen abgeleitet.

Schuppe, eine Art Bastardmuscheln, Anomia squa-

Schuppe, Diminut. bas Schuppchen, Schupplein, ein dunner, flacher, fester Rorper, in so fern er in Berbindung mit mehreren von eben berfelben Art, einem andern Dinge zur Bedeckung dient. So ist der Körper der Fische mit Schuppen bedeckt, welche fleine feste Schilde sind, wovon die innere und untere Halfte des einen, die außere und obere Halfte des andern bedeckt, durch welche Art der Befleidung die Bewegung nicht gehindert wird. Schlangen haben Schuppen. Die Schuppen Dienen den Fischen besonders ihr zartes schleimiges Bleisch gegen die Berlegungen und Stoße zu bemahren, auch dem Rorper zur schnellen Durchschneidung des Wassers die nothige Glatte und Geschmeidigkeit zu geben. Un einem Karpfen zählt man ihrer sechs= tausend. Die Schuppen werden nicht wie die Haare der vierfüßigen Thiere und die Federn der Wögel jährlich abgeworfen oder verändert, welches man bei Ersteren das Haren und bei Letteren das Mausern nennt, sondern es wächst vielmehr alle Jahre eine

dunne neue Schuppe über der vorigen, welche sich nach allen Seiten barüber ausbreitet, so wie ber Fisch größer wird, dergestalt, daß man folglich aus der Ungahl der dicht aufeinander liegenden Blatt= chen, welche sich durch das Vergrößerungsglas deutlich unterscheiden lassen, die Anzahl Jahre eines Fischalsters, wie man inwendig an den Jahrringen das Alter bes Baumholzes erkennen fann. In alteren Zeiten hatte man auch Panzer, welche aus ahnlichen über einander befestigten eisernen Blechen, gleich Fisch= Schuppen, bestanden, und den Korper bedeckten, ohne Die Bewegung sehr zu hindern. Auch dunne flache Theile der Haut, des Genicks ic., wenn sie sich in dunnen über einander liegenden Blättern ablösen, werden Schuppen genannt. Frisch leitet es sehr irrig von schaben her, als wenn es zuerst von bem Genick gebraucht worden ware, Bachter da= gegen von dem Griechischen ouwen, bedecken. Abelung soll es von einem Worte abstammen, von welchem unser Scheibe, Schiefer zc. kommt, so daß zunächst auf die dunne, flache Beschaffenheit gesehen wird. Der zuleßt genannte Schriftsteller sagt auch: da der Begriff der Bedeckung damit ge= nau verbunden ift, so gehört auch Schoppen, ein bedeckter Ort, zur Verwandschaft.

Schuppen, der, s. Schoppen.

Schuppen, 1, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, von dem Hauptworte Schuppe. 1. Mit Schuppen versehen, in welchem Verstande das Mittelwort geschuppt für schuppig am üblichsten ist. In der Wappenfunst (Heraldif) heißt eine Figur geschuppt, wenn sie mit halben Zirkelstreisen in Gestalt der Schuppen versehen ist. 2. Im entgegengesesten Verstande der Schuppen berauben, auf welche Art man in den Küchen die Fische zu schuppen pflegt. Die Haut schuppt sich, wenn sie sich

in Gestalt der Schuppen oder dunner flacher Blat-

ter ablöset.

Schuppen, 2, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welches das Intensivum von schieben ist, mit einem Stoße schieben. Jemanden aus bem Wege, in das Wasser schuppen, daher das Im Niedersächsischen gleichfalls Shuppen. schuppen, in Ober = oder Suddeutschland mit bem gelinderen Blaselaute schupfen, im Schwedischen skufwa, skuffa. Ehemals wurde es auch in verschiedenen weiteren Bedeutungen gebraucht. manden von einem Umte schuppen ober schupfen, ihn von demselben vertreiben, ingleichen ihn desselben entsegen, entschupft werden, sich entsegen; verschupfen, verwerfen zc. Damit sind nach Abelung verwandt bas Franzosische chopper, straucheln, und vielleicht auch Coup, ein Stoß, Schlag. In dem im gemeinen Leben üblichen beschuppen, durch List oder Geschwindigkeit betriegen, ift es im figurlichen Berftande üblich.

Schuppenapfel, Cynips quercus gemmae, s. Gall.

Apfel, Th. 15, S. 684.

Schuppenbalt, Schuppenbalge, Balge, welche aus Amerika gebracht werden, und den Dachsbalgen an Steifheit und der Farbe der Haare ahnlich sind. Man braucht sie zum Verbramen der Müßen, auch ehemals zu Muffen.

Schuppenbein, in der Anatomie der schuppigte Theil des Schlasbeins, welcher an der außeren und mittleren Gegend der Hirnschale liegt, s. Schlasbein,

Th. 145, S. 95.

Schuppenbezoar, Buccinum decussatum, eine Conchylie.

Schuppenbüttsisch, Pleuronectes Limanca, eine Art Schollen.

Schuppenente, s. unter Ente.

## Schuppenfisch. Schuppenmund. 591

Schuppenfisch, ein mit Schuppen versehener Fisch, jum Unterschiede von den ungeschuppten.

Schuppenfleck, Phalaena aspere la, eine Art Nacht-

vogel oder Phalanen.

Schuppenflügel, Phalaena scabrella, auch eine Art

Phalanen ober Nachtvogel.

Schuppenflügler, Lepidoptera Linn. Glossata Fabr. Franzosisch Lépidoptères, Insekten ohne Rinnladen, mit einem Ruffel, der sich schnedenformig aufrollt, und mit vier Flügeln, welche mit feinem Staube ahnlichen Schuppen befleidet find. Hierzu gehören alle Schmetterlinge, als die Falter oder Tagvogel, Papilliones, Fr. Papillons; die Schwärmer, Sphinx, Fr. Sphinx, und die

Machtvögel, Phalaenae, Fr. Phalénes.

Schuppenfüßler, Lepidopus, Fr. Lépidopes. Diese Fischgattung hat einen sehr verlängerten zusammengedrückten Rorper und spisigen Ropf. Die Ruckenflosse geht vom Nacken bis an das Ende bes Schwanzes. Hinter dem in der Mitte des Körpers liegenden After ift nur eine fleine spisige Schuppe. Die Bauchflossen werden durch spisige Schuppen ersett. Man kennt hiervon bis jest nur eine Art, (Lepidopus argenteus), welche flein ist, einen silberfarbenen Rorper hat, und aus dem Mittellandischen Meere fommt.

Schuppengras, f. unter Gras, im Supplement. Schuppengrund, Gryllus squarrosus, eine Art Beuschreden, f. Diese, im Supplement.

Schuppenhorn, Cerambyx imbricornis, eine Art Bockkafer, f. unter Rafer, im Supplement. Schuppenkafer, Curculius hispidus, eine Art Ruf-

felfafer, f. dafelbft.

Schuppenkamm der Karpfen, f. unter Karpfen. Schuppenmund, Olar, Olax, s. Ih. 105, S. 78.

## 592 Schuppenmuschel. Schuppthier.

Schuppenmuschel, Chiton squamosus, eine Conchy-

liengattung.

Schuppennath, in der Anatomie, eine den Schup. pen ahnliche Nath der Hirnschale, wo die Zacken nicht in einander paffen.

Schuppenplatteis, eine Art Schollen, s. Scholle.

Schuppenquarz, s. unter Quarz, Th. 119, S. 309. Schuppenrucken, Aphrodita squamata, eine Art Geeraupen, f. biefe.

Schuppenschild, Cicada squamigera, eine Art. 3i.

faben.

Schuppenschildkrote, Schuppenschild, Testudo imbricata, s. unter Schildfrote, Ih. 144, G. 426.

Schuppenspath, s. unter Spath.

Schuppenthier, Schuppenthierchen, s. Schuppthier.

Schuppenvenus, Venus squamosa, s. unter Benus.

Schuppenwurz, Lathraca Linn., s. Zahnfraut. Schuppicht, Bei- und Nebenwort, den Schuppen ähnlich.

Schuppig, Bei- und Nebenwort, mit Schuppen oder mit übereinander liegenden Blattchen versehen; da= her ein schuppiger Fisch, wofur Schuppen. fisch üblicher ift, ein schuppiger Panger, eine

schuppige haut.

Schuppthier, Pangolin, Manis, eine Art Ameisen. fresser, deren Korper mit großen harten, scharfen Schuppen bedeckt ist, welche bachziegelformig über einander liegen. Es sind davon zwei Gattungen bekannt, eine größere, mit mittelmäßig langem Schwanze, das fünfzehige Schuppenthier, Manis pentadactyla, Fr. le Pangolin, und eine kleinere, deren Schwanz länger, als der Körper ist, das vierzehige oder langschwänzige Schuppenthier, Manis tetradactyla, Fr. le

Phatagin. Beide leben in Afrika und nahren sich bloß von Ameisen. Wenn sie angegriffen werden, so rollen sie sich kugelformig zusammen und zeigen von allen Seiten die Schneiden ihrer Schuppen. Beide haben funfzehn. — Man hat auch vier- und fünffingerige Schuppenthierchen, Gespen-

sterkafer, Mantis.

Schuppthierchen, Schuppenthierchen, Lepismae; Franzosisch Forbicines, kleine Insekten mit langgestrecktem Rorper, den Schuppchen von der Feinheit des Staubes bedecken, und ber am Ende drei lange Borsten hat. Ihre Fühlhörner sind auch borstenformig und so lang, wie der Körper. Ihre Beine sind gleich und langgestreckt. Sie laufen sehr schnell. Am bekanntesten von dieser Gattung Thier. sind: das Zuderschuppenthierchen, Buderthierchen, die Mahterinn, Lepisma saccharina; Fr. la Forbicine argentée, la Lingère. Man findet dieses Thierchen sehr hanfig zwischen Buchern, alten Papieren, Leinwand zc. Es stammt ursprünglich aus Amerika, wo es sich in großer Anzahl an den Orten versammelt, wo man den Zucker aufbewahrt. - Das marmorirte Schuppenthierchen, Lepisma polypoda; Fr. la Forbicine marbrée. Dieses Thierchen ist Gold und braun marmorirt. Man findet es an alten Mauern. Die Linnéische Lepisma polypoda, ist von der hier angeführten Cuvierschen, die auch die Fabricische ist, verschieden.

Schur, von dem Zeitwortescheren. 1) Die Kandlung des Scherens. Daher die Schur der Schafe, die Schafschur, Wollschur. Wie das Scheren der Schafe verrichtet wird, s. unter Schaf und Schafzucht, Th. 138 und 139. 2) Im figürlichen Verstande des Zeitworts sagt man im gemeinen Dec. techn. Enc. Theil CXLIX. Pp

Leben: das macht mir viel Schur, ich habe meine Schur damit, das scheret auch, macht mir viel unnüße Muhe. 3) Von scheren, theilen, brechen zc., ist im Vergbau die Schur, dasjenige, was von den Ofenbrüchen ausgebrochen wird.

Schurbaum, im Forstwesen einiger Gegenden, die alten Bäume in den Schwarzwäldern, welche man auf den Schlägen oder Hieben als Samenbäume

stehen läßt.

Schurblech, ein krummgebogenes Blech im Grubenlicht, welches vorne auf dem Knoten liegt, hinten aber am Stuhle ansteht und die Flamme einschränkt, damit sie den Knoten nicht weiter ergreift, als sie soll; es wird auch das Grubenlicht damit geschürt.

Schurbutte, in den Schwefelsaure-Fabriken oder Vitriolsiedereien ein holzernes Faß, darein die aus dem Rupferrauche ausgelaugte wilde Vitriollauge

geschlagen wird.

Schuren, regelmäßiges thatiges Zeitwort, welches nur noch im gemeinen Leben üblich ist, und eigentlich rutteln bedeutet, aber nur noch von bem Reuer gebraucht wird, wenn man das brennende Holz auf oder zusammenruttelt, damit das Feuer desto heller Im Bergwerke ift bas Schuren ben Knoten des Grubenlichtes mit dem Schurbleche weiter herausschieben, ihm Talg geben, und dadurch verursachen, daß es heller brenne. Man nennt daselbst auch die Handlung des Schurens zustöhren. Im Gublichen Deutschlands heißt Feuer anschuren oder schuren, Feuer anmachen, das Holz bagu in dem Dfen, oder auf dem Berde zurecht rutteln und anzunden. Auch sagt man schüren, Fr. remuer, wenn man etwas, so unter bem Baffer steht, mit einem Stabe umrührt und es so untereinander bringt. Schuren ist mit scheuern, welches im Miedersächsischen gleichfalls schuren lautet, ingleichen mit

scheren, in vielen Bedeutungen desselben, nahe verwandt, daher es in seinen Zusammensesungen auch in vielen sigürlichen Bedeutungen vorkommt, wohin unter andern die gemeinen, besonders Niedersächsischen anschüren und zuschüren, aushesen, und die niedrigen Intensiva scherchen und schirgen gehören, s. Scheeren und Scherge. Die erste und herrschendt Bedeutung ist wie scheren und scheuern, die hestige Bewegung und der dadurch verur-

sachte Laut.

Schürer, Schmelzer, in den Glashutten, ber erfte Seine Arbeit ift eine der schwersten, denn Arbeiter. er muß die Glut und Schure vom Schutte reinigen, in dem Eingange der Glut des Ofens Feuer auf bem Boden anbrennen, damit deffen Warme durch Die Glut in den Ofen ziehe und nach und nach trockne. Sobald die Erde', mit welcher der Ofen erbauet worden, trocken ist, so wird das Feuer gelinde in die Glut des neuen Ofens gebracht, so daß die Steine erwarmen, und allmählig heiß und nicht durch eine ploßliche starke Hiße zu sehr getrennt werden. dem der Schurer das Feuer in der Glut regiert, muß er zugleich für die Verfertigung des Wenderichs besorgt senn, und ihn einsegen. Ift der Ofen durch das in der Glut gehaltene Feuer genug erwärmt, so wird vorne in der Schure mit naffen Holzscheiten eingeschurt, welches die Raltschure ober Ralt= schuren heißt; wenn dann eine Zeitlang damit fortgefahren, wird heiß geschurt. Diese Arbeit erfordert nach Beschaffenheit der Jahreszeit und Vielheit der Raffe wohl zwei bis drei Wochen. Während dieser Arbeit muß auch der Schurer die Scheitofen zurecht machen und beren Schure vom Schutte reinigen, Scheite auflegen und damit füllen, damit, wenn heiß geschurt wird, er Feuer unter die Scheitofen machen kann. Er muß auch ferner das

Reuer, durch welches die Hafen aufgewärmt werden, regieren. Ist in der Hutte alles fertig und bie Arbeit geht ordentlich, so muß er auch das Gemenge, welches vom Ballot zum Schmelzen nicht hat Alles eingelegt werven konnen, vollends einlegen und schmelzen, die Glasgalle abschöpfen, und wenn das Glas zum Verarbeiten tauglich ist, die Jungen Auch muß der Schurer den Schmelzofen wecken. täglich zweimal reinigen, damit alles Glas, welches überspringt, wenn Abklopnabel oder Scherben eingelegt werden, oder welches aus den ausgehenden Safen fließt, oder aus den Steinen schmilzt, herausgeschafft Bleibt es im Dfen, so sammelt es sich, verengert die Schure und benimmt dem Feuer feine Macht. Die Arbeit des Schurers mahrt Tag Nacht, und da diese Arbeit so schwer ist, daß sie die Kräfte eines Menschen überwiegt, so sind jedesmal zwei Schurer bei der Hand, welche sich bei der Arbeit selbst alle zwölf Stunden ablosen.

Schurf, der Grund, f. Schorf, Eh. 147, S. 747. Ferner ist Schurf eine Deffnung, Wunde, Loch, ein nur noch in einigen Fallen des gemeinen Lebens übliches Wort. In den Bergwerken, eine Grube, womit man einen Gang zu entdecken und zu entbloßen sucht; auch daselbst ein senkrechtes Loch in die Erde. So nennt man daselbst auch die Löcher, worein die Lochsteine gesetzt und die Bocke der Tagefunste befestigt werden, Schurfe. Wenn der Muther eingeschlagen und seinen Schurf gemacht hat, so muß er mit solcher Arbeit fortfahren, feiert er aber dabei, und läßt diese Arbeit drei Tage liegen, so verliert er sein Recht. - Beim Steinplattenbrecher die Erde, welche die Stelle bededt, wo man versichert ift, daß Steinplatten vorhanden sind an die Seite zu raumen. Beim Jager, ift Schurf ein Schnitt, weil sie für schneiben, schurfe

fagen. — Das Wort in Rücksicht seiner Abstammung betrachtet, stammt von schürfen her. Da dieses Wort auch bei den Böhmischen Bergleuten übslich ist, bei welchen es Ssorffy lautet, so haben es Viele, nebst andern Bergmännischen Wörtern, daher leiten wollen, das heißt, aus dieser Sprache; allein es ist nach Abelung ächten Deutschen Ursprungs, wie bei dem Zeitwort gezeigt werden wird. Der größte Theil der Böhmischen Bergsprache gehört den Deutschen zu, indem es bekannt genug ist, daß die Deutschen die Lehrmeister der Böhmen im Bergbaue gewesen. In dem Lateinischen Tridentinischen Bergabschichte dem Jahre 1213 in Sperges Involischen Bergwerksgeschichte kommt schon das Wort Xurfus dor.

Schurfarbeit, im Bergwerke, die erste Arbeit bei einem Grubenbaue. Nicht alle Berge enthalten Bergwerke, sondern nur einige, die gewisse aussere Unterscheidungszeichen haben. Aus diesen Rennzeichen allein kann man aber nicht allemal urtheilen, wie die Bergwerke in der Tiefe beschaffen, und ob sie bauwurdig sind oder die Kosten tragen. man daher einen Bergbau errichten, und feinen vergeblichen Answand machen will, so muß man erst verschiedene Versuche in die Erde machen, um einen Flog, einen Gang oder ein Stollwerk darin zu ent-Dieses geschieht burch bas Schurten, worauf alsdann ber Bau veranstaltet wird. Diese Arbeit geschieht entweder burch das Bohren oder durch das Schürfen selbst, oder auch durch Tageroschen und Suchstollen, um zu erfahren, ob Bergwerk vorhanden ift. Sobald man baher burch Bohren einen Gang, ein Flog oder ein Stollwerk erschurfen will, muß man folgendes beachten: Wenn man keine besondere Rennzeichen von Bergwerken auf der Oberfläche eines Gebirges antrifft, so sete

man sich mit dem Bohrer in dem Mittelgebirge und da an, wo man die meiste Hoffnung zu Bergwerken, aber fein Wasser zu befürchten hat; weil die Bergwerke nur selten unter dem hohen Gebirge liegen, in den Wiesengrunden und Vorgebirgen aber zu starke Wasser sind, die das Bohrloch verschlämmen, insbesondere aber merke man barauf, daß man sich bei den Gangen im Hangenden, wenn es zu erkennen ist, bei den Flogen aber gegen das einschießende Gebirge ansete, weil man sonst den Gang oder den Flot verfehlt. Findet man hingegen gewisse außere Kennzeichen auf der Oberfläche der Erde an den häufig zu machenden Bergwerken, so seße man zwar das Bohrblech, wie vorhin, in dem Mittelgebirge und ba an, wo man die größte Hoffnung zu Bergwerken und fein Baffer zu fürchten hat. seße man es im rechten Kreuz gegen bas ausgehende oder das zu vermuthende Streichen der Bergwerfe, und also im Quergestein nach bem Gebirge zu, und so an, daß man bei den Flogen und Gangen im Sangen. den und gegen das einschießende Gebirge schurft. Dieses geschehen, so richte man über das Bohrloch die Schießbaume auf, und grabe in einer Weite von zwei Fuß von dem Bohrloche die Docken in die Erde, ihr gegen über aber den Stock mit der Rolle und der Ha= Jest schraube man in den Unfangsbohrer oder in das Oberstück des Bergbohrers, wenn es völliges oder gebrochenes Gebirge ist, ein Schneideeisen, im festen Gebirge aber einen Spisbohrer, und bohre nach einer Lehre, damit man in der vorgesetzten Linie bohre, indem man den Bohrer im Kreise herumdreht, so tief in die Erde, bis dieses Schneideeisen voll Gebirge ift; dann wird der Bohrer herausgezogen und ausgeraumt. Man bohrt mit diesem Bohrer bis ein Viertel Lachter tief; dann wird an das Oberstück ein Mittelstück, und dieses wieder das Schneideeisen angeschraubt. an Damit wird nun so lange fortgefahren, und so viele

Mittelstücken angeschraubt und die Bohrer verändert, als nothig ist. Man muß während des Bohrens die Muthigkeit ber verschiedenen Erd. und Steinlagen bemerken, und das herausgearbeitete Bohrmehl ofters suchen, das ist, probiren, damit man wissen moge, ob und was für Bergwerfe man entdeckt habe, die Tiefe derselben bemerkt man aber sehr wohl. Man bohrt mit solchem Bohrer wohl 60 bis 100 Lachter, und so tief in die Erde, bis man Bergwert entbeckt. Weil man indessen mit bem Bohrloche gar leicht auf die verdeckten Fioge, Bange und Stockwerke kommen kann, so bohre man in einem folchen Gebirge an mehreren Orten, und allemal da, wo man, dem gemachten Bersuch nach, die mehrste Hoffnung zu Bergwerken hat. Zuweilen senkt man zuerst einen Schurf bis auf das feste Gestein ab, wenn man nicht tief und ohne Seblade, bloß mit den Handen bohren will, in einem solchen Falle sest man neben ben Schurf zu Herausziehung bes Gestänges des Bohrers einen sogenannten Standbaum mit einer Rolle. Man bohrt zuweilen auch in den Gruben über sich und zur Seite. Das Bohren hat einen großen Rußen, weil man dadurch am geschwindesten ein Bergwerk erschurfen fann; daher bedient man sich besselben sowohl in unverrigtem Felde, als auch in unaufgeschlossenen oder unerschrockenen Bebirgen. Will man die Floge, Bange oder Stockwerfe durch Schurfe oder Graben entbecken, so sest man den Schurf auf die namliche Art, als bei dem Bohren an; jedoch muß man nicht zu weit in bas Feld gehen, damit man nicht von Wassern vertrieben werde; auch setze man sich ankeinen sumpfigen Ort. In solchen Schurf, der & Lachter weit und 3 bis 1 Lachter lang sein fann, teufe oder senke man so lange ab; bis man eine Floke, Gang oder Stockwerk erreicht und durchbrochen hat. Dabei bemerke man aber alle Erd- und Steinlagen sehr fleißig. Trifft man mit diesem Schurf kein Bergwer

an, und man ist schon in einer ziemlichen Tiefe und in ein höfliches Gestein herabgekommen, so muß man dann nach Beschaffenheit ber Umstände längen, und bieses entweder nach der Länge oder nach der Breite des Gebirges vor - und rudwarts, und in die Gegend nach dem einschießenden Gebirge aus, wo man die größte Hoffnung zu Bergwerken hat; hat man nun welche erschürft, und solche genauer kennen gelernt, so muß man beurtheilen, ob sie bauwürdig sind. Man wirft dann zuweilen um die Schurfe einen Graben auf, damit die Tagewasser nicht hinein fallen. Zu Zeiten kann man das Sumpferz, das in großen Nestern in der Erde, und zwar im Sande liegt, sehr leicht entdecken, wenn man nur mit einem spißigen Brecheisen in die Erde stößt und fühlt, ob man auf festes Gestein kommt. Sollen endlich Flöße, Gänge und Stockswerke durch Tageröschen und Suchkollen erschürft werden, so muß man Folgendes beachten: Wenn man die Floge, Gange und Stockwerke erstlich in der obern Teufe oder Sumpferz und einen Rasenläufer erschürfen will, so seke man sich mit einer Tagerosche, das ist, mit einer am Tage in der Dammerde geführten Grube, die Lachter weit und 3 bis 7 Lachter hoch ist, hingegen mit einem Suchstollen von eben solcher Weite und Höhe, an dem Fuße des Vor- oder Mittelgebirges an, und damit man das Flog, den Gang und das Stockwerk nicht verfehlen moge, so setze man die Rosche oder den Suchstollen in demjenigen Gebirge und da an, wo man die meiste Hoffnung zu Bergwerken und kein bruchiges Gebirge zu befürchten hat. Die Stunde, die Linie, worein man denselben treiben will, richte man entweder so ein, daß man die einschießenden Floge, wenn sie durch Bohren oder Schurfen entdeckt worden oder zu Tage ausgehen, im rechten Kreuz gegen das Streichen durchschneide, oder wenn dieses nicht geschehen kann, das Gebirge nach der Quere durchbricht.

es, bag man mit einem Stollen unter ober über bem söhlig liegenden Floß wegfährt, welches man aus dem Gebirge, welches das Dach und die Sohle oder das Liegende ausmacht, leicht urtheilen kann, so breche man entweder & Lachter weit und & Lachter lang über sich in die Sohe, oder man teute ein Gesent . in der vorigen Größe ab, und erbreche dadurch das Flog. Wie man nun in diesem Falle bei den Flößen zu Werke geht, so verfährt man auch, wenn man unter oder über einen Stockwerk aufführt; wenn man hingegen mit einer solchen Rosche oder Stollen gar keine Bergwerke erschurft, aber zur Seite des Stollens Bange vermuthet, so treibe man auf demselben Flügelörter oder Querschläge. Damit man aber die Matur und Beschaffenheit der erschurf. ten Floge zc. etwas genauer kennen lernen moge, ehe man einen Bergbau darauf errichtet, so fahre man erst vor = und ruckwarts auf; auch mache man wohl auf den Geschütten, Gangen und Stock. werken Uebersichbrechen und Gesenke, und richte dadurch das Flog oder den Gang, wie man sagt, aus.

Schürfe, Schürfschichte, im Bergwerke, Schachte, womit man neue Bergwerke zu entdeden sucht. Sie heißen dann Fundschachte, wenn in ihnen

bas Bergwerk zuerst entdedt worden.

Schürfen, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welches rißen, schneiden, ein Loch machen zc. bedeutet. In Würtemberg ist es für rißen noch völlig gangbar. Ehemals bedeutete es auch schneiden bei den Jägern, wofür dieselben gegenwärtig schärfen brauchen. Um üblichsten ist es im Bergbau in Gebrauch, wo man schürft, wenn man am Lage einschlägt, das ist, durch die Oberstäche der Erde gräbt, um nach Gängen, Klüften oder Flößen zu suchen; daher sagt man: nach Gängen schürfen. Nach Abelung geshört schürfen zu schärfen und scharf, und noch

weiter zurück zu scheren, theilen. Das Böhmische ssorffo wati ist aus dem Deutschen entlehnt.

Schurfen, beim Roßhandler, diesenigen Pferde, die gar nicht zahnen oder abgeben, sondern ihre alten Zähne behalten. Man findet dergleichen Pferde felten.

Schurfen, im Bergbau, ein Bergmann, welcher schurft, durch die in die Erde gegrabenen Gruben einen Gang sücht. Ein Baulustiger kann schürfen, wo er will, nur muß er vom Bergmeister sich dazu einen Schurfzettel losen, damit er nicht abgetrieben werden kann.

Schursfeld, ein gewisser Distrikt auf einem Felde, wo mehrere Bergleute bei einander neue Gange suchen oder schürfen, damit sie sich nicht stören. Denn jedem Bergmanne ist es erlaubt, selbst zu schürfen, nur darf keiner dem Andern viertehalb Lachter zu nahe einschlagen. Derjenige, der nun zuerst den Gang trifft, kann sogleich vermessen lassen, und welche Schürfe mit der Schnur in seine Bierung und Feld kommen, die hat er zu genießen, und die Andern sind daraus zu verweisen, und mit dem Sezähe abzuziehen verbunden.

Schurfgeld, ein Vorschuß oder Verlag, welcher den Schurfern, welche Gange zu entdecken suchen, zu ihren Unkosten oder auch zur Belohnung gegeben

mird.

Schurfgelder Kasse, ein Fond in den Sächsischen Bergwerken, darauf Schurfgelder und Vorschüsse

auf Berggebäude gegeben werden.

Schurshobel, bei den Tischlern einiger Gegenden, der Hobel mit einem rundlichen Eisen, womit das Holzaus dem Groben bearbeitet wird, und welcher auch auch der Schärfhobel, Schrothobel, Schrothobel, Schrothobel, Schrupphobel, heißt; s. unter Hobel, Th. 24, S. 34.

Schurfschächte, s. Schürfe.

Schurswerfen, im Bergwerke, auf einem zu vermuthenden Erzgange zur Probe ein Loch eines Mannes tief einschlagen und ausarbeiten, auf welchem erschroteten Erzgange man zu muthen gedenkt.

Schurfzettel, eine schriftliche Erlaubniß des Bergmeisters, welche er auf Ansuchen einem Baulustigen ertheilt, Kraft deren ihm erlaubt wird, in einer be-

nannten Gegend zu schurfen.

Schürhaken, ein anderes eisernes Hüttengezähne, womit auf dem Werke unter dem Holze weggeräumt wird, damit das Gröbste vom Werk, so nicht geschmolzen worden, auf die Seite gebracht wird. Auch ein Werkzeug auf den Schmelzhütten, damit das Geschirr oder Gekräß vorgeschüret wird.

Schürherd, in den Ziegellenen, der Herd im Ziegelofen, woselbst das Holz zum Brennen aufgelegt

und geschürt wird.

Schürholz, in den Glashütten, das Scheitholz, welches zum Brennen anstatt der Kohlen gebraucht wird.

Schurigeln, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welsches nur in den niedrigen Sprecharten, besonders Mordbeutschlands üblich ist. Man gedraucht es sürscheren, 2. s. dieses, ohne Noth und Nußen plagen, gleichsam zur Lust. In der Ableitung dieses Wortes sind die Sprachlehrer nicht einig. Manzel leitet es in seinem Mecklenburgischen Idiotiston von Schuh und riegeln her, und bezieht sich vornämlich auf die Fesselung gefangener Missethäter; Wachter leitet es von Schur und dem Angelsächssischen eglan, verieren, ab; Ihre von dem Schwedischen skurigla, welches nach ihm rauschen, rasseln, increpare, bedeutet, von dem Italienischen scoreggia, Peitsche, Geißel; Frisch mit mehrerem Rechte

von schürgen, dem Intensivo von scheren, schurigeln für schürgeln, oft und viel scheren.

Schurke, Engl. Shark; Schwed. Skurk; Ikland. Skurka, ein in den gemeinen Sprecharten aller Deutschen Provinzen sehr übliches Schmahwort, eine nichtswürdige mannliche Person von jeder Art zu Die Abstammung dieses Wortes ist bezeichnen. nach Abelung, wie die meisten üblichen Scheltwor. ter, dunkel, es soll jedoch nach dem genannten Schriftsteller, mit dem Lateinischen Sourra verwandt sepn, wosür im mittleren Latein ohne Zischlaut Curro und Curilis vorkommen. Schurk läßt sich füglich von scheren und dessen Intensivo schergen, schürgen ableiten, insofern sie ehemals auch laufen, ingleichen im Lande umherstreichen bedeuten. Frisch führt bei dem Worte Scherge mehrere Beispiele an, aus welchen erhellt, daß schurgen nicht nur antreiben, sondern auch laufen bedeutete. Bor etlich en Jahren Schurg, ift bei bem Jeroschin, vor einigen verlaufenen Jahren, in des Manen Geschurg, im laufenden Man, im Maymonat, Schurk murde also eigentlich einen Landlaufer, Landstreicher bedeuten können. Das Schlesische Schurk, ein Zannapfel, Tannzapfen, gehört zu einem gang anderen Von diesem Worte kommt nun noch Stamme. Sourfenstreich, Schurferei, schurfisch, ber. Einen Schurkenstreich begehen, einen niedertrach. tigen, boshaften, der von einem verdorbenen Herzen herrührt. Er hat eine Schurkerei begangen, eine niederträchtige Handlung, die nach dem Moralgesete nicht zu billigen ift.

Schurkenstreich, s. oben, unter Schurke.

Schurkerei, s. daselbst.

Schürknecht, im Hüttenbaue, geringe Arbeiter, welche dem Abtreiber zur Hand gehen, das Feuer schüren, das Gekräß vorschüren zc.

Schürl, f. Schörl.

Schürling, Schürlinge, beim Rurschner, Die

Schaffelle, welche die Schur ertragen haben.

Schürloch, Schürlocher, Deffnungen in einem Dfen, wodurch das Feuer angeschürt, ober geschürt Im Brennofen das Mundloch, und am Treibeherde die Deffnungen, wodurch das Holz eingeschoben wird. Im Siedes ober Schwefelofen, die Deffnungen über dem Aschloche, wodurch Holz und Kohlen eingeworfen werden. In den Ziegeldfen, theils die Deffnungen, wodurch man unten in den Dfen hineinkommen, und das Feuer in demfelben anmachen kann, welches zu Anfange des Brandes ganz vorne bei ber Mundung gemacht wird, theils die langen und schmalen Gange, zu welchen biese Deffnungen führen, und welche in einem vollgesetten Dfen zum Behuf ber Feuerung gelaffen werden, indem man bei dem vollen Feuer mittelst mit Gewalt hineingeworfener Scheite die Glut darin unterhalt. Die Schürlocher heißen auch Feuerlocher. nennt einen Ofen nach der Zahl derfelben ein = zweiund breifeuerig.

Schürlohn, derjenige Lohn, welchen die Schürknechte

für ihre Arbeit erhalten.

Schürofen, beim Kalkbrenner, derjenige Theil am Ralkofen, in welchem sich das Feuer befindet.

Schurrerde, f. Roth.

Schürschaufel, eine eiserne Schaufel, damit die Ofenbruche und Geschür aus dem Ofen gehoben und aus-

geworfen werden.

Schürstachel, im Hüttenwerke, ein eiserner Stab, an dem einen Ende mit einer Spiße, an dem andern mit einem hölzernen Hefte versehen, welchen die Schürer zum Schüren gebrauchen.

Schurwolle, abgeschorne Schafwolle, im Gegensaß der Raufwolle, die den Schafen ausgerauft wird. Schurz, ein Hauptwort, welches eine doppelte Bedeutung hat. 1. Wird es von einem Dinge gebraucht, welches einem andern zur Bedeckung und Befestigung bient. (1) Von einem jeden Dinge dieser Art im weiteren Verstande, wo es jedoch nur in einzelnen Fällen üblich ift. Go nennt man im Bergbaue eine Rette, die um ein Gefäß gelegt wird, ein Schurk. — In den Salzwerken, Salzkothen, erhält diesen Mamen der unterste Theil des Rothdaches, welches star: fer mit Stroh belegt und mit einem Brette verwahrt ift. Beim Maurer ift ber Schurz in den Ruchen der Schornsteinmantel eines Rauchfanges, welcher baju dient, den Rauch auf dem Herde damit zu fassen, um ihn nach dem Schlunde der Feuermauer desto leichter zu leiten; s. unter Schornstein, Eh. 148. — (2) In engerer Bedeutung ist der Schurz eine Art des Kleidungsstuckes, mit welchem man die Bloße des Unterleibes bedeckt, und welches gemeiniglich ganz um den mittleren Theil des Leibes geht, und fowohl die Schamtheile, als auch den Hintern bedeckt. Es kommt in dieser Bedeutung in der Bibel ofters vor: Sie flochten Feigenblatter zusammen und machten ihnen Schurze. 1 Mof. 3, 7. Jesus nahm einen Schurz und trochnete damit die gewaschenen Fuße ber Junger. Joh. 13, 4, 5. Der Schurz ist in den heißen Ländern am gewöhnlichsten, wo man wegen der Hiße nackend geht, um die Schamtheile zu bedecken; wo er dann gemeiniglich die Gestalt eines langen Tuches hat, welches man um den mittleren Theil des Leibes wickelt. Dann pflegte man auch gewisse furze Schurzen, besonders wenn sie um den gauzen Leib gingen, Schurze zu nennen, von welcher Art auch der Schurz an den ehemaligen Panzern ist. Auch die Bekleidungen des Vordertheils der Schenkel bis zu den Füßen herab, auch zum Theil des Hintertheils

von Leinwand oder anderem Zeuge bei Handwerkern und anderen Arbeitern heißen Schürzen, und wenn sie von Leder sind Schurzselle, so daß Schurz wenig mehr in dieser Bedeutung gehört wird. — Bei den Jägern wird der kurze Büschel Haare des Nothwildbrets, und in weiterer Bedeutung auch wohl der ganze hintere Theil der Hirsche, Rehe und Thiere der Schurz genannt. In Franken oder vielmehr am Rhein wird der Kittel der Landleute ein Schurz genannt, wo dann die allgemeine Bedeutung

ber Bedeckung hervorsticht.

2. Von einem Dinge, welches einem andern jum Bande, zur Verbindung dient. (1) Eigentlich, mo es gleichfalls nur in einigen einzelnen Fallen vorfommt. Go nennt man im Bergbaue bie Rette über der Sturzbuhne am Treibeschacht, womit die herausgezogenen Tonnen gefangen werden, damit sie gestürzt und ausgeleert werden konnen, einen Schurz, welchen Namen auch die Rette vor bem Brennofen, worein die Krude und der Bock gelegt werden, führt. Dann auch basjenige Stuck einer Rette, womit das Holz, welches aus der Grube geschafft werden soll, zusammengeschürzt, oder gewickelt Eben daselbst heißen auch die Retten an der Runststange in den Gruben, und die Retten, welche bei Ineinanderfigung der Kunststangen, außer den Gruben gebraucht werden, Schurze. — (2) Figur. lich, mehrere miteinander verbundene Dinge einer Art, gleichfalls nur in einigen Fallen. Go pflegt man in den großen Landwirthschaften einiger Gegenden, die nach dem Alter in mehrere Haufen abgetheilte Schweine, wovon jeder Haufen auch seinen besondern Stall hat, Schurze zu nennen. — Bei gerichtlichen Tarationen der Landguter, wo sich jeder Theil Taratores wählt, pflegen sich diese wieder in Partheien abzusondern, so daß immer zwei

und zwei, von jedem Theile einer, das Vieh, das Getreide 2c. tariren, und solche zwei Taratores heißen in Sachsen gleichfalls ein Schurz. Nach Adelung soll dieses Wert ohne Zweisel zu Gurt gehören, dem nur der zufällige Zischlaut mangelt. In der zweiten Hauptbedeutung ist es mit Schar und ohne Zischlaut auch mit Herde verwandt.

Schurz, im Bergwerke, f. oben, S. 606, 607.

—, beim Jäger, s. das., S. 607.

-, ein Kleidungsstud, s. das., S. 606, 607.

-, in der Ruche, f. Schurz, beim Maurer.

-, in der Landwirthschaft, f. oben, S. 607.

—, beim Maurer, s. das., S. 606. —, in den Rechten, s. das., S. 607.

Schurzband, ein Band, womit man sich die langen Unterkleider aufschürzt, um bei verschiedenen häuslichen Arbeiten durch dieselben nicht gehindert zu werden.

Schürze, Schürzchen, Schürzlein. 1. Von schürzen, knupfen, ist Schürze, eine Schleife, in welcher Bedeutung es im Hochdeutschen nicht üb= lich ift, obgleich, nach Adelung, die Miedersachsen ihr Schorte in derselben brauchen. — 2. Ein Rleis dungestuck in Gestalt eines Tuches, welches um den Leib gebunden wird, und den Vordertheil des Unterleibes bedeckt. Dergleichen Schurzen haben verschiedene Arbeiter und Handwerker, um' sich bei ihren Arbeiten die darunter befindlichen Kleidungsstücke nicht zu beschmußen. Wenn die Schurze ein Leder ist, heißt sie Schurzfell, wie schon unter Schurz bemerkt worden. Die Schurze ift besonders ein weibliches Kleidungsstück, welches aus Leinwand und auch anderen Zeuge besteht, oben mit einem Bande eingefaßt und in Falten gelegt ift. Man bindet sie vorne mit zwei Bandern um den Sie ist gewöhnlich so lang, wie die Rocke, so

daß sie vom Leibe herab bis auf die Juße geht; man macht sie aber auch kurzer; die langen von Seide und andern feinen Zeugen waren ehemals mit Fallblas rund herum versehen und auch noch mit andern Zier= rathen ausgeschmückt. Die Schürzen der Hausfrauen, besonders der höheren Stande, haben gemeiniglich an beiden Seiten Taschen, um Schlussel, Geld zc. darin zu bewahren. Figurlich bedeutet Schurze auch eine Person weiblichen Geschlechts; daher die Redens. art: Einer Schurze fein Glud verbanken. Weiße sagt an einem Orte in seinen Schriften: Aber im Vertrauen, ich mag feiner Schurze mein Glud zu danken haben. Im Nieder= sächsischen heißt eine Schürze, welche weiblichen Personen zur Reinlichkeit und zum Puße dient, Schorte, Schurte, im Denabruckschen Fordank, Fürdoof, in Bremen und Hamburg Slippe, Plate, im Oberdeutschen Fürtuch, Fürtüchel, in Bayern Fürfleck, in Augsburg Fürsteck, im Murnbergischen ein Fleck, Fleckel, und in der Rothwelschen Diebessprache Fürling, Fürbretling. In hinsicht der Sprache scheint bei Schurze der Begriff der Bedeckung, Bekleidung der herrschende zu senn, weil die Schurzen bei der ersten ursprünglichen Einfalt eigentliche Bedeckungen der Bloße waren; s. Schurz. Nach Adelung soll das alte skar, bedecken, wovon Schauer, Schirm und andere herkommen, als das Stammwort angefeben werden. - Im Bergwerke find die Schurgen, Fangschürzen, an bem Wassergopel furze Retten, woran die Schachtstangen gehangen werden, und die nur so lang sind, daß das Zeug damit ohne Hinderniß auf- und abgehen kann. Sie dienen dazu, daß kein zu großes Stud Gestänge, wenn es bricht, in den Schacht fallen kann.

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.

Qq

## 610 Schürzen. Schürzenleinwandballen.

Schürzen, regelmäßiges thatiges Zeitwort, 1. fnupfen, einen Knoten, eine Schleife machen; daher sagt man: Knoten schürzen; eine Schleife schurzen. Die Matur hat ein festes Band zwischen Eltern und Rindern geschürzt oder geknüpft. 2. Vermittelst eines Gurtes befestigen; daher Die Rleider schurzen, die langen Unterfleider mit einem Gurte oder Schurzbande in die Sohe binden. wofür jest aufschürzen üblicher ist. In der Bibel heißt es: schurze bich, Luca 17, 8. Figurlich sagt man auch eine aufgeschurzte Mase, eine kurze aufgeworfene Mase. Chemals gebrauchte man aufschürzen auch für aufschieben, welche Bedeutung das Miedersächsische upschroten noch hat. So auch das Schürzen, und in der ersten Bedeutung auch die Schurzung. Rucksicht der Sprache scheint es in der ersten Bedeu. tung des Knipfens von Gurt, Chorda, ze. nur in dem Zischlaute unterschieden zu senn, und dieser Sinn des Gurtens sticht auch in der zweiten Bedeutung merklich hervor; obgleich Frisch und Andere es hier lieber von furz und kürzen ableiten wollen.

Bei dem Weber ist schürzen, einen Faden durch eine Schleife oder einen Knoten zusammen binden. Auch kommt bei dem Weber das Schürzen der Retten vor, wenn nämlich der Scherer den zerrissenen Faden, welcher während des Scherens der Kette etwa reißt, nicht mit Fleiß wieder an seinen Faden knüpst, sondern nur nachläßig um den Gang schlingt, welches in der Folge dem Weber Mühr macht, den in der Kette zerrissenen Faden zu suchen und anzuknüpsen, und ist er noch nachläßig und läßt diesen Faden in der Kette ungeknüpst, so entstehen dadurch in dem gewebten Zeuge Fehler.

Schürzenleinwandballen, s. unter Leinewand.

Schürzenzins, in einigen Gegenden, eine Abgabe an Geld, welche die Leibeigenen oder Unterthanen den Gutsherrn für die Erlaubniß zu heirathen entrichten mussen, und welche in andern Gegenden der hemdeschilling, das Frauengeld, der Ferfenpfennig, ber Bungengins zc. heißt. lette Name war ehemals zu Farnstädt im Querfurthi-

schen üblich.

Schurzfell, ein Schurz oder eine Schurze von Leder, die nicht allein den Untertheil des Leibes vorne bedeckt. sondern auch einen Lag hat, der den Obertheil bis zur Brust bedeckt. Ein dergleichen Schurzfell ge= brauchen die Maurer, Zimmerleute, Schuhmacher, Bottcher, Stellmacher, Schmiede, Schlosser, Weinfuper 2c. 2c. bei ihrer Arbeit. Gie werden von weiß. garem Leder angefertiget, und mit einem Riemen um den Leib geschnallt, s. auch oben, unter Schurz. Miedersächsisch Schootwell, von Schoot,

Schoß, also eigentlich Schoßfell.

Schuß, von dem Zeitworte schießen, der Zustand, da ein Ding, ein Gegenstand schießt, oder sich sehr schnell fortbewegt. Der Schuß des Baffers, das Wasserist im Schusse, wenn es unaufhalt. bar schnell fortfließt. Der Bogelist im Schuffe, wenn er sehr schnell fortschießt. So ist es auch ge= brauchlich von einem sehr schnell laufenden Menschen oder Thiere. Daher sage man im gemeinen Leben auch figurlich: in ben Schuß kommen, wenn man einen hohen Grad der Fertigkeit in einem Dinge erlangt. Noch figurlicher sagt man ein Bienenstock steht im Schuffe, wenn er nach dem Schnitte von den Bienen wieder zugebaut wird.

2. Dasjenige was schießt. (1) Bon flussigen Kor= pern, wo es nur in den Zusammensetzungen Vorschuß, Rachschuß zc. üblich ist. (2) Von Gewo dann schießen schnell aufwachsen wachsen,

bedeutet, ist der Schuß ein dieses Jahr gewachsenes Reis oder Theil an einem Gewächse, wo das Wort auch in einigen Fällen Schoß, Schößling und

Schufling lautet.

3. In einigen im Bergbau üblichen Zusammensegun= gen bedeutet Schuß etwas, das einem andern Dinge von aussen ähnlich ist, ohne zu demselben zu gehören. So ist Gifenschuß ein Bergwerk, welches bem Gisenerze ahnlich ist, aber kein Eisen enthält; auch was mit einer gewissen Bergart vermischt ift. Bergschusfiges Erz, welches mit tauben Stein- oder Erzarten vermischt ist. Alle diese hier angeführten Bedeutungen von Schuß, kommen von dem Zeitworte schießen, als Zeitwort ber Mittelgattung; als thatiges Zeitwort, ist der Schuß: 1. Von einem Schießgewehre und in noch engerer Bedeutung von einem Feuergewehre gebraucht (1) der Knall eines Schießgewehrs, indem die Ladung desselben aus dem Laufe herausfährt, indem man das Gewehr abdruckt und es losbrennt, also auch die Handlung selbst. Woher die Ausdrucke: es geschieht ein Schuß; es fiel ein Schuß; einen Schuß horen; einen Schuß thun; sich jum Schuß fertig machen. Ein Schuß aus einem Pistol, Karabiner, Gewehr, aus einer Flinte, Buchse, Ranone zc. Er fielgleich auf den ersten Schuß. Es treffen nicht alle Schiffe. So auch das Sprudwort: Beit bavon ift gut vor bem Schuß; im Theuerdanf: weit hindan ift fur die Schuß gut. (2) Der Zustand, da man von einem solchen Schussegetroffen wird. Einen Schuß aushalten; einen Schuß bekommen haben. Figurlich ist im gemeinen Leben, einen Schuß haben, eben so viel, als nicht recht bei Sinnen senn, ein Marr senn, eine Redensart, welche mit der, einen Dagel haben, nach Adelung, allem Anscheine nach, einerlei Ursprung hat. (3) Die Stelle, wo ein Thier durch den

Schuß verwundet worden, besonders bei den Jagern. (4) die Ladung eines Schießgewehres. Den Schuß. aus ber Flinte, aus ber Ranone herausziehen. Der Schußist fteden geblieben. Gin Schuß Pulver, so viel Pulver, als man zu einer Ladung braucht. (5) Die Richtung, wohin man schießt. manden in den Schuß fommen, treten. schießen auch für werfen gebraucht wird, so ist Schuß auch soviel, als ein Wurf, zuweilen aber auch so viel, als auf einmal geworfen, geschoben 2c. wird. schießen von dem Geldzählen gebraucht, da ist ein Schuß sowohl der Wurf mehrerer Gelostücke auf einmal, als auch so viele Geldstücke, als man auf einmal aus der Sand zu werfen pflegt. Bei ben Backern ift ein Schuß Brod, soviel als auf einmal in den Ofen geschofsen, oder geschoben wird, ein Dfen voll ein Bebacke. Bei den Goldaten giebt es nach dem Geschoffe selbst, Rugel- und Kartetschenschusse, Granat-, Kartatsch= und Bombenwurfe, ferner Burfe mit Spiegel = Granaten, Steinen, Brand- und Leuchtkugeln. Mach der Pulverladung heißt der Schuß mit voller ober schwacher Ladung; die erstere, welche im Allgemeinen für die Geschüße festgesetzt ist, heißt auch, in Bezug auf die Feldgeschüße, die Feldladung, wird sie verringert, so erhalt man die schwachen Ladungen; verstärkt wird die volle Ladung nur in einzelnen Fallen. Die Schusse werden ferner nach dem Richtungswinkel benannt, indem man alle nur mögliche Bogen, welche die Achse ber Seele eines Geschüßes gegen eine horizontale Linie, die sich mit ersterer in einer und derfelben senkrechten Gbene befindet, s. schießen, haben kann, auf folgende drei Hauptfälle zurückführt: 1) die Achse der Seele erhebt sich nach dem Ziele hin, über die horizontale, so ist der Schuß ein erhöhter, elevirter. 2) Die Achse der Seele ist mit der horizontalen parallel, ober fällt mit ihr zusammen und der Richtungswinkel ist = 0, so heißt

derSchußhorizontal, wagerecht; diesen nennt man auch den Kernschuß, wenn man voraussest, daß die Rugel das Ziel erreicht hat, ehe sie sich merklich von der verlängerten Mittellinie der Geele entfernt hat. 3) Die Achse der Seele senkt sich nach dem Ziele hin, unter die horizontale, und der Schuß heißt ein gesenkter. Bei Wurfgeschüßen finden nur die erhöheten Schusse statt. Wenn in jedem dieser drei Falle die Richtung über Visir und Korn geht, so heißt er ein Visirschuß; das Ziel mag höher oder tiefer, oder mit dem Geschüße gleich hoch stehen. Bei den gesenkten Schussen wird in den meisten Fällen die Rugel keine weiteren Aufschläge machen, sondern da, wo sie hintrifft, eindringen, deshalb werden diese Schusse auch einbohrende oder Bohrschuffe genannt. Die erhöhten Schuffe bezeichnet man auch oft mit dem Mamen Bogen schuffe, obgleich eigentlich jeder Schuß ein Bogenschuß ist, da das Geschoß sich nie in einer graden Linie bewegt. — Mach bem Zwecke sind die Schusse, Rollschusse, Rikoschettoder Schleiderschuffe, Enfilirschuffe, Demontirschüsse, Brescheschüsse. Bei dem Schusse sind folgende Merkmale für ein fehlerfreies Auge wichtig, so auch die Wirksamkeit verschiedener Geschosse. 300 Schritt ist die lette Wirksamkeit des kleinen Gewehrfeuers; auf 500 bis 600 Schritt horen die zwei und dreilothigen Kartatschen auf wirksam zu senn; man unterscheidet nicht mehr das Gesicht, aber doch den Kopf, Unter= und Oberleib; Auf 800 Schritt ist die Gränze der Wirksamkeit der blothigen Kartatschenkugeln des Spfunders; man sieht den Ropf nicht mehr, nur bloß noch den obern und untern Theil des Körpers. Auf 1000 Schritt hort die Wirksamkeit der 12lothigen Kartatschen des 12pfunders auf, der Kopf wird nur von sehr guten Augen, und auch nur zu Zeiten gesehen; der Mensch erscheint bloß als eine längliche Gestalt. Auf 1200 Schritt ist die wirksame Bogenschußweite

der Kanonen; man erkennt noch die Rotten und Bewegungen. Auf 1500 Schritte gewähren die Bogenschusse des 12pfunders noch eine Wahrscheinlichkeit des Treffens; man gewahrt zu Zeiten noch die Rotten, erfennt aber nicht die Bewegungen. Die Bestimmung des Richtungswinkels hangt von der Entfernung und Lage des Ziels gegen das Geschuß ab, ferner von dem zu erreichenden Zwecke, und oft auch von der Beschaffen= heit des Terrains. Bei zunehmender Erhöhung geht zwar das Geschoß weiter, aber nur in einem verringer= ten Verhältnisse, das heißt, die doppelte Erhöhung giebt zwar eine größere, aber nicht die doppelte Schuß-Diese Zunahme findet überhaupt nur bis zu einem gewissen Erhöhungswinkel Statt, welcher, wenn ihn kein Widerstand der Luft verhindern, ungefähr 45 Grad betragen wurde, burch diesen aber vermindert wird, und bei den verschiedenartigen Geschüßen verschieden ist; bei größeren Erhöhungen nehmen die Schußweiten wieder ab. — Wenn das Ziel nicht beträchtlich hoher ober tiefer steht, als das Geschüß, so kann man in beiden Fallen den Richtungswinkel durch den Auffaß auf gleiche Art bestimmen, als wenn bas Ziel mit bem Standorte des Geschüßes in gleicher Sohe mare. beurtheilt nämlich den tiefen Abstand des Geschüßes bis zum Ziele, und nimmt die zu derfelben paffenden Auffashohe, eben so, als wenn diese Entfernung des Biels eine magerechte mare; richtet man nun über diese Aufsaßhöhe und das Korn nach dem Ziele, so wird sich hinten das Rohr senken mussen, und man wird in den meisten Fällen den Richtungswinkel ziemlich genau ha= ben. Ist die Entfernung des Ziels von dem Geschüß geringer, als die Weite des Visirschusses, so kann man nicht mehr nach der Mitte des Ziels richten, weil sonst das Geschoß darüber hinweggehen wurde. Man rich= tet daher über Visir und Korn nach dem Fuße des Zieles, oder nach einem Punkte in der Erde, welcher vom Ziele

ab, nach dem Geschüße zulief. Es kann sich aber auch treffen, daß man für ein tieses, doch entserntes Ziel einen Aufsaß nehmen muß. Obgleich der Schuß immer ein Senkschuß bleibt, wenn die Mittellinie der Seele unter der horizontalen gesenkt ist; in gleichem Sinne kann auch gegen ein tieser oder höher liegendes Ziel der Visirschuß gebraucht werden. — Bei dem Preußischen Geschüß wird folgende Bestimmung für den Richtungswinkel angenommen:

|               |         | Gpfu Feldka | nbige     |           | indige<br>inonen |
|---------------|---------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Auf800</b> | Schritt | — Visir un  | nd Korn - | — Visir u | ind Korn         |
| • 900         |         | 1/4         | Boll      |           | Boll             |
| <b>1000</b>   | -       | 1/2         | _         | 1         |                  |
| - 1100        |         | 1           |           | 11/2      |                  |
| <b>= 1200</b> |         | 11/2        |           | 2         | -                |
| <b>1300</b>   | -       | 2           | -         | 21/2      |                  |
| <b>• 1400</b> | *****   | 21/2        |           | 3         | ,                |
| <b>1500</b>   |         | 3           |           | 4         |                  |

Auffag und Grade bei den Feldhaubigen.

Entfer- 7pfündige Haubisse mit 10pfündige Haubisse nung des 31/4 Zoll weiter Kam- mit 4 Zoll weiter Kam- ersten Auf- mer. mer.

| Jujiugo. |         |            |       |         |      |      |       |
|----------|---------|------------|-------|---------|------|------|-------|
| Schritt. | Labung. | Pfd. Gr.   | Zoll. | Labung. | Pfd. | Gr.  | Zoll. |
| 500      | 13/4    | <b>— 1</b> | 1/4   | 21/2    |      |      |       |
| 600      |         | -11/2      | 1/2   |         |      | 1 33 | u. K. |
| 700      | _       | <b>— 2</b> | 1     |         |      | 115  | 2 1/2 |
| 800      |         | -3         |       |         |      | 2    | 3/4   |
| 900      | _       | -31/2      | 13/4  |         | _    | 21/2 | 2 1   |
| 1000     | -       | <b>—</b> 4 | 21/4  | -       |      | 3    | 11/2  |
| 1100     | -       | <b>—</b> 5 | 23/4  |         |      | 4    | 21/4  |
| 1200     |         | -51/2      | 3     |         | -    | 41/2 | 21/2  |

| Schritt. | Labung. | Pfd.Gr.       | Boll. | Labung                                | . அடு. கு  | . Boll.        |
|----------|---------|---------------|-------|---------------------------------------|------------|----------------|
| 1300     |         | -6            | 3 3/4 | _                                     | <b>—</b> 5 | 23/4           |
| 1400     | -       | <b>— 7</b>    | 4     | -                                     | 51         | $\int 231 / 4$ |
| 1500     |         | <b>—</b> 8    | 41/2  |                                       | -6         | 31/2           |
| 1600     |         | -9            | 51/4  | -                                     | <b>— 7</b> | 41/4           |
| 1700     |         | - 10          | 53/4  |                                       | - 8        | 5              |
| 1800     |         | <b>— 11</b>   | 61/2  |                                       | <b>-</b> 9 | 53/4           |
| 1900     |         | <b>— 12</b>   | 71/4  | _                                     | -10        | 61/2           |
| 2000     |         | <b>— 13</b> · | 73/4  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -11        | 7154           |
| 2100     |         | - 14          | 81/2  | '                                     | -12        | 73/4           |
| 2200     |         | -15           | 9     |                                       | -13        | 81/2           |
| 2300     |         | -16           | 93/4  | -                                     | -14        | 91/4           |
| 2400     | -       |               |       |                                       | -15        | 10             |
| 2500     | . —     |               | -     | -                                     | <b>—16</b> | 11             |

#### Auffag bei ben Rartatschichtiffen.

| Kanonen.         | loth. Rug. | Schritt. | Aufsaß.          |
|------------------|------------|----------|------------------|
| -6pfündige       | 2 Loth.    | 300      | Visir u. Korn 30 |
|                  |            | •        | Schritt vor der  |
| ,                |            |          | Scheibe.         |
| <b>Epfündige</b> | 2 —        | 400      | Visir u. Korn.   |
| 6 —              | 2 —        | 500      | 3/4 bis 1 Zoll.  |
| 6 —              | 6 —        |          | Distr u. Korn.   |
| <b>1</b> 2 —     | 3 —        | 500      | 1/2 Zoll.        |
| 12 —             | 3 —        | 600      | 1 —              |
| <b>12</b> —      | 12 —       | 800,100  | 0 1 -            |
| 7pfd.Haubig      | se 6 —     | 500      | 1 —              |
| 10 — —           | 12 —       | 600, 800 | 0  2 -           |

Bei diesen Angaben für Kartätschenschüsse ist angenommen, daß das Terrain fest und eben sei; wäre es durchschnitten, so müßte die Erhöhung durchgängig vergrößert werden. Aufsas und Grabe für Mortiere mit enlindrischen Rammern.

Entfer, 10pfd. Mort. 25pfd. Mort. 50pfd. Mort. nung im Schritt i.30Gr. i.45Gr. i.30Gr. i.45Gr. i.30Gr. i.45Gr.

Labung. Ladung. Ladung, Ladung, Ladung.

```
100 . P. 8 E. P. 6 E. P. 11 E. P. 9 E. P. 20 E. P. 16 E.
           * - 7 · + - 13 · - 11 · - 22 · - 18 ·
 200 s - 9
 300 / - 10
                   1 - 15 = - 13 1 - 25 = - 21 1
                8
 400 s - 11
                   . - 17 .
                            - 15 . - 28 .
                 9
 500 s - 12 s - 10 s - 19 s - 17 s
                                   1 - : -28:
            s - 11 = -21 s - 19 s
 600 i - 13
                                   1 . 5 : 1 -:
 700 \cdot -14 \cdot -12 \cdot -23 \cdot -21 \cdot
                                  1 10 =
 800; -15; -13; -26; -24;
                                   1 16 .
 900s - 16 + -141s - 28s - 26s 1 21s
1000:-17\frac{1}{2}:-16:-31:
                            - 29 : 1 26 : 1 18 :
1100 1 - 19 1 - 171 1 1 2 1 - 31 1 1 31 1 1 22 1
1200:-20\frac{1}{2}:-19:15:12:
                                   2 4 1 1 27 1
1300: - 22 , - 20 : 1 8: 1
                               4 8
                                   2 10 .
1400:-23\frac{1}{2}:-22:111:17:215:25:
1500 s - 25 s - 23\frac{x}{9} s 1 14 s 1
                               9 : 2 20 : 2 10 :
1600 : -26\frac{1}{4} : -25 : 1 17 : 1 12 : 2 25 : 2 14 :
1700:-28:-26::120:115:230:219:
1800 = 30
           = - 30 - 1 28 = 1 22 : 3 11 : 2 28 :
1900 : 1 —
2000 1 1 2
           1 - 1 - 12 - 11
                            1 26 . 3 18 . 3 - :
2100 : 1 \quad 4 = 1 \quad \frac{1}{2} : 2 \quad 4 :
                            1 30 . 3 26 : 3 6 .
2200 1 6
             1 3 : 2 9 : 2 3 : 4 2 : 3 12 :
           1 \quad 4\frac{\tau}{2} = --
2300:1 8
                                   4 10 : 3 18 :
                            2 8 :
2400 1 -
                       --- 3
                  2
                                          3 24 $
                            - -- ;
2600 s - ·
```

## Schuß, b. Bäcker. Schuß, i. Bergw. 619

Bei der allgemeiner werdenden Einführung des Schraubenrichtkeils, wird man durch die leichtere Abanderung des Richtungswinkels wahrscheinlich richtigere Wurfe erhalten, als durch die Abanderung Hier ist nun noch zu bemerken, daß, der Ladung. wenn bei 50pfundigen Batterien ftatt des 30sten Gra= des der 60ste gebraucht werden sollte, man bis zu 3 Pfd. Ladung etwa dieselben Wurfweiten erhalten murbe, wie im 30sten Grade, bei starfern Ladungen werden bie Wurfweiten aber großer ausfallen. Wenn Grana= ten oder Bomben durch ihr Zerspringen gegen Truppen wirken sollen, so darf man den Richtungswinkel bei gewöhnlichen Ladungen nicht zu groß nehmen, damit sie nicht zu tief in die Erde bringen. aber Gewolbe und andere feste Gegenstände zu zerstoren, so muffen die Bomben aus einer größeren Höhe herabfallen, und dahin wenigstens im 45sten oder 40sten Grade geworfen werden. Geschosse hingegen, welche auf dem Fleck, wo sie hinfallen, liegen bleiben follen, muß man unter einem Erhöhungswinkel von wenigstens 15 bis 20 Graden werfen. Bei Rikoschetschussen kann man denselben bei 12 und 24pfundigen Kanonen zu 3 bis 8, bei Haubigen zu 3 bis 12 Grad annehmen.

Schuß (Aus=), s. Th. 3.

—, beim Backer, s. oben, unter Schuß, S. 613.

—, im Bergwerke, wenn man das Gestein in den Bergwerken mit Bohren und Schießen genießen will, und zum Laden ein Loch bohrt, so muß man dahin sehen, daß man das Bohrloch nicht in das ganze Gestein, sondern da anseße, wo schon ein Einbruch im Gestein ist, und um den Schuß den gehörigen Hub zu geben, muß man den Bohrer etwas schief nach dem Einbruche, und nicht in das Gestein hinein, anseßen; dem Loche selbst darf man aber nicht zu viel vorgeben, auch nicht den Bohrer zu weit in das

Gestein seßen, damit der Schuß heben, und nicht etwa zum Loche hinausschlagen, oder nur Risse in das Gestein machen möge. Man thut den Schuß im Vergwerke weg, wenn man die Ladung des Vohrslochs mit dem Schwefelmannchen anzündet und das

Gestein zersprengt.

Schuß (Bogen.), s. oben, unter Schuß, S. 614. Ein Bogenschuß ist eigentlich ein jeder Schuß, da das Geschoß niemals eine gerade Linie beschreibt; im Gegensaß von dem eigentlichen Kernschusse aber, wo die verlängerte Achse der Seele auf das Ziel treffen muß, nennt man einen Bogenschuß denjenigen, wo man eine Erhöhung des Visirs genommen hat, und wo also die verlängerte Achse der Geele über den Zielpunkt fällt. Bei dem kleinen Gewehr, vorzüglich bei der Buchse, erhält man einen Bogenschuß nicht nur durch verschiedene Eintheilungen des Korns, sondern auch durch die Klappvisire. Geschüß ist der Bogenschuß zwar auch ein Visirschuß, da das Stuck hinten am Stoß einen größeren Durchmesser, als am Ropfe hat, man erhält aber die höhe= ren Bogenschusse durch die wirkliche Erhöhung der Mündung über die horizontale Lage; vom Schleuderschuß unterscheidet sich der Bogenschuß dadurch, das er das Ziel ohne vorher aufzuschlagen, erreicht. Die Weite des Bogenschusses beträgt im Allgemeinen, mit 15 bis 20 Grad Erhöhung und halbkugelschwerer Ladung: beim 6pfunder 3500 Schritt; bei der 7pfündigen Haubise mit 20 Grad und 2 Pfund Ladung 2500 Schritt; beim 12pfunder 4000 Schritt; beim 24pfunder 4400 Schritt; bei der 10pfundigen Haubise mit 20 Grad und 21/2 Pfd. Ladung 2900 Schritt. Bei dem Preußischen Geschüß konnen die 6pfünd. Kanonen nur 17, die 12pfünd. nur 13 Grad erhöhet werden; auch bekommt die 7pfundige Haubise eine geringe Ladung, daher muß man für sie kleinere

# Schuß(Bohr=). Schuß(einbohrender). 621

Schußweiten annehmen. Bei den Preußischen Mortieren können ungefähr folgende Schußweiten erreicht werden:

beim 12pfündigen Mortier im 45 Grad und 11/4 Pfd. Ladung 2300 Schritt; beim 25pfündigen Mortier im 45 Grad und mit 21/4 Pfd. Ladung 2000 Schritt; beim 50pfündigen Mortier im 45 Grad und mit 5 Pfd. Ladung 3000 Schritt. Die großen zu La Ferre eroberten Mortiere im Befreizungskriege des 19ten Jahrhunderts, in den Jahren 1813, 14, sollen mit 47 Pfd Ladung eine 192 Pfd. schwere Bombe 7700 Schritt weit geworfen haben. Schuß (Bohr=). s. oben. S. 614. und Schuß

Schuß (Bohr=), s. oben, S. 614, und Schuß (einbohrender).

-, in der Botanik oder Pflanzenkunde, s. daselbst, S. 611.

— (Bresches), s. daselbst, S. 614. — (Buchsens), s. daselbst, S. 612.

— (Demontir=), s. daselbst, S. 614, ein Schuß, um das seindliche Geschüß zu zerstören und die Schußscharten und Brustwehren zu Grunde zu rich= ten. Das Geschoß soll das Ziel nur in einem ganz flachen Bogen, ohne vorher aufzuschlagen, treffen, und man nimmt gewöhnlich die dazu festgesetzte volle Ladung.

— (Ein=), Einschlag, beim Weber, s. unter Einschlag, Th. 10, S. 453, 454, und unter

Weber, in 2B.

Ohrschüsse, Schüsse, deren Richtung einen so großen Winkel mit der Horizontalstäche der Erde macht, daß die Rugel nur einen Punkt derselben trifft, im Gegensaß der bestreichen den Schüsse. Diejenigen Kanonenkugeln, welche von einer bedeutenden Höhe gerade auf die Erdstäche abgeschossenwerden, haben eine einbohrende Wirkung.

## 622 Schuß (Eisen=). Schuß (Fehl=).

Schuß (Eisen.), s. oben, unter Schuß, S. 612,

und Th. 10, S. 692.

(Enfilir=), f. oben, unter Schuß, S. 614. Die Enfilirschüffe, sind Schüsse, in der Lange, wodurch man eine feindliche Linie der Lange nach bestreicht, von der Seite beschießt. Enfilirschusse gewähren zwar eine größere Wirkung, als der gerade und schräge Schuß; allein Truppen und besonders Infanterie in Linien, sind auch in der Flanke schwerer zu treffen, als von vorne. rechnet, daß ein gut treffender Enfilirschuß 30 Mann theils todtet, theils verwundet.

- (erhöhter), s. oben, unter Schuß. - (Fehl=), Fehlschüsse, Schusse, welche der Rugel eine fehlerhafte, eine falsche Richtung geben, so daß sie nicht dahin gelangt, worauf gezielt worden. Die Fehlschusse haben ihren Grund entweder in der Beschaffenheit des Gewehrs und des Geschüßes selbst, oder in außeren Dingen, welche ihren Ginfluß auf die Fluglinie des Geschosses aussern. Eine Biegung des Rohrs, eine ungleiche Bohrung, Schiefer, Ringe, Erhabenheiten in der Seele, oder auch ein zu sehr ausgeschossener Lauf, geben der Rugel eine falsche Richtung, welche theils immer einerlei senn fann, wie bei der Biegung und ungleichen Bohrung, theils aber bei jedem Schusse anders ist, wie bei Schiefern, Ringen, einem zu großen Spielraume zc. Bei dieser letten veranderlichen Richtung fagt man: die Rugel flotirt. Auch wenn Visir und Korn unbemerkt eine andere Lage erhalten haben, oder auch wenn beim Geschüß die Lavette nicht richtig steht, die Rader nicht einerlei Durchmesser haben, entstehen Fehlschüsse. Zu den ausseren Ursachen gehören theils alle Hindernisse des genauen Zielens oder Richtens, als heftiger Wind und Regen, Dampf, Staub, Furchtsamkeit und Uebereilung des

#### Schuß (Flinten=) Schuß (Gewehr=). 623

Schießenden oder Richtenden, eine falsche oder unbequeme Lage im Unschlage, beim Geschuß ein unebener Boden 2c., theils Rugeln von zu kleinem Kaliber, oder deren Schwerpunkt nicht im Mittelpunkte ihrer Größe liegt. Sind nun diese Mangel von der Beschaffenheit, daß die Abweichungen der Schusse immer auf eine Seite fallen, so barf man für ben Augenblick nur um so viel nach ber entgegengesetten Seite richten, als die Abweichung beträgt, oder die Lage von Korn und Visir andern. Hat man aber Zeit und Gelegenheit, so muß die Beschaffenheit des Rohres selbst verbessert werden. Beim fleinen Gewehr erkennt man eine Biegung des Rohrs, vermittelst einer durch die Seele gezogenen feinen Darmsaite oder eines Pferdehaars; man kann bas Rohr dann leicht in die richtige Lage zuruckbringen. Ringe und Schiefer, wenn sie nicht zu tief sind, und nicht weiter einreißen, kann man durch Frischen und Rolben des Laufes wegschaffen; bei einem zu großen Spielraume, muß man den Kaliber der Kugel vergrößern. Bei schiefstehenden Ranonen machsen die Abweichungen im Verhältniß der Elevationswinkel, und sie nehmen daher ab, je mehr sich ber Feind nahert. Zu kleinen Rugeln werden, wenn es die Umstände anders verstatten, in kalibermäßige Spiegel gesetzt und mit zwei = oder breifacher Leinwand überzogen, um ihren Spielraum zu verringern.

Schuß (Flinten=), s. oben, unter Schuß, S. 612. —, im Geldzählen, beim Kaufmann, s. daselbst,

S. 613.

— (gesenkter=), s. daselbst, S. 614.

— (Gewehre), alle Schusse welche aus dem kleinen Gewehre gethan werden, zum Unterschied der Kanonenschusse, welche aus grobem Geschuß geseuert werden. Bei einer guten Buchse, in der Hand eines geübten Schußen, kann man bis auf 200 Schritt mit Ge-

## 624 Schuß (horizontaler). Schuß (Roll=)

wißheit, oder doch nur mit sehr geringer Abweichung den Punkt, den die Rugel treffen wird, im Voraus bestimmen, bei allen übrigen Geschüßen ist dieses aber nicht möglich, weil oft die Röhren fehlerhaft sind, und die Rugeln nie gleich groß und rund gegoffen werden konnen, weil die Umdrehung der Rugel in der Luft (Rotation) um ihren Schwerpunkt, immer mit ihrem Mittelpunkte zusammenfällt einen oft verschiedenartigen Widerstand der Luft hervorbringt; auch mit der Ungleichmäßigkeit der Wirkung des Pulvers oft bedeutend ift ic.

Schuß (horizontaler), s. oben, unter Schuß,

S. 614.

(Ranonen=), s. daselbst, S. 612, und unter Ranone, Eh. 34.

— (Rarabiner.), s. daselbst, S. 612. — (Rartatschen.), s. daselbst, und unter Kar. tatsche, Th. 35.

— (Rern.), f. daselbst, S. 614.

- (Ronigs.), bei Schugengilden, der beste Schuß, wodurch derjenige, der ihn thut, zum Schuszenkonig erhoben wird; f. unter Schugengilde.

-, in der Landwirthschaft, s. oben, G. 611.

— (Mach.), f. Th. 100, S. 17.

— (Pistolen=), f. oben, unter Schuß, S. 612. - (Prell-), s. Schuß (Rikoschett-).

-, Redensarten, f. oben, S. 612.

- (Rifoschett.), Schleuberschuß, f. Schuß

(Roll=).

(Roll=), Rikoschettschuß, Schleuderschuß, Prellschuß, jeder Schuß, wo das Geschoß einen oder mehrere Aufschläge macht, ehe es die verlangte Entfernung erreicht hat, wenn er namlich mit voller Ladung und geringer Erhöhung geschehen ist. Erhebt sich das Geschoß hierbei nur so wenig über

das Terrain, daß jeder 6 Fuß hohe Gegenstand, der sich in dessen Bahn befindet, getroffen wird, so nennt man diesen Schuß einen niedrig bestreichenden, rasirenden. Auf einen wagerechten Boben macht die Rugel oder Granate 4 bis 6, auch wohl noch mehr Aufschläge, von denen man im Durchschnitt annehmen kann, daß die Weite jeder Folgenden ungefähr die Halfte des Vorhergehenden beträgt. Auch auf dem Wasser kann man den Rollschuß sehr gut anwenden, J. B. gegen Schiffe, um so mehr, da hier die Rugeln durch die Aufschläge nicht so leicht, wie auf bem Lande, aus ihrer Richtung gebracht Die Weite, welche die Geschosse beim werden. Rollschuß überhaupt erreichen, wird zunehmen, wenn die Erhöhung größer wird; dann heißt er Rikoschettschuß, welches jedoch bald gewisse Grenzen sindet, da bei zu großen Erhöhungen die Rugeln weniger Aufschläge machen, und leicht stecken bleiben. Durchschnittenes Terrain und weicher Boden vermindern gleichfalls sehr die Weite des Rollschusses. Im Allgemeinen beträgt er mit allen Aufschlägen, und bei einer Weite des ersten Aufschlages von 300 bis 600 Schritt:

bei ber 6pfd. Kanone mit 5 1/4 Boll Auffag 2300 Schritt

jedoch ist auf diese Weite das Treffen unsicher und die Kraft der Kugel geringe. Der Nikoschetteschuß ist gleichfalls ein Rollschuß, jedoch von einer schwächeren Ladung (gewöhnlich 1/6 kugelschwere sür den beschünder und 1/8 sür den 12pfünder) der aber im Verhältniß eine große Erhöhung genommen hat. Er wird gegen lange Linien der Festungswerke ans gewendet und zwar so, daß das Geschoß 8 bis 12 Schritt hinter der Brustwehr einschlägt und im Oec. techn. Enc. Theil CXLIX.

## 626 Schuß (Scheiben=). Schuß (Visir=).

flachen Bogen auf dem Wallgange weiter geht, wobei dasselbe unter gewissen Umständen noch vor dem Werke den ersten Aufschlag machen muß. nimmt zu den Rikoschettschussen gewöhnlich 1/2 bis 5/6 kugelschwere Ladung, obgleich auch schwächere Ladung zur Bewirkung einer größeren Erschütterung mitunter nothig ist; zugleich muß man hierbei auch oft auf die Entfernung Rucksicht nehmen. eben diesen Umständen hängt auch der Richtungswinkel des Geschüßes ab; man kann ihn jedoch bei 12 und 24pfundigen Kanonen zu 3 bis 8, bei Haubigen zu 3 bis 12 Grad annehmen; einige Probeschuffemuffen sowohl die Ladung, als den Rich. tungswinkel sicherer bestimmen. Bei Rollschuffen hat auch noch das Terrain einen bedeutenden Ginfluß; denn je weiter sie gehen, desto weniger treffen sie. Fester Boden, J. B. trockene Wiesen mit niedrigem Grase, Beiden, fester Sand, ungepflügter Acker ohne zu tiefe Furchen, sind hierbei sehr vortheilhaft. Im Allgemeinen trifft die 5te bis 9te Rugel ein Ziel von 80 Fuß Lange auf 1000 bis 1500 Schritt, und ein Ziet von 200 Fuß Lange auf 1800 bis 2000 Schritt, beide 6 Fuß hoch. In ungunstigem Boden vermindert sich aber die Wirkung der Rollschusse sehr, z. B. in losem Sande, mit untermischten kleinen Hugeln, überhaupt im coupirten und morastigen Terrain.

Schuß, (Scheiben=), f. unter Schugengilde und

Schüßenplaß.

—, (Schleuber.), s. Schuß (Rikoschett=).

-, (Senf.) s. oben, unter Schuß, S. 616.

—, (Trauben-), ein Kartätschenschuß, wo der Beutel der Kartätsche nur mit Bindsaden umwickelt ist,
dieser ist aber nicht mehr gebräuchlich; höchstens nur
noch in Festungen und Belagerungen.

—, (Visir=), beim Geschüß, der Schuß über Visir und Korn, das Ziel mag höher, tiefer, oder gleich

## Schuß (Vogel=). Schußbolzen. 627

hoch mit dem Geschüße stehen; er ist aber immer ein erhöhter Schuß, wenn auch die Visirlinie wagerecht ist, wegen des natürlichen Erhöhungswinkels. Die Weite desselben, das heißt, die Entsernung des ersten Aufschlags vom Geschüß ist bei 6. und 12pfündigen Kanonen ungefähr zu 800 Schritt, bei 7pfündigen Haubisen zu 350 und bei der 10pfündigen zu 600 Schritt anzunehmen. Wo das kleine Gewehr ein Visir hat, ist jeder Schuß ein Visirschuß; der eigentsliche Visirschuß ist aber hier derjenige, wo die Visirslinie mit der Achse der Seele parallel ist.

Schuß, (Vogel-), s. unter Schüßengilde, und.

Schüßenplag.

-, (Bor-), s. diesen Artikel, unter B.

-, (Waffer.), f. oben, unter Schuß, S. 611.

-, (3u-), f. diesen Artikel, in 3.

Schußbaum, Schußbaume, im Bergbaue, Baume oder Hölzer, welche über den Schacht gelegt werden, damit nichts hineinschieße, und der Bergmann sicherer darunter arbeiten könne. Ein solches Gerüst aus Baumen und Brettern heißt eine Schuß-bühne.

Schußblech, Schußbleche, im Bergwerke, heis

ßen die Eisen, so zwischen die Spreißen und Schußpflocke gelegt werden, und welche verhüten, daß die
Spreißen von Pflocken nicht gespalten werden; sie

heißen auch die Schufftude.

Schußbohrer, wenn in der Grube geschossen werden soll, wird mit einem großen und starken Vohrer in das keste Gestein ein Loch gemacht, darein Pulver gethan, und das Loch hernach wohl verrammelt.

Schußbolzen, in der Münze, der Bolzen, worin der hohle stählerne Regel oder der Drucker in der Ausschnittmaschine steckt, und womit die Münzschrote ausgeschnitten werden. Schußbricke, s. Schußlade.

Schußbühne, im Vergwerke, ein aus Brettern und Bäumen über den Schacht errichtetes Gerüste, damit nichts in den Schacht schieße, soben, Schußbaum. Die Arbeiter sind darunter vor den hinein-

gehenden Wänden und Rubeln sicher.

Schußeisen, im Bergwerke, 1) dasjenige Instrument, welches quer durch den Pumpenstock gelegt wird, um zu verhüten, daß der Zug, wenn er bricht, nicht hinein falle. 2) Ein Eisen, wie ein Fäustel, so über das Schußloch ins Gestein eingehauen, und auf das Schießblech und die Spreiße daran getrieben wird.

Schuffel, ein rundes ober ovales Gefaß, mit einem flachen Boden und flachem Rande, von Gold, Gilber, Zinn, oder von Thon, Porzellan zc., worin die Speisen aufgetragen werben. Sie sind nach dem Gebrauche bald flacher, bald tiefer, und die von Metall oder Porzellan bekommen allerlei zierliche Formen. Die großen nennt man Potagen - oder Suppenschuffeln, ingleichen auch Bang. ober Bratenschüffeln. Man fagt daher ein Schüffelge. richt, ein Gericht, welches nur auf einer Schussel servirt wird; eine Schuffel Fische, ein Gericht Fische. In Niedersachsen sagt man sprichwörterlich: wenn es Brei regnet, find meine Schuffeln umgekehrt, mich trifft fein Gluck, wenn eine Gelegenheit zum Glucke da ist, so muß sie mir allemal durch ein Hinderniß vereitelt werden.

Das Drehen der Schüsseln bei dem Topfer geschieht auf folgende Weise: der Topfer nimmt ein Stück Thonkloß, klebt ihn mit Wasser, so mit etwas Thon geschwängert worden, in dem Mittelpunkte der obersten Topferscheibe an, sest zugleich die untere Scheibe mit dem Fuße in Bewegung und dreht die Scheibe beständig um. Zu gleicher Zeit halt er beide

Hande gegen die Seite bes Thonklosses, wodurch vermittelst des Umlaufs der Scheibe der Thon in einen Cylinder verwandelt wird. Auf diesen Cylinder drückt er mit dem Daumen ein Loch ein, in welches er etwas Waffer gießt, damit ber Thon nicht an den Fingern Aus dieser Ursache, so wie auch, daß der Thon nicht sprode werde, werden die Finger beständig naß gehalten. -Mit beiben Daumen innerhalb des Cylinders und mit den übrigen Fingern au-Berhalb desselben wird derselbe nach der Weite ausgedehnt, und ihm inwendig mit ber Bechertraube, die von dem Rande bis zum Boden hinabbewegt wird, der Schuffel, der gehorige Grad der Tiefe gege-Beim Drehen auf der Scheibe kommt es vorzüglich darauf an, daß sich der Topfer zu einem gleichen Zug der Scheibe und der Hand gewöhne. Die fertig gebildete Schuffel wird mit dem Thondrafte von der Scheibe abgeschnitten; s. auch unter Topfer, in T.

Schuffeln, auch andere Gefäße, als Schalen, Teller ic., aus aufgelosetem Papiere oder feinen holz-Sägespänen, nach Art der Japaner, zu verfertigen. Diese Schuffeln find nicht nur sehr leicht, sondern wenn man sie überfirnist, auch dauerhaft und fest. Das Verfahren, um sie zu verfertigen, geschieht auf folgende Weise: Man koche eine hinlangliche Menge Papierspane, ober Stude von grauem Papiere in gemeinem Waffer, indem man sie mahrend des Siedens unausgesett umruhrt, bis sie sich zu einem Brei aufgeloset haben. Man nimmt nun die Papiermasse aus dem Wasser, thut sie in einen Morser, und stampft sie so lange, bis sie, wie die in einer Papiermuble gestampften Lumpen, zu einem Brei geworden sind. Man lose nun Arabisches Gummi in Wasser bis zu einer gehörigen Consistenz auf, und mit dieser Auflösung bedecke man

den Papierteig eines Daumen bick. Das Ganze bringe man in einen glasirten irdenen Topf, welchen man, während des beständigen Umrührens am Feuer, kochen läßt, bis man aus der Probe gewahrt, daß sich die Gummiauflosung in den Teig hineinzieht, und solchen überall gesättiget hat. Um den Teig immer mehr eine beliebige Form zu geben, bedient man sich des Abformens. Diese Formen werden auf folgende Weise gemacht. Wenn man z. B. eine Schussel verfertigen will, so laßt man sich aus hartem Holze dieselbe durch den Drechsler dergestalt brehen, daß die Auffenseite einer Schuffel ziemlich genau in diese Form hineinpaßt. Mitten in diese hohle Form werden zwei Löcher gebohrt, welche durch das Formholz durchgehen. Zu dem zweiten Formstucke gehört noch ein dergleichen ausgedrehetes Holz, dem man die Gestalt der inneren Schusselseite geben läßt. Dieser innere Formeneinsaß muß im Durchmesser nur eine oder zwei Linien kleiner gemacht merden, als die außere Formschale war, und in diese innere läßt man nach Belieben, im Japaner-Geschmack oder auch andere Zierrathen einschneiden. gedrehete Seite dieser Form wird mit Del und so lange bestrichen, bis das Del davon abfließt. Formen sind nun zum Gebrauch fertig. Sat man nun das Gefäß aus dem Papierteige im Groben geformt, so bestreiche man die durchbohrte Form nochmals mit Del, stelle sie bleprecht auf einen starken Tisch, und breite den Papierteig so eben, als möglich, über die Form aus, so daß derselbe ungefähr 3 Linien Dicke bekommt. Hierauf streiche man auch die andere Formhälfte mit Del, setze sie genau auf den Teig, und drucke sie mit Rraft auf demselben nieder. Dann wird ein schweres Gewicht aufgelegt, um die Abformung durch den Druck in vier= und zwanzig Stunden zu bewirken. Das im Boden ber ersten

Form angebrachte Loch dient zum Ablaufen des Wassers, welches der Druck aus dem Teige preßt. Holz zu bedlen hat den Zweck, damit sich der mit Gununi gesättigte Teig nicht an die Holzform anhängen kann. Wenn dieser Teig seine gehörige Trocknung erhalten, so bemerkt man an ihm beinahe einerlei Harte mit dem Man kann ihn nun vermittelst einer Farbe grunden, welche aus starkem Leime und Lampenschwärze zusammengerieben worden. Dieser Grundanstrich muß nach und nach und von selbst trocknen, und wenn derselbe von selbst vollkommen trocken geworden, so mische man fein geriebenes Elfenbeinschwarz mit einem starken Lackstruiß zusammen, welcher, wie folgt, gemacht wird. Zwei Loth Geigenharz, oder Kolophonium werden in einem irdenen glasirten Gefäße auf Rohlen flussig ge= macht; dazu seße man nun noch über sechs Loth fein gepulverten Bernstein und eben so ein wenig Terpentinol. Wenn das Ganze wohl untereinander geschmolzen worden, so mische man nach und nach sechs Loth fein gepulverten Fischleim unter die Masse, man rührt dieselbe ununterbrochen um, während man von Zeit zu Zeit Terpentinspiritus darunter gießt. Dieses Umrühren und Hiße geben wird so lange fortgesest, bis Alles gut durcheinander geschmolzen und genau vereini= get ist. Man gieße nun die heiße Masse in einen aus Haaren gemachten Filtrirsack, welchen man zwischen zwei erhiften Brettern ein wenig ausdrucken läßt, so daß das Klärste ausgesondert, und in ein mit Blen glasirtes irdenes Gefäß gesammelt wird. Unter diesen Firniß mischt man nun die Elfenbeinschwärze, zum Grundanstrich dienen soll, und wenn man die geformte Papierschussel, welche man zu Ueberstrnissen Willens ist, erwarmt hat, so überstreiche man sie in ei= ner sehr warmen, gegen allen Luftzugang wohlverwahr= ten, Stube mit dem Firnisse nahe vor dem Jeuer so gleich und eben, als man nur immer kann, und seße

dann das lackirte Gefäß in einen mäßig warmen Ofen, worin man es so lange lassen muß, die der Osen von selbst erkaltet ist, wo man dann dies versertigte Gefäß zum häuslichen Gebrauch tüchtig sindet, um allerlei stüsssige Dinge, sowohl kalte, als warme, aufzunehmen, weil sich diese Geschirre nicht verändern, von Dauer sind, und nicht leicht zerbrechen. Blecherne Formen liesern vermuthlich seinere und dauerhaftere Abdrücke, als die von Holz gedrehten. Schüsseln zc. aus Sägespänen zu formen, s. Th. 130, S. 550 u. f.

Beim Zinngießer werden die zinnernen Schuffeln auf folgende Weise verfertiget. Man gießt nämlich das Zinn in eine zweitheilige Form, welches Gießen des zinnernen Geschirres zur Feuerarbeit gerechnet wird. Das Zinn zu den Schusseln wird nämlich in einem gro-Ben Schmelzlöffel, der höchstens 30 Pfund halt, bei Rohlen oder in einem Ressel bei Holzfeuer geschmolzen. Das Zinn steht ungefähr 8 bis 10 Minuten, ehe es völlig zum Gießen fluffig wird. Es ist bann fluffig genug, wenn es eine blaue Farbe hat. Schon vorher überstreicht der Zinngießer sowohl die messingenen, als die steinernen Formen (Schusselformen) inwendig mit einer Tunche, damit das flussige Metall sich nicht an die Formen anhänge. Einige Zinngießer überziehen die messingenen Formen mit gebranntem Bimsstein und bem Weißen von einem En, noch andere mit Formsand, den sie mit dem Weißen vom En flussig machen. Wird diese Masse auf der Form hart, so frischt man sie wieder mit Essig auf. Bei steinernen Formen nimmt man zum Anstrich Bolus und Wasser. In beiden Fällen wird der Unstrich mit dem Pinsel gut auseinander getrieben, weil sonst der Guß durch den Anstrich uneben wird, und sich nicht gut poliren laßt. Die Tunche muß vor dem Gießen völlig trocken werden, weil das flussige Zinn keine Rasse leidet. Ueberdies mussen die Formen auch vor dem Gusse ausgewärmt werden. Der Zinngießer halt fie in einer fleinen Entfernung gegen bas Gesicht, und wenn sie dann hißen, so ist dieses ein Zeichen, daß sie heiß genug sind. Hierauf wird die Form zusammengesetzt und in die Presse eingespannt. kann man gießen. Die große Geschicklichkeit im Gies fen besteht darin, daß der Gießer zugleich sein Augenmerk auf die Hiße des Metalls und der Form richten muß. In stark erhisten Formen kann er nur ein Zinn gießen, das einen mindern Grad der Sige hat, und ift im Gegentheil die Form weniger heiß, so muß das Zinn einen höhern Grad des Flusses haben. In allzu kalten Formen entstehen große Locher; in allzu heißen Seiß= gießel. Aus nassen Formen fahrt bas Zinn mit Prasseln heraus, und ist die Form nicht gehörig in der Presse gestellt, so wird der Guß unvollkommen; furg der Guß muß mit aller Sorgfalt geführt werden. flussige Zinn wird abgeschaumt und mit einem Schmelzloffel in die Form gegossen, bis sie völlig angefüllt ist. Der Guß steht nur so lange in der Form, bis das Zinn in dem Gießel völlig erkaltet ist; dann wird die Form abgeschraubt, an dem hölzernen Hefte ergriffen, und der Hebel mit dem Guß fallt ab. Er schlägt hierauf behutsam mit einem holzernen hammer an den Gießel oder an den Rand des Hebels, bis das Zinn abfällt. Ift das Zinn noch stark erhist, so wird es durch einen Ruhlquast mit warmen Wasser abgekühlt. Aus steinernen und gypsernen Formen muß der Guß mit weit mehr Sorgfalt genommen werden. Der Kern läßt sich zwar gleichfalls leicht abnehmen, allein der Bebel nicht so Daher sieht der Gießer sich oft genothiget, kaltes Zinn, das ist, solches Zinn, das nur erst flussig geworden ist, auf die Arbeit zu gießen, und solches so lange fortzuseßen, bis sich das Zinn von dem Hebel abloset. Das aufgegossene Zinn laßt sich leicht wieder abnehmen. Ein guter Anstrich halt einige Dußend Buffe aus, sobald er aber nur etwas abspringt, so muß

die Form von neuem überstrichen werden. Bekommt das gegoffene Zinn nach dem Erkalten braunliche Flecke, so wirft man zu dem folgenden Guß etwas Zink in das flussige Metall, und dies reiniget dasselbe. Sind Los cher bei dem Guß entstanden, so werden solche folgen: dergestalt zugelothet. Man lege auf ein Brett Thon, darüber ein Tuch, und sesse die Schussel darauf. dem Loche mache man etwas Zinn mit dem Lothkolben flussig, welches das Loch ausfullt und nach dem Abdrehen nicht zu bemerken ist. Die gegossene Schussel wird nun zu der Drehlade gebracht, wenn vorher das Stud Zinn, so durch den Gießel der Form entsteht, mit einem eisernen Rolben abgebrannt, und die Stelle Zuerst wird der mit einer Raspel abgestoßen worden. runde Stab unten an dem Umfreise des Tellers gebor. telt, und nach dem Borteln alter Schuffeln wird eine Der Zinngießer Schussel nach der andern abgedreht. hebt eine Schussel mit einer spißen Klinge zwischen die Schlösser des Stocks der Drehlade ein, und drehet zuerst den Boden der Schussel ab, welches mit dem Bodeneisen geschieht. Zuerst zupft er die Flächen oder nimmt das Unebene derselben ab, alsdann schlichtet er sie mit feinen geschliffenen Dreheisen. Das Gisen berührt erst den Umfreis, und nahert sich beständig dem Mittelpunkte, sowohl bei dem Zupfen, als Schlichten. Mach dem Schlichten wird das Zinn mit einem glatten Polirsteine abgerieben, den man, wie die Dreheisen, von dem Umfreise zum Mittelpunkte führt. Zulest wird die Schussel mit einem Tuche, und daun mit den Fingern abgerieben, denn der Schweiß der Finger nimmt alle Unreinigkeit ab. Das Probezinn wird trocken abgedreht, allein das Englische Zinn wird mit Wasser und Venetianischer Seife zum öfteren bestrichen; denn der Schleim oder die Spane bleiben beim Abdrehen dieses Zinnes hangen, wenn es nicht benegt wird. Jest wird die Schussel aus dem Stocke genommen,

uf bem Boden gestempelt und umgekehrt in ben Stock esett, so, daß die Vertiefung sichtbar ist. Der Rand er Schussel wird eben so gezupft und geschlichtet mit geraden Gisen, der Boden aber mit gebogenen Bogenisen. Die Ausbauchung zwischen dem Rande und Boden wird mit einem Rundeisen abgedrehet, und zuest werden alle diese Flachen wie die auswendige Seite polirt. Die Schuffeln muffen bei dem Abdrehen genau auf bem Stod mit der Pritsche gerichtet werden, damit bas Zinn an einer Stelle nicht bunner werbe, als an der andern. Das Drehrad dreht eine besondere Person, die schon aus der Erfahrung weiß, wenn sie lang= sam oder geschwinde drehen muß. Bei Schusseln und Tellern kann das Rad so geschwinde gedreht werden, als es die Rrafte erlauben. S. auch den Art. Zinngießer, in 3.

Figurlich, wegen einiger Alehnlichkeit der Gestalt, wird auch eine Art Schalthiere, mit einer ungewunde= benen konoidischen Schale die Schuffel, das Schuf= felden, oder bie Schuffelmufchel, Rapfmu= schel, Schalmuschel, Patella, genannt; s. unter Muschel, Th. 98, S. 397. — Beim Rupfer= drucker ift die Schuffel ein Gefaß von glafirter Erde, worein man die geriebene schwarze Farbe thut. Man bedeckt sie darin mit Pappe oder dickem Papiere, damit nichts Unreines hinein kommt, welches die Platten im. Einschwärzen verderben konnte. — Auf den Schif= fen ist die Schuffel, Schiffschuffel, bei ben Schiffleuten eine Zahl von sieben Rationen oder Por= tionen, es sei von Fleisch, Fischen oder Gemusen, zur Speise für sieben Personen, weil eine jede Schiffschuffel für so viele Personen eingerichtet ist. — Beim Muh. lenbau heißt der Raum oder die Pfanne Schüssel.

Die Abstammung des Wortes Schüffel oder woher dieses Wort eigentlich seine Bedeutung genommen,

ist nicht mit Gewißheit zu bestimmen. Im Tatian findet man Scuzzila, in dem alten Fragmente auf Rarl den Großen bei bem Schilter Scuzel, im Miedersächsischen Schottel, Schöttel, im Engl. Scuttel, im Angelsächs. Scutel, im Bretagnischen Scudel, im Lateinischen Scutula, Scutella, im Italienischen Scodella, und Ciottolla, welches eine fleine Trinkschale ohne Juße bedeutet, im Französischen Escuelle für Escudelle, im Spanischen Escudilla. Es kommt bei dem Worte Schussel nur auf die erste Sylbe an, welche zu Schooß, Schaß, in der Bedeuzung eines hohlen Raumes, Scheide, und ohne Zischlaut zu Kaße, in der Bedeutung eines Behaltniffes, Cadus, Rutte, Raften, Caffe zc. gehort. Es findet indessen auch der Begriff der flachen Beschaffenheit statt, indem im Schwedischen und Islandischen Skutul eigentlich einen Tisch oder vielmehr nur das Tischblatt bedeutet, wobei, fagt Ades lung, die alte, sowohl bei den Griechen, als nord. lichen Wolfern übliche Art zu speisen, erwogen werben muß, wo immer zwei und zwei an einem viereckigen Tischblatte saßen, auf welches die Speisen, wahrscheinlich ohne alles andere Gefäß, gelegt wur-Un die Stelle dieser Tischblatter sind unsere heutigen Tischblatter mit Beibehalt des alten Damens gefommen. Indessen sind beide Bedeutungen nahe verwandt, so wie auch Schale, sowohl ein tiefes Gefäß, als einen dunnen flachen Rorper bedeutet.

Schüssel (Braten=), s. oben, unter Schüssel, S. 628, eine Schüssel, worauf der Braten servirt wird. Man hat sie von runder und von länglicher Form, und in der Masse von Metall, Thon und anderen Erden, als von Silber, Zinn, Porzellan, Halbporzellan oder Fayance, irdene 2c.

Schüssel, e. Conchyl. Schüssel (Supp.=). 637

Schüssel, eine Conchylie, s. oben, unter Schüs.

– (Dessert=), kleine Schüsseln von Porzellan, Fanance 2c. worauf allerlei Gebacknes, Zuckerwerk,

Dbst 2c. servirt wird.

— (Fanance=), Schusseln aus Halbporzellan verfer=

tiget.

— (Gemuse=), worauf das Gemuse angerichtet und auf die Tafel gebracht wird. Man hat dergleichen Schusseln von Metall, Porzellan zc. und in verschiedenen Formen.

— (goldene), bergleichen Schusseln sindet man nur bei außerordentlichen Gelegenheiten, als Beilagern, Besuchen von gekrönten Häuptern, auf den Tafeln

der Fürsten.

— (irbene), gewöhnliche vom Topfer gedrehete Schusseln aus Thon- oder einer anderen Erde von runder Form.

-, im Mühlenbau, s. oben, unter Schüffel, S.

635.

— (Porzellan.), s. daselbst, S. 628. Man hat Porzellanschusseln in allen Größen, Formen und ver-

schiedentlich gemacht.

— (Potagen=), eine tiefe Schussel, die Potage darin zu serviren; man nennt sie eigentlich Terrinen. Man hat sie in allen Formen, und von Metall, Porzellan 2c.

— (Schiff.), s. oben, unter Schüssel, S. 635.

— (Schleif.), s. daselbst.

— (silberne), Schusseln, welche man nur bei besonberen Festlichkeiten auf den Tafeln der Großen findet.

— (Suppen=), tiefe Schüsseln in runder, ovaler 2c. Form, und von Porzellan, Fanance und anderen Ersten, welche eigentlich den Namen Terrinen führen und die Suppe darin auf die Tafel zu tragen dienen.

# 638 Schüssel (zinnerne). Schüsselform.

Schüssel (zinnerne), Schüsseln von Zinn in verschiedener Form und zu Braten, Gemüsen zc. bestimmt.

Schüsselbrett, beim Tischler, ber obere Aufsaß eines Rüchenschrankes, welches aus mehreren Fächern, gleich einem Bücher-Regal, besteht, worauf Schüsseln und Teller, welche durch eine Querleiste festgehalten, geseßt werden, und dieser Aufsaß wird nämlich aus zwei senkrecht stehenden Seitenwänden, einer Decke über demselben, so man Oberboden nennt, einigen Fachbrettern und Leisten zusammengeseßt. Die beiden Seitenwände sind etwa 7'Zoll weit; die Höhe derselben wird aber von 2 zu 3 Fuß, nach der Breite des unteren Schrankes bestimmt, damit Schrank und Aufsaß vereiniget eine verhältnismäßige Höhe haben. Die Seitenbretter werden in der oberen Decke verzinkt. Die Querleisten haben mehrere eingeschnittene Vertiefungen, worein man Lössel zc. stecken kann.

Schüsselessen, s. Schüsselkoch.

Schusselform, beim Zinngießer, die Formen, wo rein die Schuffeln gegoffen werden. Sie bestehen aus zwei Halften, dem Rerne und dem Hobel. Auf der Grundflache des Kerns ift in der Mitte eine Erhöhung, die einer umgekehrten Schussel gleicht; im Gegentheil hat ber Hobel eine Vertiefung nach der Tiefe einer Schussel. Zwischen der vorigen Erhöhung des Kerns und der Vertiefung des So. bels bleibt ein Zwischenraum, wenn beide Theile zusammengeset werden, welches die Dickte heißt, und in diesem Raume bildet sich das eingegossene Zinn zu einer Schussel. Die Formen werden entweder von Messing gegossen, oder sie sind von Stein ober Gyps. Im ersten Falle wird das Mefsing in Formsand gegossen, wozu aber eine Patrone ein Modell senn muß; daher muß eine Form von Zinn verfertiget werden, die in allen ihren

Theilen der neuen messingenen Form gleicht. Hierzu werden zwei Bolzen gegossen, die das Modell des Kerns und Hobels abgeben, und sehr genau auf der Drehlade abgedrechselt werden. Um sorgfältigsten muß das sogenannte Schloß abgedrehet werden. Diesen Namen führt eine Falze an dem Rande des Kerns und ein Ring auf dem Umfange des Hobels; denn die Falze des Kerns muß genau in den Ring des Hobels paffen, wenn beide Theile zusammen gefügt werden, weil das flussige Zinn beim Guß sogleich durchdringen wurde, wenn beide Theile nicht genau ineinander paßten. Beim Abdrehen bleibt ein vierkantiges Stuck Zinn an dem Umfreise beider Theile stehen, und aus diesem wird der Gießel gefeilt, als modurch das Metall eingegossen wird. Mit diesem Modell wird in dem Formsande geformt, und beide Stucke aus Messing gegossen, der messingene Kern und Hobel werden durch flussiges Zinn mit einem Stocke der Drehlade vereiniget, und wie das Modell abgedrehet, ausser daß das gegossene Messing schon der Form gleicht, und nur auf der Drehlade polirt werden darf. Das rauhe Messing wird hiebei mit Essig und Thon beschmiert. Die Dreheisen zum Messing mussen stark und wohl gehartet senn. Bei dem Abdrehen muß der Kern und der Hobel zum öfteren zusammengesetzt und geprüft werden, ob das Schloß und die Dicke genau getroffen ist. Die Dicke erforscht er mit Thon, den er in die Vertiefung des Hebels eindrückt, den Kern darauf sest, und die Schussel von Thon genau betrachtet, ob sie burchgangig die erforderliche Dicke hat. Ausserdem muß die Drehlade das Ueberflüssige abneh-Jest wird in die Form eine Schussel von men. Zinn gegossen, die gegossene Schussel mit einem eisernen Kolben nach ihrem Durchmesser zerstückt und die Flächen die hierdurch entstehen, werden abgefeilt und dann erforscht, ob die Schussel durchgängig gleich dick sen. wiegt man auch dieselbe, ob sie Zugleich

die festgesetzte Schwere hat. Alle Fehler verbessert die Drehlade. Jest werden Kern und Hobel von dem Stocke, woran sie angegossen sind, abgenommen, und man lothet an die außeren Flächen beiber Theile einen Angel, worauf ein hölzernes Heft gesteckt wird, woran die erhiften Formen beim Gießen angesteckt werden. Steinerne Formen werden aus weichem Sandsteine, den der Zinngießer vorher nach seiner Absicht von dem Steinmeger behauen läßt, an der Drehlade gemacht. Er befestiget ben Stein an einem Stock der Drehlade mit drei eisernen Haken oder mit einem Kitt von Pech und Ziegelmehl. Im leßten Fall springen sie aber leicht ab. Zum Abdrehen hat er ein Gisen, welches einen Juß lang, und auf beiden Enden spißig ist, und welches ofters geschärft werden muß, weil es bald stumpf wird. Die steinernen Formen werden wie die messingenen abgedrehet und probirt, nur gehort dazu mehr Kraft. Es wurde ihm aber beim Probiren, ob beide Theile in einander paffen, schwerer fallen, beide schwere Steine zu heben, daher gießt er über den Rern eine Gichel von Zinn, indem er um den Stein gleichfalls Pappe und Lehm schlägt. Mit dieser Eichel kann er den Bebel probiren.

Schüsselhecht, beim Fischer, die mittlere Gattung der Hechte, welche weder zu groß, noch zu klein, und für die besten gehalten wird; s. unter Hecht, Th.

22, S. 616.

Schüsselknecht, in der Haushaltung, ein Rüchengerath, welches in einem hölzernen Gestelle besteht, die abgewaschenen Schüsseln und Teller darauf ablausen zu lassen. Die beiden horizontalen Latten dieses Gestelles haben parallele Kerben, worein die Schüsseln gestellt werden, die sich gegen die senkrechten Latten des Gestelles stüßen.

Schüsselkoch, eine Art Milchspeise, welche in einer Schüssel in dem Ofen gebacken wird; s. unter Milch

koch, Th. 90, S. 641. Schüsselkoch auf eine andere Art. Man nimmt 1 Maaß Milch, 1/2 Pfd. Weißenmehl, 10 Eper, 1/2 Pfd. Butter, eben so viele große und kleine Rosinen, 1/4 Pfd. Zucker, etwas Rosenwasser, Zimmt und Citronenschale, koche die Milch mit dem Zimmte und Zucker auf, thue die Halfte der Butter hinzu, und quirle, wenn sie in vollem Rochen ist, das Mehl hinein, lasse es auf dem Feuer recht dick, aber nicht klumperich werden; dann abgenommen und so lange gerührt, bis es kalt gewor-Man ruhrt nun auch die übrige Butter hinzu. nur behalte man bavon etwas zum Ausstreichen ber Schussel zuruck. Man ruhre nun noch sechs Eperdotter, vier gange Eper und alles übrige genannte hinzu, schlage das Eyweiß zu Schaum, und rühre solchen zulest darunter. Man streiche hierauf eine Schussel mit Butter aus, mache auf dieselbe einen Teigrand von Mehl und Wasser, schütte die Masse hinein und lasse sie im Ofen backen. Beim langsamen Backen wird dieser Roch sehr hoch und gut.

Schüsselessen oder Schüsselkoch von En-Man koche eine Mandel Eper hart, und stoße die Dotter im Morfer fein. Dann koche man 1/2 Quart Sahne oder Rahm mit etwas Zimmt zur Hälfte ein und streiche sie nebst den Eyern durch ein Hagrsieb. Jest 1 Pfd. Butter und 6 bis 8 Endotter zu Sahne gerührt, die oben angeführte Sahne nebst etwas fein geriebenen Semmelkrumen dazu gethan, Citronat in feine Burfel geschnitten; bann 1/4 Pfd. gestoßenen Zucker und zuleßt das zu Schaum geschlagene Enweiß darunter gethan. Man seße nun, wie oben angeführt, einen Rand auf eine Schussel, schutte die Masse hinein, und lasse sie langsam backen. S. auch unter aufgelaufner Roch,

Th. 2, S. 735.

Oec. techn. Enc. Theil CXLIX,

61

Schüsselessen ober Schüsselkoch von Kalbsleber mit Aepfeln. Man koche eine Kalbsleber ab und reibe sie auf dem Reibeeisen, Lasse dann 1/2 Quart Sahne auffochen, und rühre, wenn sie kalt geworden, die Leber hinein. Man ruhre ferner 1 Pfd. Butter mit 15 Endottern eine halbe Stunde gut durch; schäle ungefähr zwanzig gute Borsdorfer Aepfel und koche sie halb gar mit weißem Weine und Zucker. Sete dann auf eine blecherne Schussel einen Teigrand von Wasser und Mehl, streiche sie gehörig mit Butter aus, lege die Aepfel zierlich hinein, streue gewaschene und abgetropfte kleine Rosinen darüber, rühre dann die Butter zur Leber, wie auch 1/4 Pfd. geriebene Mandeln, eben so viel geriebenen Zucker, auf Zucker abgeriebene Citronenschale, 1/8 Pfd. würflicht geschnittenen Citronat, kleine Rosinen, etwas Muskatennuß und Zimmt, rühre Alles wohl zusammen, und zuleßt das zu Schaum und Schnee geschlagene Enweiß darunter, gieße die Masse über die Aepfel und iasse sie 11/2 Stunde im Ofen langsam backen.

Schuffelkoch oder Schuffelessen von Man-Man stoße 1 Pfund abgebrühete und abgezogene Mandeln mit vier Epern im Morfer zu Butter; rühre 1/2 Pfd. Butter zu Sahne, und nach und nach zwölf Endotter hinzu, so wie auch die Mandeln, wobei 18 Stuck bittere senn mussen; stoße ein Paar in Scheiben geschnittene und im Dfen getrocknete Semmeln im Morser sein, siebe es durch, und ruhre es unter die Mandeln, so wie auch 3/8 Pfd. gestoßenen Zucker, abgeriebene Schale von einer Citrone und zuleßt das zu Schaum geschlagene Weiße von Epern. Jest die Masse in einen Tiegelrand geschüttet, in einem nicht zu heißen Backofen 3/4 Stunden backen lassen, und diese Speise warm zur Tafel gegeben. S. auch unter aufgelaufener Koch, Th. 2, S. 735.

Schüsselessen oder Koch von Kapaunen. Man rühre 1/2 Pfd. Weißenmehl mit 1 Maaß Milch klar und koche es zu einem dicken Muße ein, schneide das Fleisch von einem gebratenen Kapaune in dunne Fingerbreite cheibchen oder Filets; rühre 3/4 Pfd. Krebsbutter in einem Napse, und nach und nach 15 Eydotter dazu, wie auch 1/4 Pfd. kleine Rosinen, eingemachte Orangeschalen, etwas Muskatenblumen, Zimmet und die auf 1/8 Pfd. Zucker abgeriebene Schale von einer Citrone, mische dann das Fleisch darunter, und zuleßt das zu Schnee geschlagene Weiße von 12 Eyern. Man streiche hierauf eine blecherne Schüssel mit Butter aus, mache einen Teigrand, wie oben angeführt worden, darauf, schütte die Masse hinein, und lasse sie im Osen gar backen.

Schuffelessen ober Roch von Schinken, f.

unter Schinken, Th. 144, S. 605.

Schuffelessen ober Roch auf Italienische Man lasse 1/4 Pfund Butter auf dem Feuer schmelzen, ruhre 1/2 Pfund Mehl hinein und lasse es schwißen, jedoch nicht braun werden; gieße dann 1 Maaß abgekochte Milch dazu und koche es zu einem dicken Muße; schwiße 1/2 Pfund Rindsmark mit einigen klein gehackten Zwiebeln gahr; ruhre nach und nach zehn Enerdotter und vier ganze Ener zu Sahne und darunter. Schneide das Brustfleisch von einem gebratenen Huhne ganz fein, mische es auch darunter, nebst 1/2 Pfd. geriebenen Parmesankase, Muskatenblumen, Galz und einem Paare ganz dunn gebackene Eperkuchen in Stucke geschnitten, und ruhre die Masse gut durcheinander. Hierauf lege man eine mit Butter ausgestrichene Raffe= rolle mit dunnen Eperkuchen aus, lege die Maffe, wie oben angeführt worden, hinein, und laffe sie eine Stunde im Ofen backen.

Schuffelessen oder Roch von Krebsen, s. unter Aufgelaufener Roch, Eh. 2, S. 735. Auf

eine andere Art: Man nehme 1 Pfd. gutes Mehl und rühre darunter 1/2 Pfund geschmolzene Krebsbutter nebst acht Endottern und einem Paar Tassen voll guter, mit etwas Sahne burchgequirlter Hefen, und mache hiervon einen Teig. Hiernach stoße man ein halbes Schock abgekochter Krebse ohne die Schwänze, koche das Gestoßene in anderthalb Maaß Milch, wurze es mit Muskatennuß und Salz, und streiche es durch ein Haarsieb in eine Kasserolle. Drucke dann den Saft von einer Citrone dazu und lasse die Milch unter beständigem Ruhren zu Rase werden. Rlare hernach die Wadicke ab und drucke den Rase in einem Haarsiebe wohl aus. Jest stoße man 154 Pfund bittere Mandeln, ruhre zwei Ener dazu, ferner 1/8 Pfund Zucker, die abgeriebene Schale von einer Drange, und die fein gehackten Krebsschwänze nebst 154 Pfund kleiner Ross. Man ruhre 154 Pfund Butter zu Sahne, nach und nach feche Endotter und vier ganze Eper hinzu, dann den Kase hinzu gethan und die Masse noch 1/2 Stunde zusammengerührt. Hierauf den Teig so dunn als ein Messerrucken dick ausgemangelt, mit Krebsbutter bestrichen, die eingerührte Masse eines fleinen Fingers dick darauf gestrichen, kleine Walzen eines Fingers lang davon geschnitten, zusammengerollt, in eine mit Rrebsbutter ausgestrichene Schussel mit einem Telgrande nicht gar zu dicht gelegt, so daß eine Schicht um die andere quer über der andern liege, auch die Walzen mit Krebsbutter bestrichen und so lange damit fortge fahren, bis die Walzen alle darin sind. Hierauf sie etwas gehen und dann 11/2 Stunde backen laffen, und warm zu Tische gegeben. — Auf eine dritte Art. Man weiche Semmelfrumen in Milch, ruhre 1/4 Pfd. Krebs. butter in einem Reibenapfe zu Sahne, und dann vier Endotter, eins nach dem andern, bazu. Die Krebs. schwänze werden gehackt, und mit der ausgedrückten Semmel dazu gerührt, mit etwas Salz gewürzt, Muskatennuß und gestoßenen Kardamom und ein Paar Löfsel Sahne bazu gethan und Alles wohl durcheinander gerührt. Hierauf einen Teigrand auf eine Schüssel gesetzt, solche mit Butter ausgestrichen, die Masse hinseingeschüttet, im Ofen backen gelassen und warm angerichtet. Man kann auch, statt der Krebsbutter, andere Butter nehmen, und zu allem übrigen noch Zucker, geriebene Citronenschalen, geriebenen Citronat und kleine Rosinen hinzuthun, und diese Masse übrigens ganz wie

die vorige zubereiten und backen.

Schuffelessen ober Roch von Lachs. Man koche 2 Pfd. frischen Lachs in einem Stude in Baffer und Salz ab, breche bas Fleisch in Stude, hade es und stoße es im Morser sein wie Butter. Schwiße einige in Scheiben geschnittene Zwiebeln in Butter weich, hacke sie dann fein, und brate in der Zwiebelbutter feine Semmelfrume, gieße 3 Mößel oder 11/2 Quart gute Milch dazu, auch 3 Endotter daran gequirlt, alles auf dem Feuer dick gerührt und kalt werden lassen. rühre dann noch 1s2 Pfd. Butter zu Sahne, thue 4 Endotter und 6 ganze Eper nach und nach hinzu, wie auch etwas Muskatennuß, das Lachshachée, ben Milch= brei, nebst den Zwiebeln, und zulegt noch etliche gewässerte und gehackte Sardellen, nebst 1/2 Pfunde geriebenen Parmesankase. Ruhre diese Masse noch einmal gut durcheinander, streiche eine mit einem Teigrande besette Schussel mit Butter aus, streue Semmelkrumen darauf, schutte die Masse hinein, und lasse sie eine Stunde in einem nicht zu heißen Dfen backen.

Schüsselessen oder Koch von geräuchertem Lachs. Man koche ein Maaß Milch mit 1/2 Pfd. Butter in einer Kasserolle auf, thue 1 Pfd. Mehl hinein, quirle es zu einem Brei, und lasse ihn erkalten. Hierauf in einem Reibenapse gerührt und 8 Endotter nebst 8 ganzen Enern nach und nach dazu gethan. Man brate 1 Pfd. geräucherten Lachs auf dem Roste,

mache die Haut und Gräten ab und hacke das Fleisch recht sein. Rühre dasselbe nebst 354 Pfd. geriebenen Parmesankäse unter den Bren, nebst etwas Muskatennuß, Citronenschale und den Saft der Citrone. Man backe hierauf die Masse in einem mit Butter ausge-

strichenen Rande in einem nicht zu heißen Ofen.

Schüsselessen oder Koch von Bücklingen. Man röste dunne Semmelscheiben auf dem Roste auf beiden Seiten gelbbraun, bestreiche sie dann mit Butter. Streiche hiernachst eine Tortenpfanne mit Buttet aus, lege die Scheiben, mit geriebenem Parmesankase überstreut, hinein, lege auf jede Scheibe etwas klein aeschnittenes und von den Gräten abgemachtes Bücklingssteisch, streue wieder von dem Käse darauf und decke eine andere Semmelscheibe darüber. Wenn alles geordnet ist, so gieße man dicke Buttersahne Fingerhoch darüber, überstreue die Masse noch mit dem Käse und lasse sie in einem nicht zu heißen Osen backen.

Schüsselessen ober Koch von Citronen. Man rühre 1 Pfd. ausgewaschene gute Butter zu Sahne, reibe die Schale von drei oder vier Citronen auf Zucker ab und rühre sie nebst 3/4 Pfd. Zucker, dem

Safte der Citronen, und 18 Endottern dazu.

Schüsselessen oder Schüsselsoch von Banille. In ein Maaß Sahne werden zehn bis zwölf Endotter gerührt, dazu 1/4 Pfd. Zucker und 1 Quentchen Banille gethan, Alles unter-beständigem Rühren dick eingekocht, das geschlagene Enweiß dazu gerührt, die Masse in eine Schüssel mit einem Blätterteigrande gethan, und eine halbe Stunde im Ofen gebacken.

Schüsselessen von Pflaumen, oder Schüsselkoch von Pflaumen. Man schäle ein Schock guter Pflaumen und mache den Kern heraus. Röste dann dunne Semmelscheiben auf dem Roste gelb und bestreiche jede gut mit Butter. Man belege nun einen Theil derselben mit Pflaumen, überstreue solche mit

Zimmet und Zucker, und decke dann den andern Theil der Scheiben darüber. Schichte sie in eine mit einem Teigrande besetzte Schüssel, dis alle darin sind. Hier-auf acht Endotter mit Zucker, abgeriebener Citronenschale und Zimmt zu Schaum geschlagen, ein halbes Quart Sahne und etwas Mehl hinzugequirlt, wie auch zulest den Schnee vom Enweiß, gieße die Masse über. die Semmelscheiben, lasse sie in einem nicht zu heißen Ofen backen, und gebe das Essen warm zu Tische.

Schüsselessen oder Schüsselsoch von Kirschen. Man koche eine halbe Mege guter Kirschen
ohne Kerne mit 1/4 Pfund Zucker kurz ein und lasse
sie erkalten. Rühre 1/8 Pfd. Krastmehl in 1/2 Quart
kochender Sahne, quirle 12 Endotter ab und rühre sie
nebst auf Zucker abgeriebener Citronenschale darunter,
und die Masse zu einem dicken Muße; wenn sie kalt ist,
noch das Enweiß zu Schaum geschlagen dazugerührt.
Uebrigens versahre man damit, nachdem die Masse in
einen Blätterrand gethan worden, wie oben bei dem
Schüsselssselssen von Citronen angesührt worden.

Schüsselessen von Kirschen auf eine ansbere Art. Man mache mit einem Federkiele die Kerne aus den Kirschen, koche sie mit Zucker kurz ein und lasse sie erkalten. Jest mangle man einen guten Teig von geschmolzener Butter, Sahne, Mehl, Heten, Zucker und Gewürz dunn aus, schneide ihn in Theile, belege jeden Theil mit Kirschenmasse, rolle ihn auf, und lege nachher alle Rouletten auf eine Schüssel. Man mache nun eine Sauce von gestoßenen und ausgepreßeten Kirschen, 1/4 Pfd. Zucker, 8 Endottern und dem zu Schaum geschlagenen Enweiße, rühre Alles über Kohlen so lange, bis die Sauce dick ist; dann über die Rouletzten gegossen, und das Ganze 11/2 Stunde backen assen.

Schässelessen oder Koch von Abrikosen= marmelade. Man schlage das Weiße von 10 Eyern marmelade, die auf Zucker abgeriebene Schale von einem Paar Citronen, 1/4 Pfd. gestoßenen Zucker und Citronensaft gut durcheinander, rühre dann den Eperschaum nach und nach dazu und Alles noch einmal gut durcheinsander. Hierauf eine kleine silberne oder auch zinnerne Schüssel auf einen mit Salz stark bestreueten Deckel gesetz, die Masse mit einem Lössel aus dem Reibenapse darauf gegeben, dann einen zierlichen Hausen gebildet, mit dem zurückbehaltenen sein gestoßenen Zucker übersstreut, eine halbe Stunde in einem nicht zu heißen Ofen

gebacken und ihn warm zur Tafel gegeben.

Schüsselsoch von Abrikosen mit Bisquit. Man schneide 1/2 Pfd. Bisquit in Scheiben und trockne solche im Ofen; dann 1 Dußend Abrikosen geschält und in dunne Scheiben geschnitten. Hierauf streiche man eine, mit einem Rande von Blätterteig belegte, Schüssel mit Butter aus, lege eine Schicht Abrikosen hinein, überstreue sie mit Zimmt und Zucker; dann eine Schicht Bisquit darauf gelegt, wieder Abrikosen, und so weiter. Dann 12 Endotter in einem Topse abgequirlt, dazu 1 Nößel oder 1/2 Quart Sahne, eine Tasse Orangenblüthewasser, Zucker, Zimmt, die auf Zucker abgeriedene Schale von einer Citrone, und zulest das zu einem steissen Schaume geschlagene Enweiß. Die Masse über die Abrikosen gegossen und in einem nicht zu heißen Ofen backen lassen.

Schusselessen oder Schusselkoch von Aep-

feln, s. unter Malus, Th. 83, S. 458.

Schüsselkoch von Aepfeln auf eine andere Art. Man schäle 1 Dußend Borsdorfer Aepfel ab, hohle das Kernhaus sauber heraus, koche sie in weißem Weine mit etwas Zucker und Zimmt fast gahr; dann abtropfen lassen. Hierauf mit einer Quittenmarmelade angefüllt, zierlich auf eine Schüssel mit einem Teigrande geset, 10 Endotter mit 1/2 Lössel voll Mehl klar ge= rührt, 1/2 Quart Sahne und etwas Milch dazu gethan, wie auch Zucker, Zimmt, kleine Rosinen, 1/4 Pfund bittere Makronen und Butter, koche Alles, unter beständigem Rühren, zu einem dicken Bren, und lasse es erkalten. Hierauf das Weiße von 6 Enern zu Schaum geschlagen, und unter die Masse gemischt, solche über die Aepfel geschüttet und eine Stunde in einem nicht zu

heißen Ofen backen lassen.

Schüsselkoch auf eine britte Art. Manbrate die Aepfel und streiche das Fleisch durch einen seinen Durchschlag, thue von einer Citrone die auf Zucker abzeriebene Schale und den Saft dazu. Man rühre 3/4 Pfd. Butter zu Sahne, und schlage nach und nach 15 Stück Eydotter dazu, dann 1/4 Pfd. Semmelkrumen, Zucker und seingewürfelten Citronat, wie auch zulest das Apfelmuß und das zu Schaum geschlagene Weiße

der Ener.

Schüsselsoch auf eine vierte Art. Eine Mandel guter Vorsdorfer Aepfel wird mit einem Paar Weingläsern voll Wein gekocht, und dann durch ein Haarsieb gestrichen. Man stoße 1/2 Pfund Mandeln nebst 2 Eyern, reibe eine Citrone auf 1/4 Pfd. Zucker ab, rühre die Apfelmarmelade mit den Mandeln eine Weile, hernach vier Eydotter und sechs ganze Eyer nach und nach hinzu, wie auch die Citronenschale und Zucker, nebst dem Saste der Citrone; zulest das zu Schaum geschlagene Weiße der vier Eyer darunter und versahre im Uedrigen, wie oben, S. 641, angeführt worden.

Schüsselessen oder Roch von unreisen Stachelbeeren. Man koche ein Paar Pfd. Beeren in Wasser, jedoch so, daß sie ganz bleiben; rühre 1/2 Pfd. Butter, 8 Endotter und 6 ganze Ener zu Sahne, dann 1 Pfund geriebene und durchgesiebte Semmel, auf Zucker abgeriebene Citronenschale und etwas Zimmt darunter. Man schmore die Beeren langsam mit 1/2 Pfund Zucker. Rühre die ganze Masse gut durchein-

ander und zulest das geschlagene Eyweiß dazu und lasse sie, wie oben, S. 641, angeführt worden, in einer blechernen Schüssel mit einem Leigrande eine Stunde backen.

Schüsselessen oder Schüsselsoch von Gries, s. unter aufgelaufener Roch, Th. 2, S. 734. — Auf eine andere Art. Man wässere 1/2 Pfund Gries in warmen Wasser ab, und koche ihn in 3/4 Maaß Milch, nebst 1/8 Pfund Zucker dick, und lasse ihn erkalten. Ein halbes Schock Krebse werden abgekocht, die Schwänze klein gehackt, und von den Schalen, wie beskannt, Krebsbutter gemacht. Man rühre solche mit sechs Endottern und vier ganzen Epern zu Sahne, thue einige Tropsen Bergamotol, dann die Krebsschwänze, den Gries, und zulest das zu Schaum geschlagene Epweiß darunter, rühre Alles gut zusammen, streiche eine Kasserolle mit Butter aus, streue Semmelkrumen darauf, schütte die Masse hinein, und lasse sie Stunde im Ofen backen.

Schüsselessen oder Schüsselfoch von Reis, s. unter aufgelaufener Koch, Th. 2, S. 637. — Auf eine andere Art mit Zimmt. Man koche 1/2 Pfund gut verlesenen und abgebrüheten Reis in einem Maaße Milch steif, und schlage ihn durch einen Durchschlag; rühre dann 1/4 Pfund Butter und noch neun Endotter, wie auch eben so viel ganze Ever hinzu, würze es mit 1 Loth gestoßenem Zimmet und 1/4 Pfd. Zucker, schütte die Masse in eine Schüssel mit einem Blätterteigrande, welche mit Butter ausgestrichen wor-

den, und lasse die Masse eine Stunde backen.

Schüsselessen oder Koch von Quitten, s. unter aufgelaufener Koch, Th. 2, S. 737. — Schüsselfoch von Quitten und Reis. Man nehme eine Mandel reife Quittenapfel, schäle und schneide sie in Achtel, mache das Kernhaus und Harte heraus, und koche sie einigemal auf. Man lasse hernach das

Wasser im Durchschlage rein ablausen und seße sie wieder in eine Kasserolle auf mit einem halben Quarte Wein und einem halben Pfunde Zucker, würze sie mit einem Stücke Zimmt, Citronenschale und dem Saste der Citrone, lasse sie weich und mit knapper Sauce einkochen, und dann erkalten. Man koche nun 1 Pfund Reis in Wasser weich, gieße dann das Wasser durch den Durchschlag ab, und lasse ihn kalt werden. Hierauf 1 Pfd. Butter und nach und nach eine Mandel Eper dazu gerührt, und dann die Quitten und den Reis darunter. Jest eine Kasserolle mit Blätterteig ausgelegt, die Masse hineingeschüttet und sie im Ofen backen lassen.

Schüsselessen oder Roch von Möhren, f. unter aufgelaufener Roch, Th. 2, S. 736.

— Schüsselessen oder Schüsselsoch von Erbsen, s. daselbst, S. 733. — Schüsselseses essen oder Schüsselses von Rindsmark, s. daselbst, S. 737. — Schüsselssen oder Schüsselses, s. daselbst, S. 738. — Schüsselses, s. daselbst, S. 738. — Schüsselsses Schüsselses Sc

koch von Semmel, f. daselbst, S. 738.

Schüsselkoch, von Abrikosen mit Bisquit, s. oben, S. 648.

-, von Abrikosenmarmelade, s. das., S. 647.

-, von Aepfeln, f. daf., S. 648.

-, von Budlingen, f. das., S. 646.

-, von Citronen, s. daselbst.

-, von Erbsen, f. oben.

-, von Endottern, s. das., S. 641.

—, von Gries, s. das., S. 650.

—, auf Italienische Art, s. das., S. 643.

-, von Kalbslebern, mit Aepfeln, s. das., S. 642.

-, von Rapaunen, f. daselbst.

-, von Kirschen, s. das., S. 647.

## 652 Schüsselkoch, v. Krebs. Schüsselring.

Schüsselkoch, von Krebsen, s. das., S. 643.

-, von Lachs, f. das., S. 645.

-, von Mandeln, f. das., S. 642.

-, von Möhrenoder Mohrrüben, s.das., S. 651.

-, von Pflaumen, f. daf., S. 646.

-, von Quitten, f. baf., S. 650.

-, von Reis, f. daselbst.

-, von Rindseuter, f. daf., S. 651.

-, von Rindsmark, f. dafelbft.

-, von Schinken, f. baf., S. 643.

—, von Semmel, s. das., S. 651.

-, vonunreifen Stachelbeeren, f. daf., S. 649.

-, von Vanille, s. das., S. 646.

Schüssellampe, Lampen, die man in kleinen Schüsseln mit Talg macht. Man dreht dazu Dochte aus Werg von Flachs, welche die Seiler gelinde überein ander spinnen, trankt sie mit einem Semische von Talg und Terpentin ein, rollt sie ein wenig zwischen den Händen, schneidet sie an den Enden ab, und befestiget sie an das eine Ende auf dem Grunde der Schüssellampe mit ein wenig lehmigter Erde.

Schussellehen, Becher-Lehen, eine nur in einigen Gegenden übliche Art des Lehens, nach Adelungs Vernuthung wahrscheinlich daher, weil es mit einer Schussel, das ist, mit einem Gerichte Essen verdient, oder eine solche Schussel voll Essen bei der Lehensempfangniß dem Lehnsherrn entrichtet wird; s. unter

Lehen, Th. 69.

Schüsselmuschel, s. oben, unter Schüssel

Schüsselpastete, s. unter Pastete, Th. 108, S.

11, 56.

Schüsselpfennig, ein Name der ehemaligen Brackteaten oder Hohlmunzen, weil sie einige Aehnlichkeit mit einer Schüssel haben.

Schusselring, Hohlring, ein runder zierlich gearbeiteter Ring ober Kranz von Zinn, Kupfer, Silber 2c., die Schüsseln auf den Tisch darauf zu stellen, um das Tischtuch nicht zu beschmußen. Geringere werden auch aus Weiden, Stroh 2c. geflochten.

Schüsselstein, im Amte Blankenburg, im Sächsischen, zwischen den Dörfern Wienrode und Limmerode ein Steinbruch, wo Steine in Gestalt runder Schüsseln gefunden werden, deren eine an der andern steht, als ob sie durch Runst gemacht und in einander gesett wären.

Schüsselwäscherin, diesenigen gemeinen Weiber, welche ehemals, und auch noch jest, wo noch von Zinn gegessen wird, bei den Hochzeiten und Gastgeboten das eingeschwärzte Zinn in den Küchen gleich wieder auswaschen und rein machen, damit über der

Tafel kein Mangel baran entstehe.

Schusser, Schnellkügelchen, Schnellkugel, Schnipffügelchen, Knippfeulchen, fleine runde Rügelchen von Alabaster, Marmor oder Thon, womit die Rinder, besonders Knaben, gemisse Spiele im Frühjahr zu spielen pflegen; auch schon erwachsene Junglinge spielen mit diefen Rugelchen um Geld, welches in Berlin von der Polzei verboten ift, weil Lehrlinge oft hierdurch verleitet werden ihren Meister zu betriegen, um fich hierzu bas nothige Geld anzu-Das Spiel selbst besteht darin, daß in einem in der Erde gemachten Loche von ungefähr 2 Zoll Tiefe und nach oben zu 3 bis 4 Zoll Breite oder Weite, eine Anzahl Rügelchen von einem der Spielenden in einem gewissen Abstande, z. B. 5 Fuß von dem Loche entfernt, geschoben oder geworfen werden. Ist die Anzahl der in das Loch fallenden Rügelchen gleich, so hat ber Werfer gewonnen, ist sie ungleich, so hat er verloren. Der Spieler fordert nämlich von einem der Mitspielenden zu seinen, z. B. vier Rügelchen, vier andere, diese acht Rügelchen sucht er nun in das Loch zu schieben oder zu werfen, fällt nun

eine grade Anzahl z. B. 2, 4, 6 ober alle 8 hinein, so hat er die vier ihm gegebenen Rügelchen und auch das auf den Wurf gesetzte Geld, wenn nämlich um Geld gespielt wird, gewonnen, fällt aber eine ungerade Zahl, z. B. 1, 3, 5, 7 hinein, so hat er in demfelben Grade verloren. Diese Rügelchen werden zu Thierheim in Bayern aus einem frischen und zähen Erdreiche, welches von den Einwohnern Schmerstein genannt wird, in großer Menge gebildet, im Feuer gehärtet, und in ganzen Lasten durch Deutschland verführt. Auch zu Sonnenburg bei Coburg werden dergleichen Kügelchen aus Kalkstein in besonders dazu vorgerichteten Mühlen gerundet und das 1000 zu 10 Groschen verkauft. Man soll diese Kügelchen auch in einigen Gegenden aus Büchsen schießen. S.

auch Schnellkugel, Th. 147, S. 430.

Schusserbaum, Guilandina, Linn., eine Pflanzenoder vielmehr eine Baumgattung, welche zu Ehren des im 16ten Jahrhunderte lebenden Professors der Botanif, Melchior Guilandus, zu Padua den Mamen führt, in die erste Ordnung der zehnten Rlasse (Decandria Monogynia) des Linneischen Pflanzenspstems gehört, und folgende Geschlechtstenn. zeichen hat: der Blumenkelch besteht aus einem Stud und hat die Gestalt eines Tellers (hypocraterisormis), die Blumenblatter sigen im Halse des Blumenkelche und sind einander ziemlich gleich. Auf die Blume folgt eine Hulse, worin runde und hart. gedrückte platte Samen befindlich sind. Da sich bei einigen Arten dieses Geschlechtes mannliche und weibliche Bluthen abgesondert finden, so wünschen einige frühere Botanifer, daß man sie eher zu der zwanzigsten und einundzwanzigsten Linnéischen Rlasse (Monoecia und Dioecia) rechnen soll.

1) Der große Schusserbaum, der gelbe Schusserbaum, die Bondut. Builandine,

Die stachlichte Guilandine, der gemeine große Bonduf; Guilandina Bonduc aculeata, pinnis ovatis, foliolis aculeis solitariis. Linn. Spec. plant. Tom. I., p. 545. Guilandina caule fructuque aculeatis. Hort. cliff. p. 158. Bonduc vulgare, majus polyphyllum. Plum. gen. 25. Acacia gloriosa, lentisci folio, spinosa, flore spicato luteo, siliqua magna muricata. Pluk. alm. 4. t. 2. f. 2. Lobus echinatus, fructu slavo, foliis rotundioribus. Sloan. jam. 144. hist. 2. p. 40. Frutex globulorum. Rumph. amb. 5., p. 89. t. 48.

Die mit Stacheln besetzten Zweige, Aleste oder Reben dieses in Ost- und Westindien zu Hause gehörenden, rebenartigen Strauches, winden sich um alle nebenste= hende Gewächse und andere Körper, und steigen bis zu einer Hohe von zwolf und mehrern Schuhen. Die Blätter sind 11/2 Fuß lang und zweifach gefiedert, und bestehen aus sechs bis sieben Paar einfach gefiederten Blattern, deren jedes aus sechs oder sieben enrunden, ungezähnten, an der Basis mit einem fleinen frummen Stachel besetzten Lappen besteht. Diese Lappen schließen sich bei Nacht zusammen. Die gelben Blumen kommen aus den Enden der Zweige in langen Aehren zum Vorschein. Die darauf folgende Hulse ist drei bis vier Zoll lang, zwei Zoll breit und zusammengedruckt, dabei dicht, mit steifen kleinen Borsten beset und von brauner Farbe. Es finden sich darin zwei bis vier rundliche harte Samen, die aus einer salzigten Schale und einem bitteren Kerne bestehen. Bei uns, in Deutschland, so wie überhaupt in Europa, muß dieses Gewächs in Loh- oder Mistbetten, in Treibhäusern erzogen werden. Die Fortpflanzung geschieht durch Samen. Die jungen Pflanzen erfordern wenig Baffer und viel frische Luft. Man sest sie zuerst in kleine Topfe, welche mit leichter frischer Erde angefüllt sind, und grabt diese in ein gemäßigtes Mistbeet von Gerberlohe." Wenn sie groß und stark geworden, sest man sie aus dem Topfe in das gewöhnliche Lohbett. Die Kinder der Indianer bedienen sich der harten runden Samen zu verschiedenen Spielen. Die Derter, wo diese baumartigen Sträucher stehen, sind wegen der vielen an dem Stamme, den Zweigen und den Blättern be-

findlichen Stacheln fast unzugänglich.

2) Der fleine graue und stachelichte Schusserbaum, der Schusserbaum mit vielen Blättern, die Bonducelle, der fleine gemeine Bonduf, Guilandina Bonducella, aculeata, pinnis oblongo-ovatis, foliolis aculeis geminis. Linn. et Mill. Guilandina aculeata, foliolis ovalibus acuminatis. Linn. Flor. Zeylon. Bonduc vulgare minus polyphyllum. Plum. Crista, pavonis, glycyrrhizae folio, minor repens spinosissima, flore luteo spicato minimo, siliqua latissima echinata, semine rotundo cinereo. Breyn. Globuli majores Rumph. Lobus echinatus, fructu caesio, foliis longioribus Sloan. jam. 144, his. 2. p. 41.

Dieser Strauch hat mit dem vorhergehenden gleiches Vaterland, und erfordert, wenn er fortgepflanzt werden soll, eine eben solche Behandlung. Auch in Ansehung der Gestalt und anderer außerlicher Eigenschaften kommt er mit dem vorhergehenden überein, nur sind die Blättschen kleiner, stehen dichter beisammen, und sind an der Basis mit zweien Stacheln besetzt. Die Stacheln stehen gerade einander gegenüber. Die Hülsen sind 3 bis 4 Zoll lang und 2 Zoll breit; die darin besindlichen Samen sind hart, glänzend und sowohl in Ansehung der Farbe, die mehrentheils aschgran, aber auch gelb und bläulicht ist, als in der Größe verschieden.

Die Farbe ber Blumen ist dunkelgelb.

3) Der unbewährte Schusserbaum, der Moringabaum, Behenußbaum, Bennusbaum, Griesholzbaum, Zenlonischer Delnußbaum, mit doppelgefiederten Blattern; Guilandina Moringa Linn., s. Gries Holz, Th. 20, S. 24 u. f. Die Samen oder Früchte dies saumes, sind unter dem Namen der Behennusse, Salbnüsse, Aegyptischer Rüsse, s.

Behennuß, Th. 4, G. 152, 153, bekannt.

4) Der Schusserbaum mit getrennten Geschlechtern, der Kanadische Schusserbaum, die Kanadische Guisandine; Guisandina dioica, inermis, soliis bipinnatis, basi apiceque simpliciter pinnatis. Linn. Spec. plant. Tom. I. p. 547. Bondus canadense polyphyllum non spinosum, mas. et semina. Duham. arb, I. p. 108, t. 42.

Diese Art, welche gleichfalls baumartig empor wächst, trägt mannliche und weibliche Blumen auf verschiedenen Stammen. Der Baum wird in Kanada, seinem Baterlande, über 30 Juß hoch, hat einen geraden Stamm, welcher sich in viele Aeste zertheilt, die mit einer blaulichten, mehr aschfarbigen und glatten Rinde bedeckt und mit unordentlich gefiederten Blattern befest find. Diese Blätter sind oben und unten alle einfach, übrigens doppelt gefiedert, ihre Lappen find enrund, glatt und ganz, und stehen wechselsweise an der Mittelrippe. Man zieht diesen Baum auch im Guden Europas, wo er in der freien Luft, in einem leichten, nicht zu nas-sen Boden fortkommt. Man kann ihn durch einige senkrecht laufende Wurzeln fortpflanzen, die man von den alten Wurzeln abschneidet und in Topfe sest. Die Blatter kommen im Fruhjahr spat zum Vorscheine, und fallen im Berbste ab.

5) Der Amboinische Schusserbaum, die Nusa. Guilandina Nuga, caule inermi, soliis petiolo primario, subtus aculeis geminis Linn. Spec. plant. Tom. I. p. 546. Nugae syl-

varum. Rumph. amboiu. 5, p. 94, t. 50.

Dec, techn, Enc, Theil CXLIX.

Et

## 658 Schusserb. (Amboin.). Schußgerecht.

Das Aeussere dieses Strauches, dessen Vaterland Amboina ist, unterscheidet sich von Mr. 1 und 2 durch den Mangel der Stacheln an den Stämmen, 3mei= gen und Blattern, nur die Blattstiele sind an der Basis mit zweien Stacheln besetzt, die Blätter sind gefiedert und ihre Lappen enrund, spißig und ungefähr 1 Zoll lang. Die Hulsen sind kleiner, als die vorhergehenden, und glatt. Die darin befindlichen Sa= men haben eine langliche Bohnenformige Gestalt.

Schusserbaum (Amboinischer), s. oben, S. 657.

— (gelber), f. das., S. 654.

- (grauer), f. daf., S. 656. — (großer), s. das., S. 654.

- (Kanadischer), s. das., S. 657.

— (fleiner), s. das., S. 656. — (stachlichter), s. das., S. 655.

— (unbewährter), s. das., S. 656.

Schußgatter, Schoßgatter, Schußgatter, ein Gatter= oder Gitterthor, das sich vor dem Ausflusse eines Wassers befindet, welches daselbst feinen Schuß oder schnellen Ablauf hat.

Schufgeld, dasjenige Geld, welches dem Jäger für jedes geschossene Wild oder Raubthier bezahlt wird, womit ihm der Aufwand an Pulver und Blen vergutet wird; s. auch den Art. Schießgeld, Th. 142,

S. 569.

Schußgerecht, in der Reitkunst, ein Pferd, auf welches man schießen kann, ohne daß es scheu wird. Wenn das Pferd dazu gewöhnt werden soll, so muß man es ganz allein vornehmen, und im Schritt reiten. Man muß es nun oft still stehen lassen, und dieses so oft und so lange, bis es zulest nicht mehr das geringste Verlangen bezeigt, unruhig zu senn oder fortzugehen. Wenn es anfangs nicht stehen bleiben will, sondern fortgehen, ehe man es verlangt, so muß man es nur ruckwarts gehen lassen; zulest wird

man es damit einschläfern, daß es auf Verlangen stehen bleibt, bis man es selbst forttreibt. So oft man es aber aufhalt, muß man dazu Hop rufen, damit es still halte, sobald es dieses Wort hort, wobei man ihm den Zügel völlig schießen läßt. Wenn es nun darauf Acht giebt, nimmt man eine Pistole, und so oft man hop ruft, halt man ihm dieselbe bald rechts, bald links über den Kopf, doch ohne etwas anders zu thun. Machdem es auch dieses gewohnt ist, so spannt man auch über dem Sattelknopfe den Hahn und läßt ihn anschlagen, jedoch ohne Pulver. Wenn es davon unruhig zu werden beginnt, so laßt man es nur einige Schritte gehen, halt es dann aber wieder still, und thut dasselbe, bis es zulest bei dem Allen ruhig bleibt; bann streue man auch etwas Pulver auf die Zundpfanne, und brenne es ab. Jest kann auch ein wenig Pulver eingeladen werden: nach und nach wird solches verstärkt, bis es zulest ein vollkommen geladenes Pistol abfeuern läßt, ohne unruhig zu werden, oder fort zu laufen, auch endlich gewohnt wird, stehen zu bleiben, so bald man ihm den Zaum schießen läßt, ohne das Wort Hop dabei zu sagen. Mit Pferden, welche schon auf eine andere Art gewöhnt sind, das Schießen zu horen und zu leiden, wird man leichter auf der Schule fertig. Es giebt Pferde, welche sich nicht vor dem Schießen scheuen, wohl aber vor dem Auffluge ber Bogel, daher muß man dergleichen Pferde oft einen gemachten Vogel an einer Schnur vor dem Gesichte in die Sohe schleudern, bis sie bavon nicht mehr scheu werden. Andere Pferde haben wieder die üble Gewohnheit, daß sie mit dem Ropfe nicken, so oft ein Schuß geschieht, welcher Fehler am schwersten abzugewöhnen ist. Man kann auch ein Pferd leicht an den Schuß und die Trommel gewöhnen, wehn man allemal, wenn es Futter erhält, vor dem Stall einen Schuß thut und trommelt. Dieses Getose lernen sie als die Losung der Futterungs - Zeit kennen, und wer-

## 660 Schußgerinne. Schüßling.

den dadurch mehr munter, als scheu. Ueberhaupt ist es gut in Städten, wo Militair steht, die Pferde an das Geräusch der Wassen, an Schießen, Trommeln und Trompeten dadurch zu gewöhnen, daß man an die Verter hinreitet, wo das Militair seine Uebungen hat; erst nur in einiger Entsernung und dann immer näher und näher heran, bis man so nahe kommt, daß sie den vollen Schall der Trommeln und Trompeten, das Geräusch der Wassen und den Knall der Gewehre oder des Geschüßes hören können. Hierdurch werden sie am besten an Alles Geräusch gewöhnt.

Schußgerinne, s. Schoßgerinne.

Ochußhaus, s. Schießhaus, Th. 142, S. 569. Man gebraucht ein solches Haus, oder vielmehr eine solche Hutte, daß man eine abgemessene und beständige Weite des Ziels beim Abseuern eines Gewehrs, einer Buchse, Flinterc. habe; auch gebraucht man es theils schwere Geschüße bequem anlegen zu können, theils, daß man beim Schießen vor dem Regen und der üblen Witterung bedeckt sen. Weil man an solchen öffentlichen Schießpläßen mehrentheils Wirthschauser anlegt, so werden dieselben auch so genannt.

Schußkeil, in der Geschüßkunst, ein Name des Richtkeils, weil die Kanonen damit zum Schusse

gerichtet werden.

Schußlade, in der Artillerie, das Behältniß des zum Kanonenschießen nothigen Geräthes. — Beim Müller ist die Schußlade, Gefällade, das Gießbrett, die Schußbrücke, eine eichene Bohle, welche oben, bei dem Fachbaume, anfängt, und in den Kropf eingelassen ist, damit das Wasser darüber bei unterschlächtigen Mühlen auf das Geschaufel mit Gewalt auffallen kann.

Schüßling, ein junges Schwein von vier bis sechs

Monaten.

Schußloch, Schußlöcher, Schießlöcher, s. Schießloch, Th. 142, S. 540. Diese Löcher werden auf Bergwerken 30 bis 40 Zoll tief, auch wohl noch tiefer, nach Festigkeit des Gesteins, gebohrt.

Schußmäßig, bei den Jägern, dem Schusse gemäß, das ist, der gehörigen Entsernung, in welcher man ein Thier durch den Schuß erlangen kann; der Jäger sagt daher: der Hirsch, das Reh zc. steht

schußmäßig.

Schußpferd, s. Schießpferd, Th. 142, S. 571. Schußscharte, s. Schießscharte, Th. 142, S. 682. Schußwagen, Schießwagen, Schießkarren, s. Th. 142, S. 684. Der Wagen muß nicht zu hohe, aber gerade Leitern haben. Un jede Leiter werden zwei Säulen angemacht, in welchen oben ein Loch ist, wodurch man eine eiserne Gabel sticht, um die Buchse fest hinein zu legen. Im Bodenbrette des Wagens werden Klappen gemacht, daß man sich, wenn man schießen will, heruntersegen, und die Juße bequem durchstecken kann. Oben auf der Leiter wird ein Schirm aufgemacht, so daß man ihn von einer Seite zur andern bringen und brauchen fann. Gobald man Bogel gewahrt, fährt man immer naher zu ihnen heran, bis man sie auf die gehörige Schuß= weite hat. Man giebt nun dem Knechte, welcher fährt, ein Zeichen zum Unhalten, sest sich in die gehörige Lage, legt die Buchse auf das Mittelste, und weil sie so eingerichtet ist, daß die Rugeln wie Hagel geworfen werden, so ist man sicher, einige Bogel zu treffen.

Schußwasser, Wundwasser, Arquebusade, ehemals und auch noch jest in den Apotheken, ein aus Benfuß, Wohlgemuth, Isopp, Münze, Fenchel, Naute, Salben, Rosmarin, Lavendelbluthe und andern gewürzhaften Kräutern mit Wasser und Wein-

#### 662 Schußweite. Schußwunde.

geist destillirtes Wasser, zu Schuß- und andern frischen Wunden dienlich; s. auch unter Schußwund e.

Schusweite, in der Artillerie, diejenige Weite oder vielmehr derjenige Weg, den eine Stückfugel

durchläuft.

Schußwunde, eine durch einen Schuß verursachte Wunde, sowohl bei Menschen, als bei Thieren. Hier ist aber nur die Rede von den Schuß-Wunden bei Menschen und bei den Pferden, welche sie im Kriege, auch wohl auf der Jagd zc. erhalten. Die Schußwunden bei Menschen, f. unter Wunde, in W. — Bei Pferden muß man die Schußwunden zuerst untersuchen, ob keine Rugeln, gehacktes Gisen, oder andere fremde Korper in der Bunde zuruckgeblieben; ist dieses der Fall, so mussen diese erst mit den Handen oder schicklichen Werkzeugen herausgezogen werden; stecken sie aber fest, so muß man die Wunde vorsichtig erweitern, oder auch erforder= lichen Falls eine neue Deffnung machen, und den schädlichen Körper herausnehmen. Eine leichte Schußwunde, Streiswunde, kann in erster Instanz durch Zusammenheften mit einem stark klebenden Pflaster geheilt werden; ist aber zugleich eine Quetschung dabei, so muß man die gequetschte Wunde mit Branntwein auswaschen und mit einer Digestivsalbe belegen, welche aus vier frischen Endottern und so viel Terpentin, als genug zur Salbe ist, bestehen muß, und das Ganze mit einem Klebepflaster bedet= Man kann auch die Wunde mit Digestivsalbe zu Eiter machen, und bann mit einem Wundwasser und Wundsalbe vollends heilen. Im Großen wird die Digestivsalbe auch von vielen Roßärzten auf folgende Weise bereitet; Man nehme 1 Pfund Terpentin, 11/2 Pfund Honig, lasse beides beim Feuer untereinander zergehen, bis es etwas über Milch= warm ist; dann 1/4 Pfund weißes Mehl und das

Gelbe von 20 Epern darunter gerührt, gut untereins ander gemischt, und zum Gebrauche aufgehoben. Wenn man unter diese Quantität Salbe 6 Loth pulverisirten Ruß von einer messingenen Psanne mischt, so hat man eine sehr gute Wundsalbe, welche nicht nur das Blut zu stillen und frische Wunden zu heislen dient, sondern auch alle Schäden zu rechte zu

bringen im Stande ift.

Sind bei einem Pferde durch eine Schußwunde beträchtliche Blutgefäße verleßt, welche mit einer ge= fährlichen Verblutung drohen, so lege man Bovist oder Zunder auf die Deffnung; hilft auch dieses nicht, fo muß die Wunde mit einem gluhenden Gifen gebrannt werden, und ist es eine beträchtliche Pulsader, so muß. man solche unterbinden. Bei Schußwunden, welche so beträchtlich sind, daß Sehnen, Häute, Aldern zc. verleßt werden, oder welche gar bis auf den Knochen gedrungen sind, darf man fette Salben nicht anwenden, hierbei gebraucht man eine Wund= tinktur, welche auf folgende Weise bereitet mird: Man nehme frische Erlenblätter, Roßmarin, von jedem eine Handvoll, Knackweidenrinde 2 Unzen, mische und koche Alles zusammen in 1/2 Maaß Vier oder Wein, presse es durch ein Tuch, und verwahre es zum Gebrauch. Man kann diese Species auch mit Branntwein digeriren lassen. Ober man nehme Aloetinktur, Agtsteintinktur und Myrrhenessenz, von jedem eine Unze, mische es, und brauche es nach Vorschrift. Mit dieser Tinktur beneße man Bäusch= gen und lege sie des Morgens und des Abends in die Wunde. Wenn sich die Wunden entzünden und das sogenannte Wundfieber eintritt, so muß man am Halse zu Ader lassen, Salpeter im Getrank und ein gelinde reizendes Klystier geben, und dieses etwa Zugleich giebt man weicheres Futtäglich zweimal. ter und schwarzes Mehl in verschlagenem Wasser.

Schuster, Sutor, ein Handwerker, welcher Schuhe und Stiefel anfertigt, in der anständigeren Sprech= art ein Schuhmacher, s. ben Art. Schuh, Th. 148, S. 751 u. f. In manchen Arten der Spiele pflegt man denjenigen, welcher ein doppeltes Spiel verliert, Schuster zu nennen; daher die Redensarten: Schufter werben, jemanben jum Schuster machen. Das Wort Schneider ift auf eine ähnliche Art üblich. Auch sprüchwörtlich sagt man: Schufter bleib' bei beinem Leisten, wenn fich jemand im Urtheil über seine Sphare erhebt oder darüber hinausgeht; etwas beurtheilt, was er nicht versteht. - Die Rrantheiten ber Schuhmacher bestehen größtentheils in Unterleibsbeschwerden, welche von einer sißenden Lebensart herrühren; f. den Art. Unterleibsbeschwerden, in U. kenswerth ist es, daß die Schuhmacher allemal ein fehr weit hervorstehendes Anie haben; f. unter Anie, Th. 41. In der Provinz Brandenburg und in der Provinz Sachsen, werden die langbeinigen Spinnen, welche fich gegen den Berbst häufig unter den Dachern, an den Wänden und Zäunen einfinden Schuster genannt; auch eine Bogelart, der Winddurch. schneiber, wird Schuster genannt, und so auch eine Raferart, Cerambix Sutor.

Nach Adelung stammt dieses Wort so eigentlich nicht von Schuh ab, weil die Ableitung von Schuh vermittelst der Endsplbe er, welche sonst in ähnlichen Fällen Statt sindet, Schwierigkeiten hat, weil man für das eingeschaltete st keinen wahrscheinlichen Grund sinden würde. Ehmals nannte man einen Schuster häusig Suter, aus dem Lateinischen Sutor, und um der deutlichen Bestimmung willen Schuh-Suter, welches in Twingers Vokabulario und andern alten Schriften häusig vorkommt. Frisch glaubt, daß unser Schuster daraus zusammengezogen sen.

Nach Abelung's Meinung soll es von dem Französischen Chaussetier abstammen, welches eigentlich einen Handwerker bedeutet, der die kurzen Stiefeln verfertiget, welche ehemals unter dem Namen der Hosen, Fr. Chausses, bekannt waren; denn weil unsere Schuhe eine ausländische Ersindung sind, so ist auch die fremde Benennung des Verfertigers nicht zu verwundern. In alten Osnabrückischen Urkunden heißt ein Schuster Schowerte.

Schusterable, s. Schuhahle, Th. 148, S. 748. Schusterkäfer, Einsiedler, s. unter Käfer, im

Supplement.

Schusterkarpfen, im Scherz, eine Benennung des Schlenes, so wie man die Häringe Schneider-

farpfen zu nennen pflegt.

Schusterkneif, Schusterwerkmesser, ein Rneif oder rundes Messer, wie es die Schuster brauchen, wovon es auch den Namen hat. Es hat einen langen Stiel, beinahe wie ein Schnißer, nur daß die Klinge rund gebogen ist. Die Schneide läuft nach einem spissen Winkel zu. Es ist sehr scharf, gut versstählt und wird zum Beschneiden der Absäse gebraucht; s. auch unter Schuh, Th. 148, S. 646.

Schusterkrankheit, s. unter Schuster.

Schusterlicht, eine Art Licht mit zwei Dochten, wie

solche die Schuster gebrauchen.

Schustern, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welsches nur im gemeinen Leben üblich ist. 1. Schuhe machen, ausbessern, oder solche Arbeit verrichten, welche die Schuster zu verrichten pflegen; auf welche Art man im ähnlichen Verstande auch schneidern sagt. — 2. Schustert man im Triktrak, wenn man seinem Mitspieler so weit überlegen ist, daß man gleich in der ersten Hälfte des Vrettes, sechs doppelte Steine stehen hat, welches gewöhnlicher Weise erst in der zweiten Hälfte zu geschehen pflegt, wahrscheins

## 666 Schusternath. Schusterzwecke.

lich weil der Mitspieler dabei in Gefahr ist Schuster zu werden. — 3. Von den zusammengeseßen eins schustern, welches auch die Ableitung von der

vorigen Bedeutung leiden murde.

Schusternath, die Nathe an den Schuhen und Stiefeln, wie sie die Beschaffenheit des Schuhes erfordern:

1. die schwarze oder geschlussene oder auch doppelte Nath, mit starkem Pechdrahte und Schweinsborsten; 2) die weiße und auf eben diese Weise verschlungene Nath, wie die vorige, nur mit dem Unterschiede, daß die Stiche dichter zusammen sind; sie wird vermittelst der vorerwähnten Borsten und des Pechdrahts von Köllnischem Garne gemacht;

3) die einsache Nath, welche mit dem Engländischen Zwirne, wie er in die Bestämmnadel gefädelt ist, umgekehrt gemacht wird. Ausser diesen drei Nathen hat man noch eine besondere Nath, welche gewöhnlich der Engländische Stich genannt wird, s. unter Schuh, Ih. 148.

Schusterpech, s. unter Schuh, Th. 148, S. 651

und folg.

Schusterspan, Schusterspäne, s. unter Span. Schusterschwarz, Schusterschwärze, s. unter Schusterschwärze, s. unter Schuh, Th. 148, S. 754.

Schustertanz, s. unter Tanz, in T.

Schusterwerkmesser, s. Schusterkneif.

Schusterzwecke, Schusterzwecken, beim Nagelschmid, Zwecken, womit der Schuhmacher das Leber auch über den Leisten ausspannt und befestiget. Sie werden nur aus Schwedischem Eisen verfertiget, weil sie vorzüglich dauerhaft seyn mussen. Durch das beständige Umdrehen des Eisenzahns beim Schmieden wird die Zwecke unter dem Hammer rund und den platten Kopf giebt man derselben in einem Nageleisen ohne Krone. Sobald sie aus dem

Loche des Mageleisens gestossen wird, wird sie sogleich

in faltes Wasser geworfen und abgehartet.

Schut, ein Wort, welches zu uns aus dem Hollandischen Seewesen herübergekommen ist, wo der Schut by Nacht ein Flaggen-Officier ist, welcher die dritte Abtheilung einer Flotte oder die Artiergarde führt, und besonders auf die Fahrt der Schiffe bei der Nacht Acht hat. Auch die Russen, Danen, Schweden und Andere haben dieses Wort aus der Hollandischen Marine angenommen. Nach der Schlacht bei Pultawa, die nämlich Karl der Zwölste gegen Peter den Großen verlor, ließ sich der Letztere

selbst zum Schut by Macht bestellen.

Schüte, Schütchen, im Geewesen Mordbeutschlands, eine Benennung einer Art Fahrzeuge oder Schiffe von verschiedener Art. In Bremen führt diese Benennung ein bloßer Machen oder Kahn, ohne Mast und Segel, zum Ueberseßen über Flusse. In hamburg ift die Schute ein großer Rahn, welcher 120 Fuß lang, in ber Mitte 18 Fuß breit und 5 Fuß hoch ist, vorn einen Schnabel, hinten eine Rajute und ein breites Hintertheil hat, und auf der Spree, Havel und Elbe gebraucht wird. Ostsee sind die Schuten oder Schüten eine Art Schiffe mit drei Masten, ohne Korbe, welche kurz und breit sind, und vorn und hinten spiß zugehen. land nennt man alle Fahrzeuge, welche stärker von Holz, als gewöhnlich sind, Schüten, wohin nicht nur die Schaluppen gehören, welche neben den Segeln auch Ruder führen, sondern auch die Trekschuten, welche auf den Kanalen fortgezogen werden; s. auch unter Schiff, Th. 142.

Schutt, von dem Zeitworte schütten, was geschüttet wird, wo es doch nur in einigen einzelnen Fällen üblich ist. 1. Versteht man darunter einen Erdwall,

weil solcher aus zusammengeschütteter Erbe entsteht oder besteht; eine im Hochdeutschen ungewöhnliche Benennung ober vielmehr Bedeutung, welche aber in der Bibel öfters vorkommt. Sie schutteten einen Schutt um die Stadt. 2 Sam. 20, 15. Mebucadnezar lagerte sich vor Jerusalem und bauete einen Schutt um fie her (um Die Stadt). 2 Ronig. 25, 1. Daß er Bocke führen soll wider die Thore, und da Ball, Schutte und Bollwerke baue. Echez. 21, 22. 2c. Als ein Collectivum und ohne Mehrheit. Unfruchtbare und weggeschüttete Erde 2c. besonders die Ueberbleibsel beim Bauen von Steinstuden, Ralf zc.; daher Steinschutt; ben Schut wegführen; zc. b) Im Braumesen, wird das zu einem Gebräude gehörige Malz, Schutt genannt, besonders wenn es mit Guß, das Wasser, in Verbindung steht. Rach bem vorbeschriebenen Schutt und Guß brauen, die vorgeschriebene Menge des Malzes und Wassers nehmen. Zu einem Ge braue Bier gehören zwolf Scheffel Schutt (Malz), zwanzig Enmer Guß (Wasser) und zwei Scheffel Hopfen. c) Auch in der Landwirthschaft wird unter Schutt oft das Getreide verstanden. Der Hirtenlohn und Schutt, der Hirtenlohn und Getreide, welches dem Hirten sowohl als Lohn, als auch für das Vieh gegeben wird. Auf manchen Gutern pflegt man vier Schafe fur eine Ruh im hirtenschutte zu rechnen. Dem hirten brei Biertel Rorn erschütten, entrichten. Das Bieh aufs Jahr verschütten, ben Hirtenlohn an Getreide bafür entrichten.

Schütt, die, ein nur in einigen Gegenden, besonders Oberdeutschlands, übliches Wort, eine Insel in einem Flusse zu bezeichnen, wo es auch als ein eigenthümli-

der Name solcher Flußinseln vorkommt. In Nuruberg macht die Pregniß zwei Inseln, wovon die eine die Schütt heißt. In Ungarn, um Wien 2c. heißen mehrere Inseln in der Donau die Schütt. Es stammt allem Anscheine nach von schütten her, und bedeutet eigentlich ein von dem Flusse angeschüttetes ober zusammengeschüttetes Land. Eben fo wird auch das von dem Wasser ans feste Land angespultes Erdreich in vielen Gegenden die Unschütt

genannt.

Schüttboden, s. Kornboden, Ih. 44, S. 766. Schütte, von dem Zeitworte schütten. 1. Ein Schuttboden, oder Schutthaus, doch nur in einigen Oberdeutschen Gegenden. 2. Ein haufen mehrerer auf einander geschütteter Dinge, und in weiterer Bedeutung ein Haufen überhaupt; gleichfalls nur im Oberdeutschen. Gine Sandschütte, Ralf. schütte, Steinschütte; f. Geschütte, Ih. 17, S. 493. 3. Figurlich, ein Bund, ein Bundel, in der Landwirthschaft, wo es nur in Meissen. Thuringen von den Bunden langen ausgedroschenen Strohes von mittelmäßiger Starke üblich ift, welche man in Oberdeutschland Schauben, und in Diedersachsen Schoofe zu nennen pflegt; daher eine Schutte Stroh. Bon frummen Stroh oder an. deren Dingen ist bieses Wort nicht üblich. Wendischen ift schiju, heften, und schity zusammengeheftet. An der Oberelbe ist Schütte soviel, als eine Eisstopfung. Im Bafferbaue besteht bie Schütte aus zwei Leisten, worin oben Querhölzer eingefugt und unten quer über Bretter genagelt find. Sie dienen bei Guhlen zc. zum Einlassen des Wasfers.

Schütregabel, in der Landwirthschaft, eine holzerne selbst gewachsene Gabel, mit zwei oder drei Enden, womit das ausgedroscheue Kornstroh

#### 670 Schütteldamm. Schütteln.

auf der Scheuntenne aufgeschüttelt wird, die darin hängen gebliebenen Körner herauszubringen.

Schütteldamm, ein Damm in einem Graben, der nur zu einer Wasserscheidung oder Stauung dient.

Schüttelkasten, beim Seifensieder, ein hölzerner Kasten oder Sumpf, in welchen die Seifensiedelauge zu dem Alaun gethan wird, damit sich das Alaunmehl

niederschlage.

Schütteln, ein regelmäßiges thatiges Zeitwort, welches das Frequentativum von dem folgenden schütten ift, aber nur in der dritten Bedeutung vorkommt, zitternd bin und her bewegen. Jemanden die Sande ich utteln, jum Zeichen der Treuherzigkeit. Den Ropf schütteln, den Ropf zu etwas Schütteln, jum Zeichen der Berneinung, der Mißbilligung, der Bedenklichkeit. In der Deutschen Bibel kommt es als Zeichen der Verachtung, der Verspottung vor, auf welche Art es sonst nicht gewöhnlich ift; z. B. Pf. 44, 15 daß die Bolfer das haupt über uns schutteln. Die aber vorübergingen, lästerten ihn, und schütztelten ihre Köpfe, Matth. 27, 39. Das Fie ber schuttelt mich. Bon einem Pferde auf einem Wagen geschüttelt werben, im Reiten oder Fahren, wenn das Pferd einen schweren Gang hat, und der Wagen stößt; wo die Niedersachsen ihr suckeln brauchen. Ginen Baum schütteln, damit die Früchte herabfallen. Ingleichen durch ein solches Schütteln heraus, davon herabbrin-Aepfel von dem Baume schütteln. Pflaumen schütteln. In der Bibel: deine festen Städte sind wie Feigenbaume mit reifen Feigen, wenn man sie schuttelt, daß fie bem ins Maul fallen, ber fie effen will, Mahum. 3, 12. Den Staub von den Fußen schutteln, Matth. 10, 14. Gine Rede aus

Leben, sie aus dem Stegreise, unvorbereitet, halten. Arzeneien in einem Glase schütteln, wosür man lieber umschütteln sagt. In einigen Gegenden Sachsens wird dieses schuddeln, im Wirtemsbergischen schotteln ausgesprochen, woselbstes auch für rütteln gebraucht wird. Die älteren Deutschen Schriftsteller gebrauchen sür schütteln das einsachere Stammwort schütten und die Niederssachsen sagen schudden.

Schüttelreuter, bei dem Seiler, ein Rahm auf einem Fußgestelle, worauf ein Neß ausgespannt und befestiget ist, und auf welchem man das Hanswerg von seinen Scheben mit dem Schüttelstock ausschüttelt und davon befreit, weil die Scheben bei dem

Schütteln durch das Meg fallen.

Schüttelstock, bei dem Seiler, ein starker langer Stock, womit das Hanswerg auf dem Schüttel-

reuter geschüttelt wird.

Schütten, ein sehr altes regelmäßiges Zeitwort, von vielfacher Bedeutung. Das doppelte t in der Mitte, sagt Adelung, zeigt schon an, daß es der Form nach ein Intensivum ist, bessen einfacheres Stammwort schaben, scheden, scheiben, schuden zc. gelautet hat, und so wie alle Zeitworter ursprünglich eine Nachahmung eines gewissen Lautes, wegen des vorgesetzen Zischlautes aber wieder ein Intensivum von einem alten gaben, geben (Riedersächfisch geten, gießen) 2c. 2c. mar. Da oft einerlei Laut mit sehr verschiedenen Handlungen verknupft ist, so rührt es daher, daß dieses Zeitwort noch jest in manchen, der Bedeutung nach, so weit von einander entfernten Fällen gebraucht wird, die man aber bei Bildung der Worter unter einerlei Laut empfunden Hier nur die gebräulichsten, da der veralteten oder in anderen Sprachen gangbaren eine große

Man gebraucht das Zeitwort in doppel-Menge ift. I. Als ein thätiges Zeitwort. 1. Beter Gestalt: decken und figurlich beschüßen, eine jest veraltete Bedeutung, welche noch im Theuerdanke vorkommt. Der in ichirmet vund endt ichuttet. Wir gebrauchen, in diesem Verstande, das neue davon gemachte Intensivum schüßen, s. daffelbe. Bermandt sind damit in Ansehung der ersten ursprünglichen Bedeutung unser Scheide, Schaß, das Miedersächsische Schuut, die Haut, Griechisch oxvros, und ohne Zischlaut, Haut, Hutte, Kutte und hundert andere mehr. gur eben dieser Bedeutung ist das noch in Niederdeutschland gangbare schütten, pfanden, welches jedoch nur von dem Viehe gebraucht wird, wenn es auf eines Andern Grunde Schaden gethan hat, und bis zur Erseßung dieses Schadens von dem Eigenthumer eingesperrt wird. Bon diesem schütten oder pfänden wird ein vereideter Feldwächter auch im Sochdeutschen ein Schuse genannt. Mach Abelung foll es hier entweder von dem Englischen shut, verschließen, oder von dem Niedersächsischen Schott, ein Riegel, und schotten, riegeln, abstammen, in welchem letten Falle es auch von schießen, Diedersächsisch scheten, so fern es schnell schieben bedeutet, herkommen kann. Gerinnen, wo es als ein ruckwirkendes Zeitwort gebraucht wird. Die Milch hat sich geschüttet, Daher nennt man den geronnenen Theil der Milch in der Schweiß Schotten, und im Hollandischen Hotte. Es scheint hier ein Intensivum von scheiden zu senn, welches gleichfalls thatig für gerinnen machen gebraucht wird. Die Milch mit Lab icheiden, gefchiedene Milch. Es kommt aber auch hier bas Schwedische Skutta laufen, mit in Betrachtung, welches sowohl zu scheiden, sich entfernen, als auch zu schießen, Diedersächsisch scheden, sehr schnell den Ort verändern gehört; man sagt daher in ebendemselben Verstande:

die Milch lauft zusammen. 3. heftig hin und her bewegen, eine jest veraltete Bebeutung, von welcher, jedoch mit verschiedenen Graden der Intension, jest schütteln und schüttern üblich sind. Menge und mit einer Art von Heftigkeit gießen. Eigentlich, wo es im Deutschen sowohl von trocknen, als flussigen Körpern gebraucht wird. Von trocknen, wenn mehrere derselben auf einmal und mit Beftigkeit ausgeleert werden; daher: bas Rorn aus dem Sade ichutten, Erbean die Baume ichutten. Die Steine in einen Winkel, auf einen Saufen ichutten. Die Aepfel aus einem Behaltnisse, j. B. einem Korbe, schütten. Malz aufschütten, baher sagt ber Brauer: man darf nicht mehr Malz aufschütten, als nothig ift, zu einem Gebräude nehmen. In der Bibel, 3 Mos. 14, 41, steht: Man soll den abgeschabten Leimen (abgeschabten Lehm) an einen unreinen Ort Schutten. Gie haben bas Geld gu Saufen geschüttet, 2 Chron. 34, 17. — Beim Rohler heißt schutten, wenn nach dem Bahen des Kohlenmeilers das Feuer durch seinen Dampf das Gestübe, wenn er solches zu zeitig aufgetragen hat, herunter wirft, oder ihm Stoße giebt, oder es plaßet, daß der Meiler wohl gar mit einem Knall zusammenfällt. — Von flussigen Körpern, wo es ein Intensivum von gießen, Niedersächsisch geten ist, und eine größere Menge, und größere Heftigkeit andeutet, als dieses, oft aber auch mit demselben, als gleichbedeutend gebraucht wird. Del in das Feuer schütten. Du follt das Salbohl auf sein Haupt schütten, 2 Mof. 29, 7. Alles andere Blut follt bu an das Altars Boben schütten. 23. 12 2c. lauter Biblische Ausdrucke. Im Hochdeutschen wird bafür in allen den angeführten Bedeutungen gießen gebraucht. (2) Figurlich, (a) in der Landwirthschaft gebraucht Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.

man es zuweilen absolute für Getreibe geben, entrichten. In Oberfachsen oder vielmehr gegenwärtig im Königreiche Sachsen und in den Provinzen Sachsen, Brandenburg und Pommern, muß ein jeder dem Huth manne bas Lohngetreide nach dem Sufe fcutten. Dem hirten schütten, ihm sein bestimmtes Getreide geben ober entrichten. Das Bieh verschütten, bas Hirtenlohn von dem Wieh an Getreide entrichten. (b) Gebähren, zur Welt bringen, eine bei den Jägern sowohl von den Hundinnen und Wölfinnen, als auch von dem Wildbrett übliche Bedeutung, wo es das Ansehen eines Zeitwortes von der Mittelgattung hat, wobei jedoch der Accusativ nur verschieden ist. (c) In reichem Maaße ertheilen, in der biblischen und höheren Schreibart. Gott schüttet seine Barm herzigkeit aus über ihn, Gir. 18, 19. Berachtung auf Die Fürsten geschüttet mar, Pf. 107, 40. Schutte beinen Grimm auf Die Beiden, Pf. 79, 6. Er wird Strahlen über fie fcutten, Pf. 140, 11.

11. Als ein Zeitwort der Mittelgattung, wo es nur in einigen Fallen des gemeinen Lebens für ergeben, ergiebig senn üblich ift, nach Abelung aber auch einen verschwiegenen Accusativ voraussest. Schod Garben Schutteten brei Scheffel, geben so viele Rorner. Das Getreide schuttet dieses Jahr reichlich, giebt ein reichliches Maaß von Körnern. Auf eben die Art braucht man es auch im Bergbaue, wo das Bergwerk, die Zeche schüttet, wenn viele und reiche Ausbrüche in der Mach dem Mathefius Grube vorhanden sind. kann das Bergwerk nicht alle Jahre schütten. — In der Torfgraberei Ostfrieslands heißt ein Schiff durchlassen schutten. — In einigen Gegenden Deutschlands heißt schütten, einpfänden, das heißt, Wieh, so auf fremdem Grunde sich finden läßt, gefangen nehmen

## Schüttenöffnung. Schüttern. 675

und aufbewahren, bis es ausgeloset wird. — Im Wasserbau, heißt schütten oder schutten, bas

Wasser steuern oder aufhalten.

Schüttenöffnung, in der Muhlenbaukunst, die oblonge Vierung, welche burch die Aufziehung eines Schußbrettes entsteht, und burch welche das Wasser läuft.

Schüttenstroh, in der Landwirtschaft, das lange Roggen- oder Weißenstroh, welches in Schütten gebunden wird. Man braucht solches zu Heckerling, besonders aber das Erstere zur Deckung der Schobdåcher, zu Bändern oder Strohseilen in der Erndte, zu Strohdecken in Garten, zu Unterlagen in Die Betten und dergleichen.

Schütterde, im Wasserbau, s. Schotterde.

Schütterfisch, s. Zitteraal, in 3.

Schüttern, ein regelmäßiges Zeitwort, welches in doppelter Gestalt üblich ist. 1. Als ein Zeitwort der Mittelgattung, nach allen seinen Theilen in eine zit= ternde Bewegung gesetzt werden; wo es in manchen Mundarten schuttern lautet, zum Unterschiede von dem folgenden thatigen Zeitworte schüttern. Im Hochdeutschen unterscheidet man beide gewöhnlich In der Bibel steht die Lenden schüttern ihm, Dan. 5, 6, woman jest lieber zittern braucht. Die Fenster und Thuren schuttern bei ei. nem Knall. Er lachte baß ihm ber Bauch schütterte. II. Als ein thatiges Zeitwort, schüt= tern machen, wofür jest erschüttern üblicherist. Schüttern und schuddern, Engl. shudder, ist dem Ursprunge nach eine unmittelbane Nachahmung des Lautes, der Form nach aber ein Intensivum und Iterativum von schutten, schütten, welches ehe= mals dafür gebraucht murde. Zittern und fchaudern sind nahe damit verwandt, nur daß schüttern in Ansehung beider ein Intensivum ift.

## 676 Schütte=Terassen. Schüttgelb.

Schütte-Terassen, werden in der Kriegsbaukunst bei den Alten, von Einigen die Ausfüllung des Grabens, von Andern die Wälle, von den Meisten aber die sogenannten Cavaliers oder Kagen auf den Bastenen verstanden.

Schüttgabel, in der Landwirthschaft, eine holzerne, selbst gewachsene Gabel, womit das ausgedroschene Krummstroh auf der Tenne ausgeschüttelt
wird, die noch darin besindlichen Körner heraus zu

bringen.

Schüttgelb, Beergelb, Fr. Stil, ou Style de grain, eine gelbe Malerfarbe, welche auf chemischen Wegen auf folgende Weise bereitet wird: Man mache eine Abkochung von Avignons Beeren, graines d'Avignon, mische etwas gemeinen Alaun barunter, und farbe damit gereinigte oder geschlämmte Kreide. Diese gefärbte Kreide wird nun in trichterformige Formen gegossen, so daß sie nach dem Trocknen kleine Regelformige Hute erhalt. Nach dem Grade der Kreidefärbung durch die mehr oder minder mit bem Pigmente gesättigte Flussigkeit, richtet sich die Gute und der Preis dieser Waare. Man nimmt zur Farbenbrühe auch Scharte (Serratula), Wau (Reseda luteola) und Curcumen, die Farbe mird aber nicht so schon schwefelgelb, als mit der Brühe von Avignons = Beeren. Von der Curcumenwurzel nimmt man vier Theile zu einem Theile Alaun und dem hinlanglichen Wasser, gießt die filtrirte Flussig keit über anderthalb Theile geschlämmter Kreide, rührt Alles gut um, gießt es dann in die oben angeführte trichterformige Formen, und läßt es barin trocken werden. Man kann auch bas Ganze, nachdem es gut umgerührt worden, einen Tag ruhig ste hen lassen, und dann den Bodensaß filtriren. kann auch statt der Kreide Blenweiß oder Schieferweiß nehmen, wodurch dieses, der Luft oder sehr dem

Lichte ausgesetzte vergängliche Gelb mehr Dauer erhalten soll; alleines bleibt immer eine Farbe, die man nicht in Del gebrauchen kann, indem sie mit der Zeit ganz ausbleicht. Man gebraucht das Schüttgelb hauptsächlich zur Zimmermalerei mit Leimfarbe, wo es eine schone Farbe giebt, besonders aber auf Papier gestrichen, wenn nämlich die Wande des Zimmers mit Papier vorher überklebt worden, wie es beim Tapezieren der Zimmer zu geschehen pflegt. Wenn das Schüttgelb zu diesem Zwecke gebraucht werden soll, nimmt man die nothige Quantitat nach und nach auf den Reibestein und reibt sie mit bloßem Wasser fein ab, thut sie bann in einen Farbentopf, gießt soviel abgekochtes dunnes Leimwasser dazu, als nothig ist, und bedient sich derselben zum Anstrich. Man hat im Handel vier Sorten. Mr. 1 ift hoch schwefelgelb, Mr. 2 und Mr. 3 sind etwas blaffer, und Mr. 4 ist etwas schmußig gelb und die schlechteste Sorte, welche aus der Curcumenwurzel bereitet wird. Das beste Schüttgelb kam ehemals aus Frankreich und Holland, wird aber jest eben so gut in Deutschland bereitet, g. B. in mehreren Farben . Fabrifen in Berlin, besonders in der Steinertschen.

Schüttgeld, ein von schütten, pfanden, nur in Niederdeutschland übliches Wort, dasjenige Geld zu bezeichnen, welches der Sigenthumer für sein gepfandetes

Wieh bezahlen muß.

Schütthaus, Speicher, Magazin, inder Schweiß Schütte, ein Haus oder Gebäude, wo Getreide oder eine andere ähnliche Waare zum künftigen Ge-

brauch in Menge aufgeschüttet wird.

Schüttingen, Schuttungen, Reit- oder Rietschuttungen, Sandstöver, Holl. Schutting, Rietschutting, kleine, leichte Wände oder Zäune von 4 bis 5 Fuß Höhe, gemeiniglich von Schilf oder Rohr, auch von Strohseilen und jungen Weidenrei-

sern, um dunne 5 bis 6 Fuß lange Pfähle, die nicht sehr dicht geflochten sind. Man bedient sich derselben beim Wasser - und zwar besonders beim Seebau oft mit erheblichem Nugen, wenn man Dunen, mit Sand umgebene Inseln, Kusten und Ufer, wenn sie durch Wind und Wellen schadhaft geworden, herstellen, oder wenn man sie ohnehin vermehren und erho-Dies leichte Zaunwerk wird etwas über hen will. einen Juß tief, Reihen- und Stufenweise, senkrecht und auch schief in ben Sand gesett. Wenn viele dieser Wände aufgerichtet werden mussen und Flugfand schon etwas haltbar geworden ist, so pflugt man zu dem Ende, bei feuchtem Wetter, Furchen in den Sand. Der eine stellt die Wande, der andere schiebt den Sand mit einem umgekehrten Rechen fest daran zusammen. Diese Rohrwande werden solchergestalt in gleichlaufenden Reihen, bis zu zehn Schritten von einander, oder auch in Rechtecken, bis zu 400 Quadratschritten groß aufgestellt, auch zuweilen mit Strohbunden oder Heide behangen und belegt. Dean richtet sie auch wohl wider die schädlichsten Winde aus Westen, namlich Gud. und Mordwest, schief, unter einem Winkel, etwa 45 Grad, seewarts von der Höhe der Dunen hinablaufend, und dieses zwar sowohl da, wo die Winde in dem Sande zu wühlen anfangen, als auch da, wo sich der fliegende Sand Oft steckt man auch nur Rohr wieder anseßen soll. und so viel, als möglich, belaubten Busch, ohne alle Verzäunung und Stöcke, in sechs und mehrere Fuß von einander entfernten Reihen in den Sand. 3st dann durch diese Vorkehrung Sand genug fangen worden, so wird er bepflanzt und besäet. In Ostfrießland versteht man uuter Schüttingen und Schüttungen, noch befonders die an und auf den Deichen hin und wieder befindlichen Abruckungen oder Befriedigungen.

Schuttkarren, ein zweirdderiger Karren mit einem Kasten, womit man den Schutt wegbringt. Dergleichen Karren hat man auch auf Bergwerken. Der
Kasten ist vierkantig und steht auf einer Wagenachse.
Hinten ist er offen, oder kann auch mit einem Schieber zugeschoben werden', vorne hat er eine doppelte
Deichsel, so daß man zwischen derselben gehen und
den Karren ziehen kann.

Schüttkasten, Körnerkasten, im Desterreichischen, ein Speicher, Kornhaus, auch ber Kornboden in ei-

nem Hause.

Schüttlinge, die kurzen Locken, welche mit in die langen Flauschen oder Flosse eingebunden und hernach

ausgeschlossen werben.

Schüttmohn, der Mohn mit schwarzem Samen, mit Löchern oben an der Samenkapsel, wordus sich der Same schütten läßt, dagegen hat der Gartenmohn mit weißem Samen keine solche Löcher.

Schüttplatz, bei dem Jäger, der Raum oder die Pläße in einem Forste, worauf zur Winterszeit Gerste, Hafer oder Eicheln vorgeschüttet werden.

Schüttrecht, in Nieder-Deutschland das Recht zu schütten, das ist, das Vieh eines Andern, wenn es

Schaden thut, zu pfanden.

Schüttsenf, Schuttsenf, ein Mame des wilden Senfes oder Hederichs, Erysimum Linn., welcher auch Wegesenf genannt wird. Wahrscheinlich rührt die Benennung daher, weil er gern auf den Schutthaufen, Dämmen und Wegen wächst.

Schüttstall, in der Landwirthschaft, bei Einigen der Ort, wo das Wieh, das im Felde um verursachten Schadens willen gepfändet worden, eingethan wird, bis der Eigenthumer den Schaden ersest hat.

Ichüttung, Stauung, im Wasserbau, eine Scheidung von Erde oder Holz, die das gewöhnliche

Wasser von einer Gegend aufhalt, daß es nicht nach einer andern hinfallen kann.

Schüttwasser, dasjenige Wasser, so sich, wenn sich

das Eis in einen Fluß sest, aufstauet.

Schutz, im Wasserbaue, eine Schub. ober Fallthure ober eine ahnliche Anstalt, das zudringende Wasser zu hemmen, ein Wehr mit ber bagu geborigen Schubthure. Schuße an einem Strome anordnen. G. Schußbrett, Schuggatter. Miedersächsischen Schott, welches auch einen Riegel bedeutet, entweder, nach Adelung, von fchie-Ben, schnell schieben, weil der Riegel und eine solche Schubthure geschoben werden, oder auch, weil eine solche Anstalt den Schuß des Wassers sowohl aufhalt, als auch befordett, wobei aber auch die folgende Bedeutung des Abhaltens, Vertheidigens mit in Betrachtung kommen kann. Der Schuß, ohne Mehrheit, ist die Abhaltung oder Abwehrung alles Machtheiligen von einem Dinge, und auch dasjenige, was das Nachtheilige von einem andern Dinge abhalt oder abwehrt. Der Baum steht im Schuße, wenn er vor Winden und rauher Witterung geschüßt steht, wofür man auch sagt: er stehe im Schauer, in der Geduld. Der Pelg giebt Schus vor ber Ralte. Jemanden in seinen Schußnehmen, ihn wider alle Angriffe vertheidigen. Jemanden Schugleisten, Unter Jemandes Schuß stehen, leben. in Jemandes Schuß begeben. Etwas eines Schußes anvertrauen. Das dient mir Die Obrigfeit foll den zum Schuße. Schuß handhaben, Rom. 15, 6. Gott ist mein Schuß, Pf. 18, 3.

Schugbrett, Schüße, im Wasserbau, ein Brett, welches auf= und niedergeschoben werden kann; es wird dem Ausguß eines Wassers entgegengestellt, und dadurch nicht nur verhindert, daß es nicht mehr an diesem Orte läuft, sondern auch, daß man vermittelst desselben ben Fluß aufschwellen und höher wachsend machen kann. Dieses Brett hat bemnach feinen verschiedenen Mugen, wie bei den Wehren, Schleusen, Mühlengerinnen zc. und wird baher auch nach jeder Art besonders verfertiget, nachdem es die Beschaffenheit der Sache erfordert. In Niedersachfen werden biefe Schusen Rlappumpen genannt. - Im Muhlenbau find die Schusbretter, Worbrettet, Fr. Vannes, Diejenigen Bretter, durch deren Aufziehen den Mühlenrädern das nothige Wasser vom Gerinne gegeben und wenn sie herabgelassen worden, auch wieder entzogen wird. ben zwei handgriffe, bei benen man fie anfassen kann, wenn sie aufgezogen oder wieder niedergelassen werden sollen. Sie stehen auf dem Fachbaume. — In der Landwirthschaft, sind die Schugbretter, Scheunenschuße, Diejenigen Bretter, welche mah= rend des Dreschens vor die Tenne gesetzt werden, damit weder die Körner hinausspringen, noch das Wieh vom Hofe ungehindert auf die Tenne laufen kann. In der Mitte des Scheunenschußes wird gemeinig. lich ein 6/4 breiter und eine halbe Elle tiefer Ginschnitt gemacht, und darein ein fleines Brett geschoben, melches man nach Belieben aus- und einsegen fann, damit die Drescher beim Abtragen bequem ab- und zugehen konnen.

Schusbrief, ein Brief oder eine Urkunde eines Landesherrn, worin derselbe Jemanden vor den Angriffen oder Beunruhigungen Anderer in seinen Schuß

nimmt.

Schuzbühne, Schuzbuhne, im Wasserbau, Buhnen, die das User eines Stromes schüßen sollen. Diejenigen User eines Stromes, welche hervorspringen und sich in den Strom hineinlegen, haben keine

Schuşbuhne nothig, sie sind selbst Buhne. Wenn Fluth, Wellen und Eisgange Einrisse verursachen sollten, und man sich aus wichtigen Grunden geno thiget sehen mußte, die hervorspringende Uferlim durchaus zu erhalten, so geschieht solches durch Anhangerbuhnen. Bei geradelinigten und ein gebogenen Uferlinien hat man sich zuerst nach den Ursachen zu erkundigen, welche diese Beschädigungen veranlaßt haben. Sollte vielleicht eine Schiffmühle ben Sand aus der Tiefe weggemahlen oder eine Eisstopfung dem Strome Belegenheit gegeben haben, einen Kolk vor dem Ufer auszuwühlen, oder sollten Schollen, welche der Sturm an das Ufer getrieben, dasselbe ausgeschliffen und hin und wieder Scharten verursacht haben, so muß man sich vor allen Dingen nach bem Stromstriche umsehen. Dieser folgt ent weder ber Mittellinie, oder hat seine Bahn biffeits, vielleich auch noch jenseits ber Strommitte fortgesett. So lange der Stromstrich die Mitte beobachtet, ober noch jenseits derfelben befindlich ist, hat man nicht nothig das Ufer anders, als durch eine Baumpflanzung mit Reisern oder einer anderen starken Uferbefestigung zu beden. Wenn aber ber Stromstrich sich dem Ufer disseits der Mittellinie genahert, so muß man bemfelben Schußbuhnen entgegen stellen. Diese Buhne muß nur allein das diesseitige Ufer beschirmen, ohne das gegenüberstehende anzugreifen; daher muß zwischen dem Haupte der Buhne und der gegenseitigen Uferlinie die Normalbreite offen bleiben. Man mißt daher bie beiden nachsten Strom arme oberhalb und unterhalb des Schartortes, und findet zwischen beiden die mittlere Proportionalzahl, so hat man die Normalbreite gefunden; zieht man solche von der Gegend der einzulegenden Buhne gemessenen Strombreite ab, so zeigt der Rest die Cathete der Buhne oder den größten Abstand ber

außersten Buhnenspiße vom Schartufer an. Beispiel die Breite der obern Stromenge sei = 70 Ruthen, der andere = 74° also die Normalbreite, als mittlere Proportionalzahl = 72°. Mun wären etwa die beiden Ufer entfernt = 88°, mithin 87 — 72 = 15°, so für die Cathete der Buhne übrig blei-Hierbei ist erstlich anzumerken: Wenn bas gegenseitige Ufer seit dem Abbruche des diffeitigen angewachsen ware, so muß die Mormalbreite von der Linie des vorigen Ufers vor dem neuen Anwachse angesetzt werden, damit die Schusbuhne solchen wieder Die Hypothenusen der Buhnen bei wegnehme. Unlegung berselben findet man, wenn man die schadhaften Stellen von ihrer größten Tiefe mit einer Parallellinie bes gleichen Ufers nach einer fenfrechten abmißt, und aus dem Punkte, wo sich beibe Linien vereinigen, eine andere schräge Linie von der Linie des Ufers schräge nach dem Schartort zieht. Linie weiset den Plas der Schusbuhne an. Die Wirkung dieser Buhne ist folgende: der Stromstrich wird fünftig die Bahn neben der Buhne beobachten, von dem Schartufer abgewiesen werden und die Bahn der Linie von dem übrigen Ufer halten. Diese Buhne wird aber auch von dem neuen ungebührlichen Wachs des, gegenseitigen Ufers wegnehmen. Beides wird aber erst nach und nach, und zwar zugleich zu Stande kommen; denn so lange von dem neuen Anwuchse noch etwas übrig bleibt, so lange wird ber Stromstrich nicht ganz die vorgeschriebene Bahn, die die Buhne an dem Schartufer zeigt, beobachten, bis dahin muß man forgfältig die Buhne im Bau und besserlichem Stande erhalten, und das Schartufer, wenn es nicht zu steil befunden wird, mit Reißweiden zu bespicken und zu verwahren suchen. Wenn das Ufer lang und sehr einwarts gebogen ist, durfte eine einzige Schusbuhne nicht hinreichen, dasselbe zu decken; die gefährlichste

Stelle ist an solchem Ufer ba, wo es am starksten eingebogen ift, weil der Strom seine ganze Macht gegen diese Stelle anwenden wird; beshalb muffen daselbst die Buhnen so lang, als möglich, gemacht werden, daß sie mit ihren Spißen mit der außeren Uferlinie parallel laufen. Wenn das Schartufer sich sehr weit erstreckt, und nach Verlauf von ein paar Jahren hinter der letten Buhne abbrüchig bleibt, so muß man die alte zweite Buhne entweder verlangern, oder eine neue britte anlegen. Beftige Stromstriche in matten Stromen lassen sich weiter vom Ufer entfernen, als matte in schnell laufenden Stromen, und im Fall die Buhnen nicht genugsam schüßen würden, so verlängert man nur ihre Ropfe. Mittel, wodurch man sich in allen Fällen leicht helfen wird.

Schuzdamm, nennt man in Obersachsen einen Ruhr-

beich.

Schuzdeich, s. Sammelkasten.

Schütze, ein Wort welches in einer doppelten Bedeutung ublich ift. 1. Von bem Zeiworte Schießen ift der Schuße (1) bei den Webern ein fleines Werkzeug, womit dieselben ben Ginschlagfaden bei dem Weben der Zeuge durch die Rette schießen oder werfen. Sie gleicht einem fleinen Rahne und ift etwa 6 bis 7 Zoll lang. Sie muß von einem festen Holze verfertiget werden, weil ihre Glatte das Durchschießen durch beide Flächen der Rette erleichtert, und ihre Spigen sind gewöhnlich mit Messing beschlagen, damit sie sich nicht abnußen. In der Mitte dieser Schüße ist ein vierkantiges Loch, in welches man eine hölzerne Spille, die die Seele genannt wird, einsegen kann. Auf der Spille steckt beim Weben eine kleine Spule oder Röllchen, worauf das Einschußgarn gewickelt ist. Der Faden dieser Spule wird durch ein Loch an der Seite der Vertiefung gezogen, und der Faden bei bem

Finschießen dadurch in die Rette geleitet. Alle Schuzen sind zwar der Gestalt nach gleich, nur eine größer, ils die andere, so wie sie zu den verschiedenen Webereien jebraucht werden; z. B. die Schüße des Tuchmachers, ie dieser auch Schießspule nennt, ist 2 bis 3 Zoll lang. pringt oberhalb vor den beiden Schnabeln vor, weil er usgehöhlt ift. Außerhalb ift dieser Raften mit Rupfer eschlagen, so wie das Ganze auch von außerhalb mit born, der Glätte wegen, ausgelegt ist. Auf dem Boden at die Schuge gerade in der Mitte eine Vertiefung, twa 1 Fuß lang, wahrscheinlich um die Reibung hierurch beim Durchschießen zu verhüten. In dem Boen des Rastens ist ein Loch, wodurch die überflussige jeuchtigkeit des Einschusses abfließen kann. In der Zertiefung dieses Kastens befindet sich die Spule mit em Ginschuß, und dieser wird in dem Rasten auf eine oppelte Urt befestiget. Bei den Hollandischen Schusn lauft eine Rohrspule auf einer eisernen Spiße oder Seele. Diese Seele wird in ein horizontales Loch des astens an jedem Ende hineingesteckt, und damit sie öllig in dem Rasten festsist, so steckt in jedem der vorwähnten Löcher eine Schlange, oder ein nach einer Spirallinie gewundener Draht, welcher die Seele fest ilt. Eine andere Art heißt die Aachner Schuße, und ese hat stått der Rohrspule eine holzerne Spule, welche dem Rasten nicht auf einer Seele steckt, sondern an ner Seite auf einer klammerartigen Feder. Die Feder ilt die Spule fest, und der Faden wickelt sich von h selbst von der Spule ab. Diese Art ist besser, s die erste. Die Schugen der Seidenwirker sind nur ein; der Zeugmacher ihre ist 8 Zoll lang. — (2) Eine erson, welche gut schießen kann, mit dem Schießgeehre gut umzugehen weiß, es sei nun ein Feuergewehr er eine andere Art Schießgewehr; daher die Redensten: Ein guter, ein schlechter Schüße senn. in Bogenschuße, Scheibenschuße, Buchsen-

schuße. Die Schußen sind eine Art leichter Truppen, welche in einer Armee zerstreut fechten, und beren größte Geschicklichkeit in dem sicheren Gebrauche ihres Schieß. gewehres besteht; daher werden sie gewöhnlich mit gezogenen Buchsen bewaffnet. In der Preußischen Armee ist dies bei den Schüßen. und Jägerbatallionen der Fall; denn beide Arten der Truppen find in Absicht ihres Dienstes, ihrer Bewaffnung zc. völlig gleich; nur besteht der Unterschied darin, daß bei den Jägerbataillonen bloß gelernte Jäger aufgenommen werden. den früheren Zeiten waren die Schüßen der Infanterie bei den Regimentern vertheilt, wie dieses auch noch bei einigen Urmeen der Fall ist; sie hatten die jesige Bestimmung des dritten Gliedes. Auch bei der Ravallerie hat man Schüßen, welche mit den Biankern vereiniget fechten, f. den Art. Tirailleur, in E, und den Art. Scharfschüß, Th. 140, S. 238. Schachspiel wird der Läufer von Einigen Schuse genannt. Im Jagdwesen wird der Jager von einem Schugen unterschieden, der Legtere fann zwar aut schießen und mit Schießgewehren umgehen, allein er besist darum noch nicht alle übrige zu einem Jäger gehörige Renntniffe, besonders in der neuesten Zeit, wo das Jagdwesen, das Forstwesen, auf mehreren Universitäten wissenschaftlich gelehrt wird, und man auch besondere Institute (Jagd = und Forstschulen) hat, wo diese Wissenschaften nur allein vorgetragen werden, und die jeder Forstmann, wenn er eine Anstellung im Staate in seinem Fache erhalten will, besucht haben muß, da solches nicht nur die Matrikel und die Zeugnisse der Professoren, bei benen er die verschiedenen Zweige dieser Wissenschaft gehört hat, ausweisen mussen, sondern er muß auch eine Prufung bestehen, und darin die erlangten Kenntnisse darlegen. 2. Von schüßen, so fern es das Intensivum von huten ift, ift der Schuge (1) ein Hirt, der das Wieh hutet; eine im Hochdeutschen veraltete Bebeutung. Die Schüßen schrien zwieschen den Schöpsern. Richt. 5, 11. (2) Ein öffentlicher Wachter pflegt in vielen Fällen noch ein Schüße genannt zu werden. So nennt man in Nurnberg diesenigen Wächter, welche des Nachts für die Sicherheit der Gassen sorgen, Schüßen. In Sachsen, Thuringen ic. werden die verpflichteten Feldwächter sowohl Feldschüßen und Flurschüßen, als auch Schüßen schlechthin genannt. Es fann aber auch senn, daß es in dieser Bedeutung zunächst von dem Niederdeutschen schütten, pfanden, abstammt, weil ihre Pflicht unter andern auch ist, dasjenige Vieh, welches im Felde schaden thut, zu pfanden. Die Gudbeutsche Mundart spricht und schreibt nur Schug, worin ihr auch viele Hochdeutsche nachfolgen, obgleich die gelindere Hochdeutsche Mundart hier das e euphonikon, nach Adelung, nicht entbehren kann. Chemals foll Schus oder Schuße, auch einen Berrather, einen Spion bedeutet haben, welche Bedeutung, nach Adelung, eine Figur von Schüße, ein Wächter, senn soll. Im mittlen Latein ist Eschutta, ein Spion, welches von dem verwandten Franzosischen Ecoute, ein Horch winfel, abstammt.

Bei den Siebmachern, ist der Schüße, ein eiserner oder hölzerner platter Stab, der an seiner linken Seite am Ende ein Loch hat, durch welches Loch ein Pferde-haar oder auch der Messingdraht des Einschlages gezogen wird, welches er beim Weben der Haare im Draht-

siebe einschließt.

Die Schüßen der Bandmühlen, sind kleine 33oll lange Schüßen. Auf den Bandnühlen gebraucht man so viele Schüßen, als Bänder gemacht werden, welche alle auf einer Stange stecken, jede an ihrem Anschweif des Bandes. Sie sind auf einem Drahte befestiget und stecken beweglich mit demselben zwischen zwei gebogenen Haken, welche so lang sind, daß die

Schüße Plas hat, bei der Bewegung des Mechanismus der Muhle hin und wieder durch ben Unschweif zu gehen. Sie kann aber nicht heraus, weil sie diese Haken gleichsam einklammern, und weil sie auch burch eine andere Stange, die vor allen Schuben liegt, folgendergestalt gehalten und bewegt wird. Die eben erwähnte Stange, Rechen genannt, ist nämlich so lang, ale die Muhle ift, ungefahr 2 Zoll Greit, glatt und eben; auf diesem Rechen ruhen die Schüßen, werden aber auch zugleich hin und wieder geschoben, welches vermittelst der Federn geschieht, die auf dem Rechen neben je der Schüße stecken. Diese Federn sind ungefähr 3 Zoll lange, gekrummte, schmale, eiserne Stifte, welche auf dem Rechen bei den Schüßen in solcher Entfernung von diesen stecken, daß sie Starke genug haben, die Schüßen durch den Anschweif zu stoßen. Die Schüße kann nicht weiter, weil die oben erwähnten Saken ihr Ziel sind und sie nicht weiter lassen. Da die Stange des Rechens durch den Mechanismus der Walze in der Bandmuhle hin und wieder geschoben wird, so schlagen die Federn desselben auch tie Schußen hin und wieder zuruck. Das Ende dieser Rechenstange ist an der einen Seite der Muhle in ein sogenanntes Schloß gesteckt, daselbst mit einem Schwengel versehen, welcher, indem ein in dem Schlosse befindliches Rad sich herumdreht, welches durch die Welle bes in der Muhle befindlichen Stirnrades bewegt wird, die Stange mit dem Rechen entweder von sich ftogt, oder wieder zurückzieht. Alle Schüßen werden hierdurch, durch die Federn, in Bewegung gesett.

Bei dem Bortenwirker sind die Schüßen nur klein und von Knochen, Elfenbein oder einem schönen glatten Holze. In der Mitte der Aushöhlung derselben kann man eine kleine Spule mit dem darauf geweickelten Einschlagfaden stecken. Auf der Seite der

## Schütze, d. Bandmacher. Schützen. 689

Hohlung ist ein kleines Loch, wodurch der Faden beim Einschlagen geleitet werden kann-

Schutze, der Bandmacher, f. oben, G. 687.

- (Bogen =), f. daf., S. 685.

-, der Bortenwirker, f. daf., G. 688.

— (Buch sen=), s. das., S. 685.

- (Feld=), f. daf., S. 687.

- (Flur-), f. dafelbft.

— (Gränz=), Gränzjäger, Jagdbediente, welche zwar ein Revier, aber an der Gränze haben, das überwechselnde Wildpret daselbst fleißig wegzuschiessen; man giebt auch diesen Namen den Gränzbesdienten, welche an der Gränze Wacht halten, damit keine Contrebande übergeführt wird.

-, im Jagdwesen, s. das., S. 686.

- (Leib=), f. Eb. 71, S. 431.

— (Schart=), s. das., S. 686.

— (Scheiben=), s. das., S. 685.

-, beim Siebmacher, f. baf., S. 687.

-, in der Biehzucht, f. daf., S. 686.

-, im Bafferbau, f. Schußbrett.

—, ein Bachter, s. oben, S. 687.

—, bei den Webern, s. das., S. 684.

Schützel, Klinkel, beim Schleusenbau, die Deffnung, die man in einer Schleusenthüre zum Zusund Ablassen des Wassers macht, und mit einem

Schußbrette verschließt.

Schützen, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welches in einer doppelten Bedeutung üblich ist. 1. Den Lauf des Wassers durch einen Damm oder vorgelegetes hinderniß aufhalten oder hemmen. Das Wasser schüßen; daher die Zusammenseßungen abschüßen, vorschüßen, Schußbrett, Schußegatter 2c. Im Niedersächsischen schutt, ein Schudden, schutten, entweder von Schutt, ein Erddamm oder Wall, oder von dem Niedersächsischen

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX. Xx

Schott, ein Riegel, Fall- oder Schubthure, oder von dem Niedersächsischen schotten, absondern, als dem Intensivo von scheiben, oder endlich auch mit der folgenden Bedeutung aus einer und eben dersel-2. Ein Uebel von einem andern Dinge ben Quelle. abhalten, einem andern Dinge Sicherheit vor einem Uebel gewähren; sowohlim mehr leidenden Berstande, durch bloßes Abhalten, wie schirmen. Die Mauer schüßt den Baum vor dem Nordwinde, der Schild den Leib vor den Pfeilen. Sie traten Hand in Hand aus der schüßenden Grotte hervor, Geg. Als auch im mehr thatigen Verstande, durch damit verbundenes Abwehren. Jemanden schüßen, ihn vor dem Angriffe eines Undern schüßen. deine Hulfeschüße mich, Pf. 69, 30. Schuß gen, bei dem Muller, mit der Schuße, dem Schußenbrette oder dem Schieber, der zwischen den Griffäulen eines Wassermuhlengerinnes steht, den Lauf des Wassers in dem Gerinne hemmen, damit folches nicht auf die Wasserrader fallen kann. Man schiebet nämlich dies Schußbrett zwischen den Grißsaulen herunter, und der Ausfluß ist verstopft. Windmuhlen werden durch eine Preffe geschüßt, welche das Rammrad oberhalb über die Balfte umgiebt. Un der rechten Seite des Kammrades ist nämlich ein Rnie an einer Rniefaule dergestalt eingezapft, daß es noch einige Bewegung nach einer Seite behalt. Aufdiesem Knie ist ein starker Reif eingezapft, der aus einigen Studen besteht und einige Zoll dick ist. Dieser Reif umgiebt das halbe Rammrad, und hangt mit einem senkrechten Baume zusammen, welcher bis zum Jugboden des untersten Stockwerkes hinabgeht. Der senkrechte Baum ift mit einem anderen Pregbaume vereiniget, der auf dem Fußboden liegt, an einem Ende an der Wand der Windmuhle befestiget ist, an dem andern aber vermittelst eines Seils mit einer

## Schützenbruder. Schützengilde. 691

Winde erhöht werden kann. Zieht nun der Müller den Preßbaum in die Höhe, so erhebt sich auch die Presse und das Kammrad kann sich frei bewegen; wird aber der Preßbaum und zugleich die Presse durch ihre Schwere heruntergelassen, so wird das Kammrad gehemmt.

Schützenbruder, im gemeinen Leben, zuweilen ein Mitglied einer Schüßengesellschaft, welche auch wohl die Schüßen brüderschaft genannt wird; s.

Schüßengilde.

Schützen: Casse, die gemeinschaftliche Casse einer Schützen; Casse, die gemeinschaftliche Casse einer

Schutzentel, eigentlich ein Engel, welchem von Gott der besondere Schutz eines Landes, eines Ortes oder einer Person anvertraut worden, dergleichen von Einigen auch in der christlichen Religion angenommen werden. Figürlich eine Person, welche uns einen sicheren Schutz gewährt, oder uns in einer großen

Gefahr beschüßt hat.

Schützen-Gesellschaft, s. den folgenden Artikel. Schügennilde, Schüßen . Gefellschaft. Entstehung der Schüßengilden, Schüßengesellschaften verliert sich in das zehnte Jahrhun-Als namlich Raifer Beinrich der Erfte, der Vogler, nach der berühmten Schlacht bei Merseburg, den Entschluß faßte, feste Plage im Deutschen Reiche anzulegen, sie mit geubten Rriegern zu besetzen, und badurch den verheerenden Streifereien der Hunnen Einhalt zu thun, hob er in dieser Absicht den neunten Mann vom Lande aus, feste ihn in die mit Graben und Mauern umgebene Plage, und nannten diese neuen Bewohner der Burg ober der Stadte Burgmanner oder Burger. Diefen Burgmannern machte nun der Raifer die Bertheidi= gung der Stadt zur Pflicht; sie durften von dem Augenblicke an, daß sie den Dienst übernahmen, nicht

mehr für ihren eigenen Unterhalt sorgen; die Leute auf dem Lande waren verpflichtet ihnen Alles zu liefern, was sie nothig hatten, und dieses geschah aus dem Grunde, damit sie nicht durch Nahrungsgeschäfte von ihrem Dienste und von der beständigen Waffenübung abgehalten werden sollten. Die Landes-Bertheidigung war der einzige Zweck dieser Einrichtung und die ganze Austalt friegerisch. Da nun die Ehrliebe von je her der Sporn gewesen, welcher den Soldaten zu fühnen und großen Thaten gereißt hat, so benußte auch Heinrich hier dieses Mittel seine Burgmanner zu tapfern Mannern und Helden zu bilden. Er gab ihnen daher ansehnliche Vorzüge und schmeichelhafte Freiheitsbriefe. Besonders ward die Uebung der Waffen zur Gelegenheit genommen, die Ehrbegierde anzufeuern. Es wurden jahrlich einige Male öffentliche Fehden, Stech spiele, Scheibenschießen zc. angestellt; wer nun dabei den mehresten Muth, Entschlossenheit, Starke und Geschicklichkeit bewies, der ward von dem ganzen Volke den Uebrigen vorgezogen. Er hatte in der Zwieschenzeit bis zum funftigen öffentlichen Spiele die Dberstelle bei ihren Zusammenkunften; auf seine Gesundheit ward zuerst getrunken, und man nannte ihn Sieger, Ueber= winder, König, daher noch jest an einigen Orten die Benennung Scheibenkonig, Bogelkonig. Man führte ihn mit Pomp und Geprange in seine Wohnung; man beschenkte ihn mit Ehrenzeichen, mit der Befreiung von gewissen Abgaben, und mit der Benußung gewisser Selbst die schönsten und vornehmsten Grundstücke. Frauen gaben ihm durch allerhand Schmeicheleien ihren Beifall zu erkennen, sie zogen die tapfersten und geschicktesten Fechter und Schüßen, den trägern und ungeschickteren vor. Bei Leuten, die nicht alles Gefühls unfähig waren, konnten so mächtige und vielfache Reize nicht leicht ihres Zweckes verfehlen, und der Erfolg hat gezeigt, daß die Deutschen, von dieser Zeit an, den hun-

men und allen übrigen Nachbarn weit überlegen gewesen find, und daß diese Beranstaltung mahre Tapferkeit und alle Kriegstugenden hervorgebracht hat. Wie schon oben erwähnt, durften sich die Burger, um derentwillen Die Stechspiele angestellt wurden, und unter denen das Erbe des Heergeräths eingeführt worden, um gar keine bürgerliche Nahrung bekümmern, ihr Unterhalt wurde ihnen vom Staate gereicht; allein dieses bestreiten viele Geschichtsschreiber, die Sache ist aber ausser allem Zweisek. Man beruft sich zwar auf das Zeugniß des Wittechinds\*), dieses ist aber sehr schwankend und unbestimmt, indessen sagt berselbe doch, daß die übrigen acht für den neunten Mann saen und erndten sollten. Die Versicherung, daß die städtischen Krieger die Wohnungen für die übrigen acht Landleute gebauet hatten, widerspricht aller historischen Wahrheit; denn wenn der neunte Mann für sich und die übrigen acht Männer hatte in der Burg Wohnungen bauen sollen, so hatte die ganze Mannschaft in die Stadt ziehen mussen; allein es ist nur der neunte Mann in die Stadt gesetzt worden. Auch ist bekannt, daß die Deutschen im Ansfange alle Schmiedes, Maurers, Zimmers, Schäfers, und dergleichen Arbeiten durch ihre Knechte verfertigen ließen; die Edlen und Freien waren allein der Turnire und Stechspiele, so wie der Kriegsdienste fahig. Wittechinds Nachricht wird noch durch das vom Conring angeführte Zeugniß des Sigeberti Gemblacensis ad annum 925 erläutert und bestimmt. Es heißt nämlich daselbst: acht Mann sollen sich auf dem Lande, der neunte aber in der Stadt aufhalten. Erstere sollten für den neunten Mann das Feld mit bearbeiten, der neunte Mann sollte aber den dritten Theil der Früchte in der Stadt für seine übrigen acht Rameraden in den dazu zu

<sup>\*)</sup> Wittechindus Corbei; apud Meibom. rer. germ. T. I p. 639.

erbauenden Vorrathshäusern ausbewahren, damit man zur Zeit des Krieges ein beständiges Magazin von Korn und Wein vorräthig hätte, woraus Conring nun den Schluß zieht, daß nach dem Besehle Heinrichs der neunte Krieger in die Stadt ziehen mußte; denn nur die Edlen und Freien sochten für das Vaterland, und diesen Kriegern wurde ihr völliger Unterhalt vom Lande gereicht, ohne daß sich dieselben mit einiger Arbeit ab-

geben durften \*).

Mach der Mannzischen Chronik sollen die Burgmanner nicht zimmern und mauern, sondern sich in den Waffen üben, damit sie sich in ihren Rustungen fehren und wenden konnen, wenn sie im Ernfte mit dem Feinde fechten sollten. — So stand die Sache in der ersten Periode, von dem ersten Zeitpunkte der Erbauung Als nun in der folgenden Zeit das Lehnder Städte. wesen und die damit verbundenen Kriegsdienste in Deutschland mehr in Gebrauch kamen, anderte sich die Sache schon mehr und mehr. Der Adel und die Ritterschaft erhielt dadurch nahere Verpflichtung das Vaterland zu vertheidigen. Die Sitten verfeinerten sich und die Deutschen wurden mit mehreren Bedürfnissen bekannt. Der Burger wurde nach und nach mehr zum Handel, zu den Runften und Handwerken, überhaupt zur burgerlichen Nahrung gewöhnt, der Unterhalt, den er anfänglich von dem Lande bekommen hatte, horte auf. Nur noch im aussersten Nothfall mußte der Burger die Stadtmauern und Balle mit den Waffen besteigen. Die öffentlichen Fehden und

<sup>\*)</sup> Die eigentliche Borte Heinrichs sind diese: Igitur ex Henrici instituto, nonus quisque ingenuus in urbem concessit. Soli scilicet ingenui ea tempestate militabant. Atque omnibus his victus ex agro allatus est, nullo suo labore. Quod ad robur urbium secit plurimum.

Stechspiele wurden nach und nach ein Vorrecht des Adels und verschwanden zulest ganz aus den Städten. Da aber einmal dem Burgerstande Ehrbegierde und Kriegsgeist eingepflanzt war, so wurde er badurch schadlos gehalten, daß man ihm das Stadtregiment und Die Verwaltung der Gesetze und Polizei anvertraute, und auch sonst seine Vorzüge erweiterte. Indessen wirkte doch der einmal eingepflanzte Kriegsgeist so viel, daß die dffentlichen Ergößlichkeiten und Volksspiele noch immer ein kriegerisches Unsehen behielten; denn andere öffentliche Belustigungen, als Schauspiele, Balle 2c. 2c. kannte man zu der Zeit noch nicht; die öffentlichen Lustbarkeiten bestanden mehrentheils in Scheiben- oder Vogelschießen mit Vogen und Pfeilen, oder mit Armbruften; je mehr sich aber späterhin die Sitten verfeinerten, je mehr die gesellige Unterhaltung bei den Zusammenkunften gewann, je mehr fiel auch der Geschmack an solchen Spielen.

Jest kommt nun der Zeitpunkt, in dem Alles, was zum ehrlichen Bürgerstande gehörte, in Gilden und Zünfte gezwängtsenn wollte. Vom Kausmann die zum geringsten Handwerker, vom Vierbrauer die zum Mülsler und Schornsteinseger rang man nach Gildeprivilegien und diese Sucht ergriff, wie natürlich, auch die Liebshaber vom Scheibens und Vogelschießen; sie erreichten auch ihren Zweck, errichteten Schüßengessellschaften und machten Zunstgeseße, die sich zum Theil

noch bis auf unsere Zeiten erhalten haben.

Jede öffentliche nüßliche Anstalt ist durch die Länge der Zeit dem Mißbrauche unterworfen gewesen, und dieses bestätiget auch die Geschichte der Schüßengesellschaften. Nachdem nämlich das Schießpulver erfunden und jene Staatsverfassung, in welcher diese Gesellschaften ihr Dasenn erhalten hatten, ganz umgeschaffen worden; nachdem der stehende Soldat errichtet und eine ganz andere Landesvertheidigung Statt gefunden, sind diese

privilegirte Schüßengilden auch in den Schatten getreten, ja ganz überflussig geworden, wie die ehemaligen Turnire, Stechspiele zc. Es mochte jest wohl selten, bei ben Linientruppen und der Landwehr, der Fall eintreten, daß in einer großen stark bevolkerten Festung die Burgerschaft genothigt wurde, die Walle und Mauern mit dem Schießgewehre zu besteigen, und die Stadt wider den belagernden Feind zu vertheidigen, und dieses ware der einzige Fall, in welchem eine solche Gilde noch von Mußen senn könnte; bei allen übrigen Städten, Flecken und Dörfern haben biese Gesellschaften feinen andern Zweck, als den, sich zu vergnügen, ja Einige wollen sie sogar in Provinzialstädten für schädlich halten, weil mit denselben ein zu großer Aufwand verbunden ist. der Inhalt der Schüßenprivilegien dahin geht, daß eine Gesellschaft von der Regierung die Erlaubniß erhalt, ein paarmal im Jahre sich an einem öffentlichen dazu bestimmten Plage zu belustigen; erhalt ferner ein folches Privilegium, Geseke, welche auf Ordnung, Ruhe und Mäßigkeit abzielen; ist dabei aller Zwang verboten, andere Mitburger, welche keinen Geschmack daran finden, gleichsam zu zwingen, baran Theil zu nehmen; wird dafür gesorgt, daß die Gewinste und aller übrige Aufwand dabei nicht übertrieben wird, so ist eine solche Anstalt, wie jedes andere Vergnügen, gewiß nicht zu tadeln, wo aber das Gegentheil Statt findet, da mochte es wohl zum Ruin manches Burgers beitragen. Wenn man noch die Schüßenprivilegien zu Ende des verwichenen Jahrhunderts betrachtet, so muß man über die Mißbrauche erstaunen, die unter dem Schuße solcher Privilegien in einzelnen Provinzialstädten, Reichsstädten zc. begangen worden. So war es nach einem Berrn G. C. Boigt ein Hauptgeset in dem Quedlinburgischen Schüßenprivilegium, daß ein jeder junger Burger, der im verwichenen Jahre das Burgerrecht gewonnen hatte, durchaus verbunden war, wenigstens dreimal zu dem Probeschießen

zu kommen und mitzuschießen, wollte oder konnte er nicht, so mußte er dafür 1 Rthlr. 8 Gr. an die Schusgenkaffe bezahlen. Ein jeder junger Burger mar ferner verbunden, bei den öffentlichen Aus- und Gingugen der Schüßen zum solennen Schießen mit Oberund Untergewehr zu erscheinen, und dieses nicht nur um zu paradiren, sondern um wirklich mit zu schießen. In den fruheren Zeiten konnte ihm keine Gelostrafe davon befreien, späterhin ließ man sich den Ginsaß zum Scheiben- und Vogelschießen von ihm zur Kasse erlegen und zog noch überdieß wenigstens 1 Rthlr. Strafe wegen des unterlassenen Aus : und Einzuges zur Rasse. Ein jeder Burger war daher verbunden an dieser Lust= barkeit Theil zu nehmen, oder seine Weigerung mit Geld zu bugen. Man machte auch Versuche charafterisirte Personen, Gelehrte, Juristen zu diesen Aufzügen und Mitschießen durch Prozesse zu zwingen, und dergleichen Personen konnten sich nur mit einigem Verluste von Kosten von diesem Vergnügen befreien. Das zweite Geset bestand darin, daß jahrlich ein neuer Ober = Schüßenmeister aus der Burgerschaft erwählt ward, und ein Jeder, den diese Wahl traf, solches Umt annehmen oder 8 Rthlr. Strafe zur Schüßenkasse er= Das Oberschüßenmeister - Umt bestand legen mußte. darin, daß der Verwalter desselben, also der Oberschüßen= Meister, das ganze Jahr hindurch bei 10 Rthlr. Strafe bei allen Zusammenkunften der Schüßenbrüder zugegen senn, die vorfallenden Händel nach Vorschrift der Gilden= briefe schlichten, bei jedesmaligen öffentlichen Aus = und Einzügen mit einem Sponton und Degen die Schüßen= gesellschaft, — welche Paarweise folgt mit Ober- und Untergewehr, Fahnen, Trommeln und Musikanten, begleitet von einem Dugend Rindern, mit breiten Dr. densbandern und vielen silbernen Schildern geschmuckt, so die silbernen Gewinnste und einige kleine Fahnen tragen, und mit einem Manne, der einen holzernen

Vogel in der Gestalt eines Adlers, aber so buntscheckig angemalt und vergoldet wie ein Weihnachtspupchen, oder eine Scheibe trägt — aufführen und sonst noch verschiedene Geschäfte besorgen mußte, bei welchen er selbst leicht in gewisse, in den Artikelsbriefen gesetzte Strafe verfallen konnte. Die wichtigste Obliegenheit eines Ober Schüßenmeisters bestand endlich darin, daß er wenigstens einmal der ganzen Schüßengesellschaft und den Herrn Deputirten einen festlichen Schmaus geben mußte, ber nicht unter 50 Rthlr. ausgerichtet werden konnte. Um sich einen vollständigen Begriff von den Geschäften eines Oberschüßenmeisters zu machen, wird Nach Vorschrift der Gildebriefe Folgendes dienen. muß die Schüßengesellschaft wochentlich von Ostern an bis zum Anfange des Augustes einen oder zwei Tage ausammenkommen, um zur Probe zu schießen, und dann werden die letten vier bis sechs Wochen fast täglich Un allen diesen Schießtagen muß ber geschossen. Oberschüßenmeister auf dem Schießplaße senn. kommen nun auch wohl ausserordentliche Veranlassungen zur Zusammenkunft, wo etwas beschlossen und besprochen werden soll. Vom Ausgange des Augusts bis zum Anfange des Octobers hat er einige Ruhe. Nach dem 16ten October wird wieder zur Wahl eines neuen Schüßenmeisters geschritten. Die Abnahme der Schüszenrechnung, die nothigen Baue und Reperaturen der Wogelstange zc., die oft vorkommenden Streitigkeiten und Prozesse der Gesellschaft mit Fremden, oder ber Mitglieder unter einander, erfordert Alles manche aufferordentliche Zusammenkunfte. Hieraus wird man leicht gewahren, daß ein Raufmann, Handwerker, Runftler, so wie überhaupt ein jeder Bürger, der sich durch burgerliche Sandthierung ernahren muß, durch die beständige Versäumniß einen mächtigen Stoß erhalten muß, wenn er dieses Oberschüßenmeister-Amt annimmt, nicht zu gedenken der Rosten ausser dem Hause, welche mit den

öfteren Zusammenkunften verbunden sind, und die einen Unfänger besonders sehr entfraften. Freiwillig murbe gewieß fein Bernunftiger biefes fogenannte Ehrenamt angenommen haben, wenn ihn nicht die Obrigkeit durch harte Stafen und Drohungen genothiget, solches zu übernehmen. Ehemals war nur eine Strafe von drei Thalern auf Verweigerung dieses Amtes in Quedlin= burg geset, welche Contribution ein junger Burger gern gab; da aber die Gesellschaft in vielen Jahren keinen Oberschüßenmeister bekam, so trug darauf bei der Obrigkeit an, diese Strafe auf 8 Rthlr. Diese Strafe hatte zwar die Wirkung, zu erhöhen. daß die Schüßengesellschaft, jest eine mehr, als doppelte Contribution, unter bem Titel: eine Dber-Schugenmeisterwahl unter die Burgerschaft ausschreiben fonnte; allein einen Oberschüßenmeister erhielt die Gesellschaft dennoch nicht; denn ein jeder erlegte lieber die acht Rthlr. Strafe, als daß er das Amt selbst hatte annehmen sollen. Da nun auch diese gehoffte Wirkung nichts fruchtete, so wurde befohlen, daß in jedem Jahre nur acht zum Schüßenmeister-Umte erwählte Personen das Recht haben sollten, sich mit 8 Rthlr. loszukaufen, der neunte Mann sollte aber durchaus verbunden senn, das Umt anzunehmen. Ferner bestand an dem genannten Orte die Einrichtung, daß alle junge Burger im ersten Jahre gezwungen waren, mitzuschießen, und allen Gilden und Handwerken die Verbindlichkeit auferlegt war, nach ihrer Größe einen oder mehrere Schüßen jährlich zumSchießen zu stellen.

Man hatte nun auch in Quedlindurg das Türkenschießen, wie man an andern Orten, namentlich in
der Provinz Brandenburg, das Königschießen hat.
Bei dem Türkenschießen gewahrt man einen Mohamedaner und einen Königl. Preuß. Officier, beide fast
in Lebensgröße zu Pferde auf ein großes Brett gemalt,
welches auf einem kleinen Wagen befestiget ist. Der

Turke ist in der Stellung abgebildet, daß er auf der Flucht dem ihm nachsesenden Officier noch einen Hieb mit dem Gabel versegen will; der Officier kommt ihm aber mit einem Pistolenschuß zuvor. Dem Turken ist ein rothes Herz auf die Brust gemalt, welches das Ziel ist, nach dem geschossen wird, indem das Brett hinter einem Busch langsam hervorgezogen, nach erhaltenem Schuß aber geschwind wieder dahintergeschoben wird. In den altesten Zeiten malte man hinter den fliehenden Turken einen Ungar mit einer aufgespannten Pistole. Um nun auch einen Ueberblick zu haben, wie groß die Summe Geldes ift, welche bei einer folchen Beluftigung verschossen und verschmauset wird, so sollen nur fünfzehn Tage Probeschießen auf dem Walle in Quedlinburg, aus der oben angeführten legten Zeit des verwichenen Jahrhunderts, angenommen werden. Funfzehn Schuzden sollen auf einen jeden solchen Tag gerechnet werden, obgleich früher funfzig, sechzig und mehrere Schüben an solchen Tagen gewesen sind. Hiervon sollen 1/3 mit 8 Gr., 1/3 mit 6 G.. und 1/3 mit 4 Gr. einsegen, so macht

1) dieses auf jeden Schießtag 3 Rthlr. 18 Gr. und zusammen . . 56 Rthlr.' 6 Gr.

2) Sechs Tage zum Probeschießen auf dem großen Schießplaße, der Kleers genannt, nach dem geringsten Anschlage nur 30 Schüßen gerechnet. Diese seßen täglich nach obigem Vershältniß zum Gewinnst 7 Rihlr. 12 Gr., welches zusammen macht.

3) Beim solennen Freischießen was ren ehemals 200 und mehrere Schüßen, in der oben angenommenen Zeit aber nur 70 bis 80. Hier sollen jedoch nur 60 Schüßen angenommen wers den. Hiervon seßen 30 Mann zum Einsaß 3 Rthlr.; 20 Mann zu eben dieser Absicht 2 Rthlr.; 10 Mann 45 Rithle. — Gr.

Summa 101 Rihlt. 6 Gr.

| Transport                                                         | 101 | Rthle.    | 6           | Gr.     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|---------|
| aber den gesegmäßigen Einfag mit                                  | 7   |           |             |         |
| 1 Rthlr., welches zusammen macht<br>4) Das Turkenschießen, mit 60 |     | Rthle.    |             |         |
| Mann befett, ju 8 Gr. der Mann                                    | 20  | Rtblr.    | -           | Gr.     |
| 5) Un bemfelben Tage wird gu-                                     |     | 7.00      |             | <b></b> |
| gleich nach einer Scheibe geschoffen;                             |     |           |             |         |
| gewöhnlich 60 Ochugen, und ber                                    |     |           |             |         |
| Einfaß ju 8, 6 und 4 Gr. Diefes                                   |     |           |             |         |
| beträgt ungefähr                                                  | 16  | Rthir.    | 16          | Gr.     |
| 6) Che die Schügen mit dem fo-                                    |     |           |             |         |
| genannten Frohsischen Freischießen                                |     |           |             |         |
| den Beschluß machen, mard noch auf                                |     | 7         |             |         |
| drei Wochen, zwar nicht täglich, aber                             |     |           |             |         |
| boch einen um den andern Sag ges                                  |     |           |             |         |
| schossen. hier soll die Rechnung so                               |     |           | , .         |         |
| niedrig, als moglich, angenommen                                  |     | <u></u> . |             |         |
| werden, also nur 12 Tage, und nach                                |     |           |             |         |
| obigem Berhältniß die Mannschaft                                  |     |           |             | ,       |
| und den Ginfag, welches macht                                     | 200 | Rthlr.    | -           | Gr.     |
| 7) Das Frohsische Freischießen                                    |     |           | • •         |         |
| macht den Beschluß, und ift zahlreis                              | 1   |           |             |         |
| der, als die gewöhnlichen. Hier                                   |     |           |             |         |
| nur 60 Mann gerechnet, und der                                    |     |           | •           |         |
| Einsaß zu 1½ Rthir                                                | 90  | Rthlr.    | -           | Gr.     |
| 8) Das seierliche Vogelschießen                                   |     |           |             | 1       |
| ist wenigstens auf 80 Mann zu                                     |     |           |             |         |
| schäßen. Chemals waren es 150 bis                                 |     |           | •           |         |
| 200 Schüßen, der Einsaß ju 1                                      |     |           |             | •       |
| Rthlr                                                             | 80  | Rthlr.    | <del></del> | Gr.     |
| 9) Die gewöhnlichen und gewissen                                  |     |           |             |         |
| Geschenke von der Aebtissin, dem ho=                              |     |           |             |         |
| hen Kapitel, Magistrate und andern                                |     |           | ч           |         |
| Collegien betragen                                                | 42  | Rthlr.    |             | Gr.     |
| 10) Die Parchentgelder oder die                                   |     |           |             |         |
| Geschenke zu den Gewinnsten beim                                  |     |           |             | 1       |
| Probeschießen machen                                              |     | Rthlr.    |             | Gt.     |
| 11) Von der Wahl des Ober-                                        |     |           |             |         |
| schüßenmeisters kommen jährlich ein                               | 64  | Rithle.   |             | Gr.     |
| 12) Die Pächte von den Spiel:                                     |     | •         |             |         |
| Summa                                                             | 774 | Rthir.    | 22          | Gr.     |

Transport 774 Rible. 22 Gr. buben und Bictualienhandlern, die gur Schiefzeit auf den Schiefplagen feil haben, find nicht alle Jahre gleich. Indeffen fann man fie ans .. 40 Rihlr. schlagen zu 13) Die ungewissen Ginkunfte für das Aus, und Ginziehen der jungen Burger, welche diefen Chrenjug vers bitten und die in den Gildebriefen gefette Strafe erlegen, fonnen, Jahr ins andere gerechnet, geschäßt 40 Rthir. — Gr. werden zu 14) 2m Zeitgelbe ber orbentlichen Schügenbruder, ingleichen von Gils den und Sandwerfern, die ju flein find, einen Schugen ju ftellen, und baber auf I ober I Mann ins Geld gefest find, und endlich an Straf: geldern, nach den Gildebriefen, mochte jum menigften einfommen 15 Rthlr. — Gr. Summa 869 Riblr. 22 Gr.

Diese Summe ward jahrlich in Quedlinburg nach Vorschrift der Obrigkeit verschossen. Hierunter ist nun noch nicht begriffen der Schmaus des neuen Schüßenmeisters, eine sehr wichtige Ansgabe, die in keinem Jahre wegfällt. Ferner ist noch nicht das Pulver und Blei, welches verschoffen wird, die Raketen und Schwarmer, die des Abends an den öffentlichen Schießtagen, zum Lustfeuerwerk in die Luft fliegen, die ausserordent. liche Zehrung der Schüßen an den öfteren Schießtagen, die große Versaumniß der Schüßen, welche Kunstler und Handwerker sind zc. in Anschlag gebracht worden. Wenn man diese nun noch so mäßig rechnet, so wird dadurch immer jene Summe weit über Eintausend Thaler erhöhet. Diese Beschreibung von der Schüßengilde in Quedlinbung, einer Stadt, die über 12,000 Einwohner zählt, paßt auch auf viele andere Städte in

den Deutschen Staaten, nur mit der Ausnahme, daß die Schüßengilden in den noch größeren Städten noch mehr Auswand machen, indem noch Bälle 2c. das Fest beschließen, wobei auch die Frauen mit ihren Töchtern im höchsten Glanze erscheinen, also hierdurch ein doppelter Auswand verursacht wird, da es einer Frau der ans

dern im Rleiderlurus zuvor thun will.

Das Ronigsschießen, welches bei vielen Schuzzengesellschaften eingeführt worden, ist ein feierliches Schießen, wo um den Konig geschossen wird, das ift, wo derjenige, welcher den besten Schuß thut, zum Ro. nige erflart wird. Diejenigen, welche ihre Schuffenahe bei dem Konigsschusse gethan haben, werden dann zu Rittern erklart. Das durch den besten Schuß zum Schüßenkönig erwählte Mitglied der Gesellschaft erhält an vielen Orten ein Geschenk an Geld aus der Schüßen. fasse, welches nach dem Rassenbestande oder vielmehr nach der Größe der Gesellschaft und deren Beiträge aus 20, 30 bis 50 Rthlen., besteht, und er wird mit besonderer Auszeichnung an der darauf folgenden Mittagstafel, bei welcher er, wie es seinem Range gebührt, den ersten Plat einnimt, frei bewirthet. Dieses ware nun zwar eine Lockung, die Ehrbegierigen unter den Schußen anzufeuern, es auch im Schießen bis zum Konige zu bringen; allein die Rosten, der Aufwand, da er genothiget ist, den am Schießen Theil genommenen Mitgliedern einen Schmaus zu geben, ist so bedeutend, daß selbst das Geschenk an Geld gar nicht in Betracht kommt, besonders da noch viele Mebenausgaben mit Erhaltung dieser Wurde verknupft sind, die sich auch leicht auf 16 bis 15 Rthlr. und darüber belaufen können, und dieses ist auch der Grund, daß man sich eben so sehr nach die= ser Würde nicht drängt, und sie, wo es nur angeht, den reicheren Schüßenmitgliedern überläßt. — Der beste Schuß, sowohl beim Scheiben-, Konigs- als auch beim Vogelschießen wird durch Trommeln und Musik angefundigt, und so der Schüße, der ihn gethan, im Triumphe mit den Siegeszeichen voran, auf dem Plaße herum und in das Schüßenhaus geführt. Un vielen Orten ist es auch Sitte, daß die besten Schüsse nächst dem des Königs sur mehrere Glieder der Königlichen Familie gethan werden, worauf diejenigen, die ihn gethan, zu Kittern werden. Der Schmuck des Königs und der Nitter besteht in mehreren goldenen und silbernen Ketzen und Schaumünzen. Die Preise oder vielmehr der Gewinn, welcher den besten Schüßen beim Scheibensschießen zu. zu Theil wird, besteht in silbernen Bechern,

Pokalen, Löffeln 2c.

In Berlin hat die Schüßengilde schon sehr alte Im dreizigjährigen Kriege ward sie fast Privilegien. gang aufgeloset; sie mußte sogar ihren silbernen Vogel und die Retten des Schüßenkonigs und der Ritter verkaufen, um den Magistrat mit dem daraus geloseten Gelde zu unterstüßen. Im Jahre 1653 hatte sie sich in so weit erholt, daß sie ihre alten Rechte und Privilegien wieder geltend machen konnte; auch erneuerte Rurfürst Friedrich Wilhelm der Große in dem genannten Jahre ihre Privilegien. Im Jahre 1727 hob Konig Friedrich Wilhelm der Erste die Schüßenailde wieder auf und nannte ihr Vergnügen ein üppiges und liederliches Wesen, weil er erfahren hatte, daß nach dem abgehaltenen Schießen bis spat in die Nacht hinein getanzt und gespielt murde. Friedrich ber 3 meite, der Große, stellte die Gilde im Jahre 1747 wieder her und gab derselben den jeßigen Schußenplaß in der Königsvorstadt — ein großer schöner Plas mit einem ansehnlichen Schüßenhause — und so hat sich denn diese Gesellschaft bis auf die neueste Zeit in ihren Glanze erhalten, da sie immer durch angesehene und vermögende Burger der Residenz refrutirt wird. Den Tag nach Pfingsten wird ein Scheibenschießen und den 3. August das Königsschießen gehalten, auf welchem mit dem Bogelschießen fortgefahren wird. An den Schießtagen ist dieser Plas mit Buden besest, in welchen Pfesserkuchen, Glaswaaren, Pfeisen, Tabaksbeutel, Geldborsen und andere kurze Waaren verloset werden; auch Eswaaren, Vier, Branntweinzc. wird in Buden seil gehalten, und der Verkehr daselbst von den unteren Klassen der Sinswohner ist bedeutend. In dem Schüsenhause werden nach dem Königs und Vogelschießen Gastmähler und

Balle arrangirt.

Es ist in neuerer Zeit viel für und wider das Bestehen der Schüßengesellschaften geschrieben worden. jenigen, die gegen das Bestehen dieser Gilden sind, wollen einen nachtheiligen Einfluß auf die Betriebsamkeit der Staats-Einwohner darin erblicken, weil sie dabei zu sehr von ihren Geschäften abgezogen werden. sagen: der junge Burger, der den besten Vorsas gefaßt hat, sich durch Fleiß und Arbeitsamkeit empor zu heben und dem Staate nußlich zu werden, fande gerade in den ersten Jahren seiner Thatigkeit, wenn er dieser Gilde beitrete, die größten Hindernisse und Versaumnisse, und diese Letteren, in dem Grade, daß sie seinen ganzen Mahrungsstand und Hausstand zerrütten konnen. Er wird bald einen unwiderstehlichen Reiz bekommen, Schüße von Profession zu werden. Das Spaßierengehen, die scherzhaften autheiternden Gespräche in Gesellschaft der Schüßenbruder hat mehr Unziehendes. als saure Arbeit und Nahrungssorgen, Hierzu kommt nun noch, daß ein silberner Becher, ein blanker Loffel. die er im Anfange durch irgend einen Zufall gewinnt, in ihm die Begierde erwecken, mehrere Stucke von der Art zu gewinnen, und so wird unvermerkt die Lustbarkeit des Schießens bei ihm zur Leidenschaft. nun, wo er nur kann, etwas von seiner Arbeitszeit abzuzwicken, um sich mit der Buchse im Schießen üben zu können, aus einem Paar Stunden werden zulest halbe Tage, und so geht es weiter. Hierzu gesellt sich

nun ein anderes, nicht minder kostspieliges, Bergnügen, nämlich das Vergnügen der Jagd, welches um so naturlicher erwacht, ba man mit dem Schießgewehre vertraut geworden, und es jest auch gern auf der Jagd damit versuchen mochte. Dieses ware nun die Schattenseite, zu welcher ein zu großer Hang zu diesem Vergnügen führen konnte; jest aber auch die Lichtseite desselben, welche auch ihre Vertheidiger gefunden hat. Das Scheibenschießen, Freischießen zc. ist jest, da die Vertheidigung der Städte durch die Vurgmänner, Bürger aufgehört hat, als eine bloße Lustbarkeit zu betrachten; allein nicht bloß dieser Belustigung wegen verdient sie immer noch unsere Ausmerksamkeit, sondern auch als eine alte, ehrwürdige Gewohnheit, das Baterland vertheidigen zu lernen. Das bloße Alterthum einer Sache macht zwar die Sache an und für sich selbst nicht gut, und eine wirklich schädliche Gewohnheit muß von Rechtswegen abgeschafft werden, wenn sie auch schon zu den Zeiten Karls des Großen Mode gewesen, wenn aber das nicht ist, so sind wir den alten Gebrauchen einer Mation immer so viel Ehrfurcht schuldig, daß wir lieber suchen muffen sie zu verbessern und sie den aufgeflarten Zeiten angemessen zu machen, als sie, einiger Unordnungen wegen, die leicht gehoben werden konnen, gleich abzuschaffen, oder sie doch in Mißkredit zu bringen. Warum sollten wir daher eine Feierlichkeit nicht beibehalten, die sich durch ihr Alterthum von allen andern unterscheidet, und wobei wir noch eine Menge von unfern ehrlichen altdeutschen Sitten antreffen, die unserem Volke sonst so eigen waren, und gegenwärtig durch die feinere Lebensart immer mehr und mehr verschwinden. Bas die große Versaumniß der Burger in ihrem Nahrungszweige und den wenigen Nugen, den sie aus Dieser Uebung in gegenwärtiger Zeit ziehen, anbetrifft, so fann man erwiedern, daß wenn sie auch biesem Bergnügen nicht anhangen, sie doch Gelegenheit haben, bei ungahligen

andern Vergnügungen Zeit und Gelb zu verschwenden, besonders in großen Städten. Ueberdies ist die Einrichtung der Schüßengesellschaften nicht an allen Orten gleich; in vielen sind die Schießübungen sehr eingeschrankt, so daß sie nicht nachtheilig auf die Gewerbe und den Hausstand der Mitglieder mirken konnen; und ba, mo man gewahrt, daß diese Uebungen, durch Ueberschreitung des festgesetzen Ziels, nachtheilig wirken, da kann man einschränken, wodurch zugleich die Veranlassung wegfällt, viel Geld dabei zu verzehren. Ueberdies sind bei vielen Schüßengesellschaften die höchsten Gewinne auch noch so ansehnlich, daß die Schüßen schon tuchtige Schlammer senn muffen, wenn ber ganze Gewinnst im Essen und Trinken darauf gehen sollte. Auch als bloße Belustigung ist das Freischießen nicht zu verwerfen, indem es immer eine mannliche Uebung ist, die, wenn sie auch, wie jest die Einrichtung mit bem Militarwesen steht, von keinem großen Nugen ist, doch immer an die Zeit errinnert, wo die Burger auch fraftig ihre Waffen gegen den Feind kehrten. ist freilich mahr, daß an dieser Lustbarkeit auch die niedrigsten Klassen der Einwohner Theil nehmen; allein man muß an den Spiel- und Egbuden, unter den Gezelten, wo man Bier und Branntwein trinkt, und dabei lustig ift, nicht die feinen Sitten der vornehmen Welt suchen; denn wer diese hier zu finden glaubt, der irrt sehr. gemeine Mann will aber auch seine Beranderung, seine Ergößlichkeit haben; er, der sich oft Tage lang der muhevollsten Arbeiten ohne Erholung hingiebt. sucht seine Erholung in dergleichen Volksfesten. wo er einmal im Rausche des Vergnügens sich austoben und auslärmen kann; wurde es daher nicht unbillig fenn, allen denjenigen Ginwohnern einer Stadt, diekeine Oper, kein Schauspiel, keine Konzerte, Redouten und Balle ic. besuchen konnen, und davon wenig verstehen, deren Geldbeutel den Champagner, Burgunder, Rheinwein 2c. ihnen versagt, ein anderes Vergnügen, wobei sie sich eben so glucklich fühlen, als der Gebildete in seinen Birkeln, zu versagen? Wurde es nicht Thorheit senn zu verlangen, daß diese zahlreiche Klasse von Menschen sich nicht freuen sollte? Wenn sie sich aber freuen, wenn sie vergnügt senn sollen, so muß dieses auf ihre Weise geschehen, und da sind einige Unordnungen fast Betrunkene Leute findet man nicht nur unvermeidlich. bei dem Freischießen, sondern auch an andern Orten in Wein- und auf Raffeehausern; und dann werden diese Bergnügungen, damit sie nicht in Ausgelassenheit übergehen, hinlanglich von der Polizei und den Gensd'armen bewacht, und also unschädlich für die übrigen Klassen der Einwohner gemacht. Der Zeitgeist macht oft ein zu ernstes Gesicht, als daß es einem nicht lieb senn konnte, auch frohliche Gesichter zu sehen, die mit Wenigem ihre daheim gelassenen Sorgen auf einige Stunden vergef. sen. Diese Ansicht haben auch gewiß alle Deutsche Regierungen gehabt, indem fie die Schugenprivilegien immer von Zeit zu Zeit erneuert und nie diese Bergnügungen, mit einzelnen Ausnahmen, auf furze Zeit unterfagt haben, und so haben diese Wergnügungen bis auf die neueste, unsere Zeit, immer ihren ungestörten Fortgang.

Bei dem Königschießen ist auch noch ein Unterschied unter Scheibenkönig und Wogelkönig. Scheibenkönig wird derjenige Schüße, der beim Scheibenschießen den besten Schuß gethan hat, und Wogelkönig, der im Schießen nach dem Wogel, den Leßeren am besten getroffen hat. — Das Landschießen aller Schüßen eines Landes, zum Unterschiede von einem Gemein-Schießen, welches nur von den Schüßen einer Gemeinde oder eines Ortes gehalten wird. Bon dem Schießen, als Belustigung, kommt noch in der Beschichte mancher Städte vor: das Schnepperschießen, Armbrustschießen, s. unter Armbrust, im

Supplement; das Stahlschießen, s. diesen Artikel, das Wogelschießen, in W. S. auch den Art. Schießen, Th. 142, S. 540, 541. — Bon Abhaltung der schädlichen Schüßengilden auf dem platten Lande, und wie statt dessen bei dem Landmahne ein jährlicher sestlicher Gebrauch, der eine verbesserte Kultur des Ackers und eine gereinigtere Führung der Landwirthschaft zum Gegenstande hat, einzusühren sen, s. Th. 60, S. 544 und solg. Unter den Schrieften über die Schüßengesellschaften und Schüßengilden, sehe man nach:

Joachims Mungtabinett, IV, G. 42 und folg.

Gedite und Biester, Berlinische Monathschrift, Jun. 1785,

S. 537, Sept. S. 250, 283.

Journal von und für Deutschland Jahrg. 1785, 96 St. S. 267, Jahrg. 1788, 26 St. S. 174, 78 St. S. 29, 98 St. S. 172, Jahrg. 1792, 108 St. S. 876.

Beschreibung eines Schützenfestes vom Jahre 1561, in Possels wissenschaftlichem Magazine, 3r Bb. 68 St., S. 640.

Spieß, Brandenburgische Munzbelustigung. II, S. 113, 137, 144.

Gottfr. Chr. Boigt, gemeinnußige Abhandlungen. Leips zig, 1792. Art. 3.

Braunschweiger gelehrte Beitrage, 1791, St. 45, 48.

Bergius Magazin, unter Scheibenschießen.

Historische Gedachtnismungen vom Jahre 1710, S. 37. Faber, Beschreibung von Frankfurt am Mann, 1ter Th. S, 541.

Etiftensammlung, 1791, Dr. 19.

v. Ramdohr, Reise nach Danemark; 1, S. 351. Hannoversches Magazin, Jahrg. 1784, St. 61.

Schützenhaus, ein öffentliches Haus, worin eine Schützengesellschaft ihre feierlichen Versammlungen und Uebungen halt; das Schießhaus.

Schützenhof. 1. Der Hof in einem Schützenhause. 2. Ein großes ansehnliches Schützenhaus. 3. Che-

mals wurde auch wohl die seierliche Versammlung geübter Schüßen, um sich im Schießen zu üben, ein

Schüßenhof genannt.

Schüßenjagen, im Jagdwesen, eine Jagd, welche zwar eingestellt, aber mit keinem Laufe versehen ist, und wo man nur Alles niederschießt, was vorbei kommt.

Schützenmeister, an einigen Orten, der Vorsteher eisner Schützengesellschaft; auch ehemals der Vorgesetzte eines Hausens Schützen, sie mögen nun eine Urt gewiß schießender Soldaten oder auch öffentliche Wächster der Sicherheit seyn. In Tyrol giebt es einen Landes Dber Schützenmeister, welche Würde bei dem Grasen von Wohkenein-Tröstburg erblich ist.

Schützenplaz, ein öffentlicher Plag, wo eine Schügengesellschaft sich im Schießen übt, s. Schüßen-

gilbe.

Schützenschieben, beim Weber, heißt, wenn die Wirker weben, den Schüßen durch die Werft hin

und wieder schießen.

Schüzer, von schüßen, eine Person, deren Amt es ist, das Wasser zu schüßen. In den Bergwerken der Arbeiter, der das Wasser bei dem Kunstgezeuge regiert; damit er nun weiß, wenn er die zu Tage gekommene Tonne ausstürzen, das Rad umkehren, aushalten und wieder fortgehen lassen soll, so sind etwa 12 Zoll lange, in einem Gelenke bewegliche eisserne Schwingen unter den Bankholmen angenagelt, und in dieselben schmale und dunne Gestänge, die Klopfstangen genannt, unter der ganzen Kunst bis zu dem Grubenhause beim Schachte gehängt, welche vermittelst eines halben Kreuzes, von dem, der dazu bestellt ist, wenn eine Tonne zu Tage gekommen, angezogen werden, daß der Hammer in der

Rammer des Schüßers bei dem Rade auf ein Eisenblech schlagen muß. Die Bedeutung der Zahl der Schläge ist vorher zwischen dem Schüßer und dem, der die Klopsstangen anzieht, verabredet.

Schuzyatter, Fallgatter, s. unter Gitter, Th. 12, S. 154. Fallgatter, soll von schießen abstammen, daher es in demselben auch wohl

Schofgatter und Schufgatter lautet.

Schutzteist, ein Geist oder geistiges Wesen, insofern demselben von einem hoheren Wesen der Schuß eines andern Wesens anvertrauet worden; s. auch Schuß-

engel.

Schuckeld, Geld, welches man einem Andern für den Schuß entrichtet, welchen man von demselben genießt. In engerer Bedeutung dasjenige Geld, welches die Schußverwandten oder diejenigen, welche das Bürgerrecht nicht erlangt haben, der Obrigkeit desjenigen Ortes, wo sie sich aushalten, entrichten, ehedem das Mundgeld, der Friedschaß. Auch auf den Dörfern geben diejenigen, welche keine eigenthümlichen Grundstücke besißen, und nur zur Miethe wohnen, der Obrigkeit ein solches Schußgeld, welches an einigen Orten Sißgeld, Häuslergroschen heißt; s. auch Gatter-Zins, Th. 16, S. 478.

Schuzgerechtigkeit, das Recht, gewisse Personen oder Gemeinheiten zu schüßen, um die damit verbun-

benen Bortheile zu genießen.

Schuzgott, in der heidnischen Götterlehre, Mytholosgie, ein göttliches Wesen, in so fern demselben der Schuß eines andern Dinges besonders anvertraut ist, wie z. B. die Hausgötter, Laren, s. Th. 65, S. 94 u. f.

Schusheilitze, in der Romischen Kirche, ein Heiliger oder eine Heilige, welchen der besondere Schuß gewisser Personen oder Oerter übertragen worden. Schunherr, ein Herr, welchem der Schutz gewisser Personen oder Derter zusteht, welcher die Schutge-

rechtigkeit in Ansehung derselben besist.

Schusherrschaft, die Herrschaft, das ist, die Gewalt, den Schuß über Andere zu haben oder zu handhaben. Auch eine mit dieser Gewalt begabte Person oder Kamilie.

Schutzjude, ein Jude, welcher unter dem Schutse der hochsten Obrigkeit an einem Orte lebt, und vermoge

dieses Schußes gewisse Freiheiten genießt.

Schugkasten, im Bergwerke, ein großer viereckiger Rasten über dem Rehrrade eines Wassergopels, worin man aus dem Hauptfluter einen anderen Fluter führt.

Schuzkolbe, der Monch in den Fischbeichen.

Schuprede, Vertheidigungsrede, eine Rede, in welcher man sich vertheidiget. In den Rechten, besonders Oberdeutschlands, werden die Exeptiones, Schus reden, genannt, wo dann die fogenannten Dilatorischen Exeptiones, welche eine angestellte Rlage auf eine gewisse Zeit aufschieben, vorzügliche Schugreben heißen.

Schuzseil, im Bergwerke, das Seil, womit das Holz zum Feuersegen in die Grube gehängt wird.

Schuzssele, im Wasserbau, eine Art Sielen, die deshalb bei einem Deiche angebracht sind, daß die Wasser, nach Beschaffenheit der Umstände, bald von aussen ine Land eintreten, bald aber auch von innen heraus in den Strom zurückfließen konnen. dies muß auch nicht alles Wasser, was durchfließen konnte, wirklich hinein oder hinausgehen, sondern solches muß nur in einer gewissen bestimmten Menge Weil diese Sielen nur mit bem Schus geschehen. verschlossen werden, so erhalten sie auch davon den Mamen; s. auch den Art. Schleuse, Th. 145, S. 597.

Sebunstube, Bremsstube, der Berschlag ober das

Gebäude, worin das Bremsrad geht.

Schuzteich, im Wasserbau, ein Teich, darin die zum Bergbau nothigen Wasser gesammelt werden, wo nicht beständiges Wasser aus Flussen oder Bächen

vorhanden ist; f. auch unter Teich.

Schuzverwandter, ein Einwohner eines Ortes, welder weder Bürger, noch Unterthan ist, sondern gegen ein gewisses Schutgeld unter dem Schute der Obrigkeit burgerliche Gewerbe treibt. In einigen Städten Miedersachsens Mitwohner, Bensaß, in einigen Gud- oder Oberdeutschen Städten Pact= burger, weil sie unter gewissen Bedingungen Burger find.

Schunwaffen, Waffen, welche nur zum Schuse getragen werden, um sich vermeintliche Feinde, oder

auch Straßenräuber 2c. abzuwehren.

Schunwehr, ein in den Strom hineingehendes Werk, ein Vorbau; ingleichen eine von Holz aufgezimmerte Wand, die man quer über gewisse Bache und fleine Klusse macht, um das Wasser zu stauen, und die Schiffahrt dadurch zu befordern. In der Mitte dieser Wehren oder bem Orte, wo das Wasser am tiefsten ift, wird eine Deffnung gelassen, die man wie bei einer Schleuse aufmacht, wenn Jahrzeuge durchgehen wollen, und nachher wieder versperrt und verschließt. In dieser Bedeutung heißen sie im Französischen Portereau. S. auch Wehr, in W.

Schuzwinkel, in der Kriegsbaufunst, an einer Festung derjenige Winkel, den zwei bewegliche

Streichlinien von außen machen.

Schungettel, ein Zettel oder Schein von der Obrigkeit, daß Jemand ein Schugverwandter sei, und an dem Orte, wo es ihm erlaubt worden, sich niederzulassen, geschüßt werde.

### 714 Schuwalofs. Schwabacher Schrift.

Schuwalofs, eine Art Russischer Haubigen, mit einer breit gedruckten, sich borwarts erweiternden Seele, damit sie die Kartatschen besser streueten; allein der geringe Nußen dieser Geschüße, die megen ihrer Schwere und Unbehülslichkeit sehr oft zurückgelassen werden mußten, veranlaßte bald ihre Abschaffung. Sie haben den Namen von ihrem Erfinder.

Schwaade, beim Fuhrmann, heißt links; es wird

den Pferden in Schlesien zugerufen.

Schwaal, eine Benennung des Alant oder Elt=

fifches.

Schwaaren, Schwaer, eine Bremische Scheides munze von Rupfer, welche zwei leichte Pfennige gilt. Kunfe machen einen Groot, 360 einen Reichsthaler.

Schwabbeln, ein regelmäßiges Zeitwort der Mittelgattung, welches nur in den niedern, Sprecharten üblich ist und von der Bewegung flüssiger Körper gebraucht wird. Geschwabbelt voll, so daß es überschwabbelt. Nach Abelung ist es eine Onomatopoie, welche sich von quabbeln und wabbeln, welche in Niedersachsen von der Bewegung setter weicher Dinge gebraucht werden, nur in dem verstärkten Zischlaut unterscheidet, übrigens aber das Intensivum von wibeln, weben zo. ist.

Schwabacher Nadeln, Nähnadeln mit großen Dehren, welche der Sticker braucht, um durch diesels ben den reichen dicken Faden des Gespinnstes durch:

zuziehen.

Schwabacher Schrift, beim Schriftgießer und Buchdrucker, eine der beiden Hauptgattungen der Deutschen Lettern, welche sich von der andern Gattung, der Fraktur, darin unterscheidet, daß ihre Umrisse mehr gebogen, auch die Buchstaben beim Abstrucken selbst einen stärkeren und schwärzeren Einsdruck auf dem Papiere machen. Beim Seßen gestraucht man sie nur dann, wenn der Verfasser einer

Schrift, ein oder mehrere Wörter, die dem Leser auffallen sollen, unterschieden wissen will; wosür man

aber jest lieber diese Worter sperrt.

T!

1

2

Ū

T.

Schwabe, Scarabaeus niger, ein im gemeinen Leben hin und wieder fur Schabe übliches Wort. sonders kennt man unter diesem Mamen die Hausoder Bäckerschwaben, welche auch schwarze Rafer, Mehlfafer, ich warze Raterlatchen, Schollbeisser, heißen; s. unter Mehlkäfer, Th. 87, S. 470 u. f. Die Vorschläge, die von Einigen zur Vertreibung dieser schwarzer Käfer in den Zimmern gentacht worden, sind folgende: erste und einfachste Mittel ift, in denjenigen Zimmern eines Hauses, wo sich diese Rafer, besonders des Winters, am häufigsten einzustellen pflegen, sie auf bem Fußboden mit den Füßen zu todten. Man muß sich nämlich des Abends gegen 10 Uhr mit dem Lichte aus bem Zimmer entfernen, wo sie bann sogleich angelaufen kommen; wenn man nun nach einiger Zeit, z. B. einer halben Stunde, dahin zurückkehrt, so findet man sie auf dem Fußboden umherkriechen und kann sie mit den Fußen todten. Ein zweites Mittelist: des Abends in dem Wohnzimmer, nach= dem man sich daraus entfernt hat, auf den Fußboden einige Schuffeln mit heißem Wasser zu segen, so wird man am folgenden Morgen die Schuffeln mit Rafern angefüllt, und die sich wieder daraus gerettet haben, schwach in der Stube umherkriechen finden. besten ist es, nicht zu flache Schusseln zu nehmen, und sie neben den Ofen, oder an die Wand der Ruche zu seßen; und die junge Brut in den Lochern der Wand durch Angießen von heißem Wasser zu todten. Wasser mit den todten Rafern muß in eine Grube geschüttet, und diese mit Erde gefüllt werden. Gin drittes Mittelist: Man nehme schwarzes Brod sogenanntes Hausbackenbrod, und eine kleine Quan-

## 716 Schwabengift. Schwäbisch.

titat Ofenschwärze, welche man bei jedem Topfer haben kann, vermische solches mit etwas in der Hand zerriebenes Brod, und lege es Abends, wenn die Ruchen verlassen werden, an den Ort, wo sich diese Thiere aufhalten; sie werden häufig davon fressen, umkommen, und man von diesen laftigen Gaften befreiet senn. Ein viertes Mittel: Man nehme Sprup, thue denselben in eine zinnerne oder irdene Schuffel, oder beschmiere vielmehr ben Boden ber Schussel damit. Dieses Gefäß sege man nun auf den Fußboden desjenigen Zimmers, das von diesen Baften befreit werden foll, und lege etwas Sand umber, damit den Rafern der Einzug dazu erleichtert Sie werden sich bes Machts sogleich in dasfelbe machen, und an dem Boden des Gefäßes fleben bleiben. Ein funftes Mittel: Bilfenfraut und Feldkummel in den Zimmern, wo sich diese Burmer umhertreiben, umhergestreut, soll sie vertreiben.

Schwabe, eine aus Schwaben gebürtige Person, im süblichen Deutschland Schwab. In Ungarn und Desterreich werden alle Deutsche Rolonisten, aus welcher Provinz sie auch seyn mögen, Schwaben genannt, weil die meisten solcher Kolonisten aus Schwaben (Würtemberg) dahin zu kommen pflegen. Beim Böttcher wird ein Stück Reif, welches zwisschen einen allzulockeren Reisen geschlagen wird, ein Schwabe genannt, wozu die Veranlassung unbekannt ist; in Schwaben oder Würtemberg wird dagegen

ein solches ein Philister genannt.

Schwabengift, Rattenpulver, Giftmehl, gepulverter Arsenik oder Huttenrauch. Nach Einigen soll es eine weiße und weißgraue mehlige Erde senn, die sich weich und fett anzühlen läßt.

Schwabenweber, s. Barchentweber.

Schwäbisch, aus Schwaben kommend. — Schwäsbische Leinewand, eine Gattung weißer, dunner

und leichter flachserner Leinwand, die vom dem Schleier nur darin verschieden ist, daß sie nicht so flar und von solcher Gute ift. Sie dient zu feinen Hemden und zu Pus. Schwäbische Gange, im Bergbau, die schwebenden, welches Legere richtiger ist, weiles von schweben abstammt, also sch webende Gange. - Schwäbische Stampfer, eine Gattung von Papiermachern, welche die wunderlichen Gebräuche der Stampfer und Glätter nicht angenommen haben. Von diesen befinden sich viele im Reiche, vorzüglich in Schwaben. Sie gehoren größtentheils noch zu denen, welche die vom Raiser Rerdinand bem Dritten unter dem 27ten Dov. 1656 für die in seinen Erblanden befindlichen Paviermader festgesetten Gebrauche noch beibehalten haben. Schwäbischer Lanz, Schwäbische Lanze, f. unter Tang: Schwabischgemunder Baare, allerhand glatte, getriebene und mit Steinen besetzte Geschmeide und Schmucksachen, die von geringhalti= gem Zeuge verfertiget werden, und die beshalb in fehr wohlfeilen Preisen zu haben sind. Die Stadt Gemund in Schwaben wimmelt von Goldschmieden, welche jährlich eine große Menge bieser Waaren liefern, und solche über Augsburg, Frankfurt und Murnberg in alle Gegenden der Welt ausführen. Man faßt daselbst allerhand unächte Böhmische und gefärbte Glassteine, die bekanntermaßen sehr wohlfeil find, und beim handel zu taufend Dugenden verkauft Die Schwäbisch = Gemunder Arbeiten bestehen besonders aus hemdeknopfchen mit bunten Steinen, von welchen das ganze Dutzend auf ber Stelle um einige Rreußer verfauft wird, in Dhrringen, Dosen, Schnallen und dergleichen Quincaillerie-Baaren. Nicht die besondere Schönheit empfiehlt diese Waaren, sondern nur die Wohlfeilheit.

Schwach, bei- und Nebenwort, im eigentlichen Berstande, nicht die gehörige Festigkeit und Consistenz habend; eine veraltete Bedeutung, wofür unter anderen auch bas nahe verwandte weich üblich ist; man braucht es zuweilen noch für dunn, wenn eine Sache nicht die gehörige Dicke oder Starke hat; so fagt man: ein ich maches Bier, ein bunnes Bier, welches nicht die gehörige Starke hat; ein sch maches Reis, ein dunnes, ein schwaches Brett, ein dunnes. Die schwachen Aeste in der Gartenwirtschaft, diejenigen Aeste, welche nach den Fruchtaften stehen, aber nicht so viel Saft, als diese haben, daher sie schwächer und an der Spike des Holzes schwarz werden. Diese werden stehen gelassen und zu Fruchtasten aufbewahrt. In der Fechtkunst sind schwache Rappire diejenigen, welche nicht die hinlangliche Starke zum Stoßen haben. In der Artillerie sind schwache Rammern Diejenigen Rammern, welche im Laden eng und spißig, oben aber weiter find. In der Malerei ift eine fch mache Manier, die nicht den gehörigen Grad des Ausdruck, der Stärke besißt. Bei den Roßhändlern ein schwacher Huf, s. unter Huf, Th. 25, S. 337. In dem Eisenhammer ist schwacher Schrot, eine Gattung von Beileisen. In den Scheidebrennereien ift schwaches Doppelwaffer, ein Scheidemaffer, welches beim Scheiden des Goldes und Silbers schon gebraucht worden, und bei einer neuen vorzunehmenden Scheidung wieder gebraucht wird.

Figurlich ist schwach dem stark entgegensest, da es dann in all den Fällen gebraucht wird, wo es einem Dinge an dem gehörigen oder doch gewöhnlichen Grade der Stärke, der inneren Kraft sehlt. Ein schwacher Mensch, sowohl in Rücksicht der Leibesstärke, als auch des Geistes, des Gemuths. Ein

schwaches Rind, welches feine hinlangliche Leibes= starte besigt. Schwach an Kraften, am Berstande, am Geifte, an Beurtheilungsfraft. Ein schwaches Gedachtniß, ein schwaches Geficht, ein ich maches Behor haben. Gine sch mache Festung, welche feine fraftige Bertheis digungswerke besißt. Es wird auch zuweilen von der geringen Anzahl gebraucht, wenn die Starke mit auf die Anzahl beruht. Die feindliche Armee war dieses Malfehrschwach. Obdas Bolf darin fark oder schwach mare, 4 Mof. 13, 19. Micht den gehörgen Grad der Bohe oder Lebhaftigkeit Schwach blafen, singen, reden ic. Gine ich mache Stimme haben. Jemanden auf ber ich machen Seite angreifen. Bor Alter schwach senn. Der Kranke ift schwach. Der Puls geht schwach. schwaches Gewissen, wobei aus Mangel ber Erkenntniß viele irrige Dinge angenommen werden. In der Deutschen Bibel sind die Schwachen nicht sowohl unwissende, als Personen von mangelhafter und unrichtiger Erkenntniß, und darin gegrundeter irriger oder unbeständiger Entschließung.

Schwäche, die, als ein Abstractum, der Zustand, da ein Ding schwach ist, in allen Bedeutungen dieses Beiworts. Die Schwäche eines Reises, eines Bleches, die Dünne oder Dünnheit. Eine Schwäche in den Gliedern empfinden. Die Schwäche des Verstandes, des Gesichts, des Pulses, der Stimme, einer Festung, einer Armee zc. Zuweilen wird Schwäche auch für Ohnmacht gebraucht. Mit Schwäche auch sittern und Schwindel behaftet senn. Als ein Concretum. Der Ort, wo ein Ding schwach ist, sowohl von der körperlichen Schwäche oder Dünnheit. Die Schwäche eines Degens, die Gegend, wo

die Klinge am schwächsten ist, der Theil nach der Spiße zu. Im moralischen und figurlichen Berstande. Jemanden bei feiner Schwäche faffen. Wiele Schwächen haben, viele schwache Seiten. Schwächen, ein regelmäßiges thatiges Zeitwort, schwach oder schwächer machen, in allen figurlichen Bedeutungen des Beiwortes. Daher vieles Lesen schwächt die Augen. Traurigkeit schwächt die Kräfte. Gir. 38,29. Jemandes Unsehen schwächen. Den Feind burch eine Miederlage schwächen. Die Besagung schwächte sich durch viele Detaschements. Die Liebe jum Baterlande ich machen. In engerer Bedeutung ist schwächen ein anständiger Alusdruck für schwängern, wenn nämlich von der Schwängerung einer unverheiratheten Person die Rede ist, in welcher Bedeutung es in der Deutschen Bibel mehrere Male vorkommt, im Hochdeutschen aber weniger mehr gebraucht wird.

Schwachheit, 1. der Zustand, da ein Ding schwach ist, für Schwäche; auch der Zustand, da es einem Körper an den gewöhnlichen Kräften fehlt, wo es auch mit Schwäche eine Bedeutung hat; daher vor Schwachheit nicht aufstehen konnen; der Kranke liegt in großer Schwachheit. Von den Sinnen braucht man lieber Schwäche. Won der Seele und ihren Fahigkeiten kommt es gleichfalls in der Bedeutung der Schwäche vor; daher Schwachheit des Berstandes, des Gedachtniffes, der Beurtheilungsfraft. In engerer Bedeutung ist die Schwachheit oft so viel, als Weichherzigkeit, Mitleiden, Liebe 2c.; in so fern diese Empfindungen aus dem Mangel einer gewissen Starke der Geele und ihrer untern Krafte herruhren, da sich denn das Wort schwach hier wiederum seiner Quelle, bem Worte weich nahert. Daher die

# Schwachheitssünde. Schwächlich. 721

Rebensarten: Man fann ber menfchlichen Schwachheit eine Thrane erlauben. Biele Schwachheit fur das andere Gefchlecht ha= ben. — In noch weiterer Bedeutung ist die Schwach. heit die wesentliche Ginschränkung der Zufälligkeit und Veränderlichkeit eines zufälligen Dinges, in welchem Verstande Schwäche nicht üblich ist. Die menschliche Schwachheit. 2. Gine in dem Mangel der gehörigen oder doch gewöhnlichen Kräfte gegründete Beränderung. Rrankheiten und Schwachheiten. Die Schwachheiten des Figurlich auch Veranderungen, welche aus dem Mangel der gehörigen deutlichen Erkenntniß, oder der gehörigen Starke und Festigkeit des Willens herrühren. Das sind Schwachheiten. mandes Schwachheiten übersehen zc.

Schwachheitssünde, Sünden, welche aus Schwach=
heit, oder aus der Heftigkeit verworrener sinnlicher Vorstellung begangen worden; Uebereilungs=
fünden, unvorsetliche Sünden, im Gegensatz
der vorsetlichen oder Bosheitssünden.

Schwachherzigkeit, der Zustand, da es dem Herzen, oder den untern Seelenkräften an der gehörigen Stärke und Festigkeit mangelt. Eine darin gegründete Handlung. In eben diesem Verstande ist auch das Bei- und Nebenwort schwachherzig üblich, weichherzig und Weichherzigkeit sagen dasselbe.

Schwächlich, Bei= und Nebenwort, ein wenig schwach, oder dem, was schwach ist, ahnlich. Daher es auch als ein mildernder Ausdruck für schwach gebraucht wird; überhaupt mehr von der körperlichen Schwachheit, als von der Schwachheit der Seele und ihrer Fähigkeit üblich ist. Ein schwächliches Kind, eine schwächliche Stimme.

Dec. techn. Enc. Theil CXLIX.

Schwachsinn, Mangel an Sinn, nicht allein an Empsindung, sondern auch am Verstande. Der Schwachsinn des andern Geschlechtes.

Schwachstein, s. Trapp.

Schwaden, in der Landwirthschaft, so viel Gras, als ein Mäher in seinem ordentlichen Schnitt auf einen Hieb mit der Sense abhauet. Man sagt die ses auch von der Gerste und dem Hafer, wenn sie mit

der Sense abgehauen werden.

Schwaden, ein von Wedel, wehen abgeleitetes Wort, dessen herrschender und ursprünglicher Begriff die gelinde Bewegung ist, welches aber nur noch in verschiedenen einzelnen, dem Anscheine nach, sehr von einander verschiedenen Fallen üblich ift. man bei den Jägern den kurzen Schwanz des Hirsches Schwaden oder Hirschschwaden. Mach Ade lung wahrscheinlich daher, weil er in einer beständigen Bewegung ist, daher er auch der Wedel, das Wedele, das Federle heißt. Das im gemeinen Leben übliche Schwanz ist nur im Suffiro verschie ben. - In ben Bergwerken sind die Schwaden giftige, sehr schadliche und oftere todtende unterirdische Dampfe, welche aus den Gangen und Floken heraus kommen, und aus ben Wassern aufsteigen. Bei kalter Witterung steigen sie über sich und bei warmen Wetter unter sich, legen sich oft auf das Wasser in Sumpfen und der Wasserseige, wo die Wasser gespannt stehen. Wenn nun solche nur ein wenig gerührt werden, so wird die Grube mit den schädlichsten Dunsten angefüllt, und die Bergleute werden davon ergriffen, daß, wenn sie nicht sogleich an die frische Luft gebracht werden, ein schneller Tod darauf erfolgt. Wenn sie dick und feucht sind, so lo schen sie die Lichter aus, wenn sie aber trocken und schwefelhaft sind, so entzünden sie sich, wie solches zuweilen in den Kohlengruben geschieht, mit einem

starken Knall, machen die Grube voll Feuer, und tödten diejenigen, welche sich nicht augenblicklich auf den Boden, mit dem Gesichte nach der Sohle gekehrt, nieder-In Zwittergebäuden werden sie oft durch bas Feuerseßen rege gemacht, und wenn sie keinen Zug ha= ben, so todten sie, was sie in der Grube Lebendiges erreichen. — In den Salzsiedereien ist der Schwaden oder Salzbroden der Dunst, welcher im Sieden der Soole von derselben aufsteigt. Im Bohmischen ist Swad der Gestank. Auch Wetter gehört zu diesem Geschlechte, besonders in der Bergmannischen Bedeutung, wo dergleichen schädliche Dunste auch bose ober faule Wetter genannt werben. - In ber Landwirthschaft sowohl Sud = als Norddeutschlands ist der Schwaden sowohl die Reihe des mit der Sense abgehauenen Getreides oder Grases, welches zur linken. Hand des Mähers liegen bleibt, als auch die Breite, der Raum, welchen ein Mäher im Mähen mit der Sense bereichen fann; daher große Schwaden hauen. Das Gras liegt noch in Schwaden. Das Getreide auf den Schwaden oder in den Schwaden liegen lassen. Die Schwaden zer= schlagen, sie mit bem Rechen auseinander werfen. — In dieser letten Bedeutung stimmen die Mundarten, nach Abelung, in der Form dieses Wortes nicht über-Nach Frisch soll es ein weibliches Wort senn. die Schwade, allein er führt keinen Grund dafür an. Im Miederdeutschen wird es oft collective und allein in der Einheit, als ein Neutrum gebraucht, das Schwad; es ruhrt vermuthlich daher, daß man auch in einigen Oberfachsischen Gegenden in der ersten Endung Der Schwad sagt. Es lauter in dieser Bedeutung im Hollandischen Swade, Zwaade, im Englischen Swathe. Der Stammbegriff soll hier das Schneiden oder Hauen senn, welches hier, wie in so vielen andern Fällen, eine Figur der Bewegung ist. Im Angelsach

swad, und im Niedersächsischen Swade, eine Sense, im Frisischen Swad. In eben dieser Mundartist Swette, ein Gränzeichen, eine Gränze, vielleicht eigentlich ein eingeschnittenes Gränzeichen. Uebrigens wird ein Schwaden in dieser leßen landwirthschaftlichen Bedeutung in Ostsriesland die Wirse, im Osnabrücken Gen, Gien, und in einigen Obersächsichen Ge-

genden der Jahn genannt.

Schwaden, der egbare Samen einiger Grasarten, und diese Grasarten selbst, z. B. einige Gattungen des Panici Linn., zu welchem der in dem mittägigen Europa einheimische gemeine Schwaden, Panicum viride, Die Bluthirse, Panicum sanguinale 2c. 2c. gehören, s. den Art. Hiese, Th. 23, S. 795 u. f. Eigentlich belegt man aber mit diesem Namen ben Samen bes Mannasch wingels oder Mannagrases, Festuca fluitans, Linn. Graine de Pologne. Dieses dem Wasserviehgrase ähnliche Gras mit knotigen Halmen und braunen Aehren, welches auch den Mamen himmelsthau, Milthau, Schwadengruße, Mannagrüße führt, wächst vorzüglich häufig in Preussen, Polen, Schlesien, Ungarn zc. fast Ellenhoch und hat oftmals oben zwanzig und mehr kleine Aehrchen. Der kleine Samen, welches die Schwadengrüße ist, ist mit einem braunen Säutchen umgeben. Er wird nach Johanni reif und muß des Morgens im Thau einge-Das Schlagen und Einsammeln des sammelt werden. Samens geschieht auf folgende Weise: Man faßt ein Ellenbreites Sieb, welches so kleine Löcher hat, daß die Körner nicht burchfallen können, mit beiden dicht an einander gehaltenen Händen, so daß vier Finger inwendig in dem Raume des Siebes und der Daumen aus. wendig liegt. Mit diesem Siebe fahrt man des Morgens fruh, oder gleich nach einem Regen, durch die reifen Aehren hin und wieder von einer Seite zur andern, da

denn der Grassamen mit seinen Spelzen oder Hulsen ab und in das Sieb herabfällt. Noch bequemer geschieht das Einsammeln, wenn über dem Rande des Siebes, ein holzerner, in zwei Urmen auslaufender, etwa einer Schuttgabel in den Scheunen ahnlicher Stiel befestiget ist, womit man aufrechts gehend, links und rechts um sich her schlagen kann. Man erreicht eben= falls besser seinen Endzweck, wenn anstatt des Siebbo= bengeflechtes weitlocherige Leinwand mit einem darunter hangenden Beutel befestiget ist, in welchen der Same fällt, damit man nicht nothig hat das Sieb so oft Diese Sammlungsart bringt in kurzer Zeit eine Menge Samen zusammen. Mach der Gin= sammlung muffen die Rorner auf einen Tuch ausgebreitet," und in der Sonne getrocknet werden. Werden diese Schwaden vor ihrer Reife eingesammelt, so kochen sie sich ganz rothlich, welches bei Milchspeisen ein Fehler ift, wenn er aber mit Sago, Perlgraupen in Wein zu einer Suppegekocht werden soll, so läßt sich dazu der unzeitige Same gut anwenden. Die Reinigung des Schwaden von seinen Spelzen (Fruchthulsen) wird in einem holzernen Mörser vorgenommen. Dieser Morser ist ein senkrecht ausgearbeitetes, rundes oder achteckiges Stück von einem Eichenstamme, 11/2 Elle hoch und 5/8 Elle im Durchschnitt tief. Hierzu gehören zwei Reulen, welche an den Enden etwas spisig, jedoch abgerundet, und so dick sind, daß man sie kaum mit den zwei vorder= sten Fingern umfassen kann. Sie sind zwei Ellen lang und in der Mitte, wo sie mit beiden Sanden angefaßt werden muffen, etwas dunner gearbeitet. Wenn nun der Same zerstoßen werden soll, so streut man eine Hand voll Heckerling auf den Boden des Mörsers, darauf eine Handvoll von dem abgetrockneten Schwadensamen, und darauf wieder eine Handvoll Heckerling, indem sich zwei Personen einander gegenüberstellen, und mit rascher Hurtigkeit stoßen, wobei aber die Reulen nicht hoher, als

auf die Hälfte ber inneren Mörserhöhlung aufgehoben · werden mussen, damit die Körner nicht herausspringen. Dieses wird nun so lange fortgesetzt, bis die Spelzen oder Hulsen ganz davon abgesondert sind, worauf sie ausgesiebt und in einer Schwinge ober in einer Mulde geschwungen werden. Die Reinigung des Schwadens zu Grüße wird, wie folgt, bewerkstelliget. Wenn man auf die beschriebene Art die Samen gereiniget und die schwarzen Körner bekommen hat, so nimmt man eine Handvoll Heckerling und schüttet sie in den Mörser, dann eine Handvoll schwarzer Körner, dann wieder eine Handvoll Heckerling, und barauf die zweite Hand voll schwarzer Körner, und endlich oben darauf noch eine Handvoll Heckerling. Dieses stoße man so lange, bis die schwarze Schale ganz abgelöset ist, da denn die Körner durch das Sieben und Schwingen völlig ge-Wenn die Körner nicht gleich gelb reiniget werden. geworden senn sollten, so werden sie noch einmal Schichtweise mit Heckerling eingelegt und gestoßen, bis sie völlig gelb ausfallen; hierauf nach vorhergehender Art gereiniget. Das Stoßen muß immer mitten auf den Boden geschehen, weil sonst die Körner aus dem Mörser Von einem Scheffel des gereinigten herausspringen. Samens erhält man gewöhnlich zwei Kannen Gruße. Dieses ist aber von dem noch in den Spelzen befindlichen Samen zu verstehen, und nicht von dem bereits von den Spelzen gereinigten. Der gereinigte Schwadensamen, in aufgehängten Beuteln aufbewahrt, erhält sich länger als ein Jahr in gutem Zustande.

Der Schwaden wächst gewöhnlich auf fruchtbaren Wiesen zwischen andern Grasarten, ja oft selbst im Wasser, da dann die Blätter im Wasser schwimmen; ob er aber auch im Ackerlande eben so gut fortkommt, als die Hirse, zu welchem Geschlechte er gehört, ist zu bezweiseln, es müßte denn ein niedriger fruchter Boden seyn; die Versuche, die auf trocknem Boden damit ans

gestellt worden, sind nicht gunstig ausgefallen. botanischen Garten, auch in denomischen hat man gluckliche Versuche gemacht, ihn zu ziehen, jedoch durften diese Versuche auf dem Ackerlande nicht Anwendung finden. Man hat nämlich einen mit Thon ausgelegten Graben gemacht, ber von einem benachbarten Brunnen stets bewässert wird, und ihn darin gezogen. Der Anbau dieses Grases ist sehr leicht, man darf nur die niedrigen fruchten Plage auf Wiesen umpflügen und den reifen Samen barauf streuen und mit der Egge da-Es vermehrt sich auch sehr durch die rüber hinfahren. Wurzeln und Ausläufer. Man soll auch in Bohmen, Schlesien, Kärnthen und Slavonien eine Hirse, die man jährlich aussäet, Manna oder Schwaden nennen. findet man ihn im Hanndverschen, z.B. im Luneburgischen bei Langendorf, im Amte Klöße, wo er gesammelt, enthulset und verschickt wird; auch findet man ihn in einigen Graben bei Gottingen. Der meiste Schwaden, der in den Handel kommt, kommt, wie schon oben angeführt worden, aus Preußen, Polen, Schlesien, Ungarn, und wird über Frankfurt a. d. D., wohin er aus ben genannten Reichen und Provinzen gebracht wird, weiter ver= führt. In Frankfurt a. d. D. wurde besonders mit dem aus Königsberg und aus Danzig gesandten ein starker, Handel getrieben; auch ist der Handel mit dieser Waare auf den Jahrmarkten der Preußischen Landstädte, beson= ders in Tilsit, Stalluponen, Behlun und andern Orten von Erheblichkeit. — Woher der Name Schwaden gekommen, ist unbestimmt. Nach Wachter soll er von dem Angelsächsischen Swaet, suß, herkommen; allein Adelung ist nicht dieser Meinung; benn ba wir diesen Grassamen aus Preussen, Polen zc. bekommen, fomochte er wohl in Glavonischer Sprache zu suchen senn; auch meint Abelung er könne wohl den Namen von seinem Standorte erhalten haben, namlich da seine Blat-

#### 728 Schwadengras. Schwadron.

ter im Wasser schwimmen, worauf auch der Name

Schwingel zu zielen scheine.

Der Schwaden erhält seine Anwendung nur in der Rochkunst, wo man ihn gleich dem Reiß, der Hirse zc. mit Milch zubereitet. Er wird nämlich mit heißem Wasser angerührt, hernach wieder abgestrocknet, dann von Einigen in Butter geröstet, gute Milch daran gegossen und ihn kochen gelassen. Wenn er angerichtet werden soll, wird zuvor ein wenig Salz daran geworfen, dann angerichtet, und Zucker und Zimmet darüber gestreuet.

Schwadengras, diesenigen Grasarten, welche Schwaden tragen und daher auch Schwaden genannt

werden; s. den vorhergehenden Artifel.

Schwadengrüße, die zu Grüße gestampfte Schwaden,

f. oben, unter Schwaden.

Schwadenmuß, die Zubereitung der Schwadengrüße oder auch der gereinigten Schwaden mit Milch zum Essen; s. oben, unter Schwaden.

Schwader, s. Geschwader.

Schwäderich, in einigen Gegenden ein Loch oder eine Grube in der Erde, welche das von den Mühlrädern oder aus einem Gerinne abschießende Wasser in die Erde wühlt, vor sich eine Bank im Grunde auswirft, worein sich bei erhöhetem Wasser die Fische begeben. Wenn die Fischer dieses Loch vorne mit Pfählen versichlagen, so daß die Fische beim abgelausenen und kleinen Wasser nicht herauskommen können, so thun sie oft darin einen guten Fang. Das Wort selbst kommt von dem in den gemeinen Oberdeutschen Mundarten üblichen Zeitworte sch wadern, welches von der Bewegung eines slüssigen Körpers, besonders in einem vollen Gefäße, gebraucht wird, wosür die Niederdeutschen zum Theil sch wabbeln sagen.

Schwadron, Ital. Squadrone, Fr. Escadron, bei der Reiterei, oder Kavallerie, eine Unter-Abtheilung

#### Schwadroniren. Schwager. 729

der Reiter-Regimenter, und das, was man beim Fußvolke die Kompagnie nennt. Ihre Stärke ist bei den verschiedenen Armeen der Europäischen Staaten nicht gleich, ungefähr 100 bis höchstens 200 Pferde, Bei der Preußischen Armee ist die Abtheilung 150 Pferde, der Chef heißt Rittmeister.

Schwadroniren, mit dem Degen oder Sabel rechts und links um sich herumhauen, um die Feinde von

sich abzuhalten.

Schwägel, Schwingel, beim Orgelbauer, eine offene Flotenstimme in einer Orgel von 8, 4, 2 und 1 Juß Ton, von nicht so weiter Mensur, als die Hohlste. Den Namen hat sie daher, weil sie gegen anderes enges Pfeisenwerk zu rechnen, auch hohl und doch sanft und den Querfloten ahnlich klingt. Sie wird zu Zeiten auf Gemshornart gemacht, jedoch unten und oben etwas weiter, gleichwohl oben wieder zugeschmiegt, das Labium ist schmal und der Klang stiller,

als der der Spillflote.

Schwager, weiblich die Schwägerin, in weiterem Berstande ein jeder naher Berwandter, besonders ein durch Heirath naher Verwandter; eine im Hochdeut= schen veraltete Bedeutung. In einem alten 1501 zu Rom gedruckten Vokabularium heißt es Sofero, schwehr, Sofera, schwiger, Cognato, Schwager, Cognata, schwegrig. In dem Chron. Rhythm. Th. 3. Script. Brunsw. nach dem Frisch wird der Schwiegersohn Schwager genannt. 2. In engerer und im Hochdeutschen noch allein üblicher Bedeutung ist der Schwager des Manns oder der Frau Bruder. Der Schwester Mann, ingleichen der Frau Schwester Mann, und die Schwägerin des Mannes oder der Frau Schwester, des Bruders Frau und des Mannes Bruders Frau, wofür in einigen Gegenden auch Schwägerin, ingleichen im Oberdeutschen Geschwen üblich ift. Gefällts dem Mann

## 730 Schwägerschaft. Schwäher.

nicht, daß er seine Schwägerin nehme, so soll sie — sagen: Mein Schwager wegert sich, seinem Bruder einen Namen zu erwekten, 5 Mos. 25, 5, 7. Die Schwäger, von welchen einer des Mannes, der andere der Frau Vater ist, werden Gegenschwäger, im Oberdeutschen Gegenschwäher genannt.

Schwägerschaft, die Verbindung zweier Personen, wodurch sie Schwäger oder Schwägerinnen sind oder werden, welches durch Heirath zwischen dem einen Ehegatten und den Blutsverwandten des ans

deren entsteht.

Schwäher, ein im Hochdeutschen veraltetes Wort, den Schwiegervater zu bezeichnen, so wie Schwaherin die Schwiegermutter. In der Deutschen Bibel kommt dieses Wort mehrere Male vor z. B. Da ward der Thamar angesagt: Siehe dein Schwäher geht hinauf zc. 1 Mos. 38, 13, 25. Mose hutete der Schafe Jethro seines Schwähers. 2 Mof. 3, 1. hannas, der mar Caiphas Schwäher, Joh. 18, 13. S. auch Schwiegervater und Schwiegermutter. Wachter nimmt für Schwager, Schwieger und Schwäher drei ganz verschiedene Stammworter an. Frisch leitet sie alle brei aus dem Lateinischen Socer her. Mach dem Adelung ist dieses Legere allerdings damit verwandt, aber darum noch nicht das Stammwort, weil man dabei vorausseken muß, daß alle verschiedene Nationen, die dieses Wort haben, ihre Schwiegerväter und Schwiegermutter nicht eher zu nennen gewußt, als bis sie solches von ben Romern gelernt. Schwager, Schwäher, Schwieger und Geschwen sind ursprünglich ein und dasselbe Wort, welches bloß durch Gebrauch und Mundart anders bestimmt worden. Schwager.

Schwalbacher Brunnen, Schwalbacher Stahlwasser, in der Grafschaft Ragenellenbogen im Massauischen. Es sind daselbst zwei Hauptquellen Dieses Brunnen, welche am Berge liegen. Dasjenige Wasser welches am meisten verführt wird, liegt nach Suden auf einer Wiese, und heißt der Weinbrun-Die Fassung ist ein ovales Becken aus schwarzem Marmor von ungefähr 3 Fuß Länge. Der Boben ist mit einem fupfernen Deckel, ber in der Mitte eine Deffnung hat, bedeckt. Die Tiefe ist Nicht weit von diesem Brunnen ist eine an 4 Fuß. andere Quelle, eben so gefaßt, worin das Geschirr gewaschen wird. · Beide Becken sind in einem nun ausgemauerten Behaltniß, das mit Platten belegt und mit einem starken Gelander eingefaßt ift, einige Ruß tiefer, als der Boden liegt, und etwa 6 Schritte im Durchmesser hat. Der Weinbrunnen sprudelt mit starkem Getose krystallklar aus der Deffnung des kupfernen Deckels über einige Fuß heraus. seinem Ablaufe um die andere Quelle und überall liegt es voll hoch orangefarbenen Ocher. Das Was= ser ist an der Quelle sehr klar und hell und giebt auf der Oberfläche Blasen. Die zweite Quelle liegt in einem kleinen flachen Thale, das dem vorigen gegen Mordwest liegt, ist durch einen Hügel etwa 400 Schritt davon entfernt und tritt ebenfalls am Ende einer Wiese aus. Sie heißt der Neubrunnen. Fassung ist wie bei der ersten Quelle, obgleich der Meubrunnen weit stärker aus der Erde hervorsprudelt und eine größere Menge Ocher absett. Das Wasser ist gleichfalls sehr klar, wirft beim Schöpfen mehr Luftblaschen, als ber Hauptbrunnen, schmeckt scharf, stechend auf der Zunge, dann herbe. Die dritte Quelle dient nur zum Baden, ist sehr kakt und muß zum Baden gewärmt werden. Sie entspringt in Langen-Schwalbach an der Sudwestseite und ist in

einem niedrigen Behaltniß gefaßt, das mit Holz aus-Das Wasser quillt sehr heftig und über geschält ist. Armsdick in die Hohe. Den Namen soll der Ort von ben Schwalben und den Bachen erhalten haben. Von der Hauptquelle werden jährlich 40 bis 50000 Rruge verschickt, oder eigentlich mit Stroh umflochtene Flaschen. Mach Ruhn sind daselbst folgende Brunnen: 1) der Lindenbrunnen, welcher in der Mitte steht, hell und klar ist, lieblich mild schmeckt, burch Letten und Schiefer bricht, und in hautkrankheiten dient. 2) Der Stockbrunnen, welcher 20 Schritt von Mr. 1 liegt; er hat seinen Mamen von einem ausgehöhlten Stock, womit er eingefaßt ist; er ist trube. 3) Der Roch= brunuen; 4) der Weinbrunnen; 5) der Ruchenbrunnen, 500 Schritt von Mr. 4; 6) der August 8. brunnen; 7) der Sporia-Horez-Brunnen, 300 Schritt von Dr. 6; er kommt in allem mit dem Weinbrunnen überein; 8) der Ragenbrunen, welcher nicht gebraucht wird; 9) der Rothelbrunnen, welcher nicht weit von dem Rothelbuch entspringt und mit dem Weinbrunnen übereinkommt; 10) der Stahlbrunnen, welcher mit eichenen Brettern und Bohlen in der Rundung gefaßt und mit Gifenblech gut beschlagen ift. Er friert niemals. Das Wasser dieses Brunnens ist Fristall hell und steigt sprudelnd in ein von Sandsteinen und mit einem Auffage von Marmor verfertiges Baffin, worin es 5 Fuß hoch steht und vielen gelben Ocher absett. Man bemerkt anfangs einen gelinden Schwefelgeruch, welcher sogleich verschwindet; bann bemerkt man einen feinen lebhaften figelnden Dunst in ber Mase. Der Geschmack ist angenehm säuerlich, und gelinde zusammenziehend. Die eigenthumliche Schwere bes Wassers zum destillierten verhält sich = 1,001: 1,000. Die Temperatur des Wassers war an einem Augusttage, wo das Quecksilber im Schatten auf 17 Grad ffand, 9 Grad Reaumur. Man hat auch nie bemerkt daß die

Quelle gefriert; der Brunnen, womit die Versuche angestellt wurden, war bei heiterem himmel gefaßt und hatte nicht den mindesten Schwefelgeruch, perlte stark, und färbte die Lakmustinktur bleibend roth. Das zur Hälfte Abgedampfte veränderte sich nicht; Fernambuktinktur wurde violett, auch vom Abgedampften; masserichte Curcumentinktur schied aus diesem Baffer nach vier und zwanzig Stunden ein flocfigtes Wesen, so wie auch abgedampfte Wasser. Geistige Gallapfeltinktur brachte eine dunkelpurpurrothe Farbe hervor, mit gleichem Bodensaße, abgedampftes Wasser opalisirte. Blutlauge, sowohl frisch bereitet, als auch mit Sauren versest, färbten das Baffer blau, bei dem abgedampften entstand gar keine Farbe. Starke Schwefelsaure entwickelte viele Luftblasen, ohne daß das Wasser trube murde; eben so verhielt sich das abgedampfte Wasser, die Luftblasen ausgenommen. Rauchende Salpeterfaure bewirkte nur Luftblasen. Zuckersaure bewirkte einen weißen Niederschlag, bei dem abgedampften Wasser. Luftvolles Pflanzenalkali schied sehr wenig weiße Erde, luftvolles fluchtiges machte nicht augenblicklich eine Trubung, am andern Tage fand sich wenig Luftleeres fluchtiges Alkali vermischte Miederschlag. sich mit dem Wasser ohne Trubung, jedoch zeigte sich am andern Tage ein weisgelber Niederschlag, abgedampftes Wasser opalisirte sogleich damit. Frisch bereitetes Kalkwasser mit dem Wasser zu gleichen Theilen in einer angefüllten und verstopften Flasche vermischt, machte sögleich eine Trubung, durchs Schütteln losete sich die ausgeschiedene Erde wieder auf, jedoch fand man des andern Tages etwas wenig gelben Pracipitat. Vermischung von zwei Theilen Kalkwasser mit einem Theile Wasser, siel sehr viel weisse Erde nieder, welche durch Schütteln nicht auflösbar war und mit Säuren Reines Bittersalz machte keinen Dieheftig brausete. derschlag, sehr weit abgedampftes Wasser damit vermischt

und einer gelinden Warme im Sandbade ausgesett, verursachte einige Trubung. Ein Stuckhen Alaun wurde vom Wasser aufgeloset, und hinterließ an seiner Stelle eine schwebende weiße Wolke. Reiner Eisenvitriol oder schwefelsaures Eisen wurde aufgeloset, mit Zurudlassung eines gelblichen Ochers. Rupferauflosung bewirkte mit frischem Wasser einen apfelgrunen Diederschlag, mit sehr abgedampften Wasser war es etwas heller. Wasser, das vorher mit Salpetersaure übersauert war, gab mit Salpetersaurer Silberauflosung häufig weiße Wolfen und einen weißen Niederschlag. Eben so verhielt sich das abgedampfte Wasser. Ralt bereitete Quecksilberauflosung verursachte mit dem frischen und abgedampften Wasser einen weißen Präcipitat, der ins Gelbe spielt. Warm bereitete Quecksilber - Auflosung bewirkte mit diesem Wasser einen haufigen gelben Diederschlag, eben so mit sehr viel abgedampftem Wasser. Weder frisches, noch abgedampftes Wasser entwickelte das flussige Alkali aus dem Salmiak, dieses that hingegen das bis 1/8 abgedampfte. Sehr viel abgedampftes Wasser, sonderte aus dem Kalkkochsalze durch angebrachte Warme etwas Erde ab, welche sich an das Glas legte. Ein Stückchen abender Sublimat erzeugte im frischem Wasser wenige mit Gelb vermischte weiße Flocken, sehr viel abgedampftes wurde dadurch opalfarbig, am andern Tage war der Niederschlag gelblich. Mit essigsaurer Schwererde opalisirte das Wasser, nach einer halben Stunde senkte sich ein weißer Niederschlag zu Boden; abgekochtes Wasser gab wenig Niederschlag. Essigsaures Blei, mit einigen Tropfen Salpetersaure in das Wasser getropfelt, gab einen weißen Pracipitat, der sich nicht in Essig auflösete, ohne Salpetersaure entstand ein Pracipitat, der sich zum Theil in Essig anflosete, abgedampftes Wasser verhielt sich eben-so. Geistige Seifenauflösung machte das Wasser milchicht Wasserfreier Weingeist mit bem und etwas flockicht.

Wasser zu gleichen Theilen vermischt, sonderte erst nach einigen Tagen etwas weißen Präcipitat ab. Ein Stückchen weisser Arsenik blieb weiß, und es entwickelte sich Kohlensäure, der darin enthaltene Eisenocher sette sich an den Arsenik. Aus diesen Versuchen schloß man auf Kohlensäure, Eisen in Luftsäure aufgelöset, freies Alkali, Kalk- und Bittererde. Die Laugensalze oder der Alkali sind mit Schweselsäure und Salzsäure gebunden. 24 Unzen Wasser halten:

Luftsäure oder Kohlensäure . 32 Decimalkubikzoll Lebensluft oder Sauerstoffgas . 11/2 \_\_

48 Pfund medic. Gewicht, bas Pfund zu 12 Unzen gerechnet geben:

Rochsalz
Rohlensaueres Mineralalkali

— Ralkerde
— Bittererde
— Eisen

Syps

Eine Spur von Harz und Extraktivskoff:

Kohlensaure . . . 7 Du. 16,1800 Gran Lebensluft . . . . . . . . . . . . 5,940 —

Was den Nußen dieses Stahlwassers betrifft, so sagt Hufeland: "Es gehört zu den leichten flüchtigen und nicht zu starken Stahlwassern, welche leicht durch= gehen, und weder den Magen, noch ein schwaches Ge= fäßspstem belästigen. Es ist daher ein ganz vorzügliches Mittel bei solchen Arten der Schwäche, die mit einem sehr erregbaren Blutspsteme, große Neigung zu Blnt-flüssen, schwacher Lunge, Anlage zur Hektik oder mit einer solchen Empsindlichkeit der Nerven verbunden sind, daß andere Stahlwasser nicht vertragen werden. Auch wo Berstopfungen im Unterleibe den Gebrauch stärke= rer Stahlwasser bedenklich machen, oder wo eine allgemeine Cacherie, mit Unterleibssehlern, schlechter Ber= dauung und Chylisication droht, oder wo Schärsen

Dec. techn. Ene. Theil CXLIX. 21 a a

Unreinigkeit der Safte aus solchen Quellen entstanden find, ist es sehr zu empfehlen. Die beiden Quellen, die unter den Namen Weinbrunnen und Stahlbrunnen bekannt sind, scheinen nicht wesentlich verschieden, doch scheint der Stahlbrunnen, wie schon sein Geschmack anzeigt, reicher an Eisentheilen zu senn, wornach die verschiedene Benußung bestimmt werden Mach Schweizer soll die 10te Quelle, der Stahlbrunnen, vor der Weinquelle Vorzüge genießen. Das Wasser ist sehr temperirt, wirkt auf alle Absonde rungs. und Reinigungswerkzeuge, verdunnt das Blut und alle Safte, versüßt die Scharfe. Es dient wider alle hißige, kalte, langsam verzehrende, scharfe Gallenfieber, kalte Fluffe, Schwindel, Schmerzen des Hauptes, Rrampfe des Halses, der Epilepsie von verhaltener monatlicher Reinigung oder der goldnen Ader, oder Burmer; es ist dienlich gegen Anfalle von Schlafsucht, scorbutischer Mundfäule, Schlaflosigkeit, schwerem Gehor. Es verwahrt vor Lungen. und Schwindsucht, heilt ein. gewurzelte Suften, Beiserkeit, Beklemmung ber Bruft; es wird besonders von D. Regen, ehemals Landphysikus zu Langenschwalbach, gegen bas Herzklopfen, gegen Beangstigung, allerlei Magenschwäche, indem dieses Wasser alle Cruditaten aufloset und abführt, den verlornen Appetit erseßt, und die geschwächte Verdauung Man ruhmt es im Sodbrennen, in Krankheiten der Milz, der Leber, in der Hypochondrie, der Gelb= und Schwarzsucht, Unordnungen des Hämorrhoidalflusses, Verhaltung der monatlichen Reinigung, bei Mutterbeschwerungen, Mieren= und Blasenstein, weil es den Sand, Gries und Schleim aus den Uringangen abführt, man ruhmt es in gleichem Verhaltniß mit Pyrmonterund Spaamasser. — Mach Schweizer ist dieses Mineralwasser jedem Alter, Temperamente und Geschlechte, wenn es ordentlich, das heißt, kurmaßig gebraucht wird, sehr dienlich. Man bereitet sich auch hier zur Kur durch

Mehmung eines Abführungsmittels vor, oder man bebient sich auch bei sich einfindender Vollbluthigkeit eines Aderlasses. Nach Schweizer muß man, in Rucksicht auf die Menge, die man zu sich nimmt, auf Alter, Tem= perament, Geschlecht, Leibesconstitution Rucksicht nehmen, mit einem Glase anfangen, und bis zu einer 1/2 Flasche und nach und nach bis zu einer ganzen Flasche Man kann dieses Mineralwasser ebenfalls mit oder ohne Milch trinken, und man muß während des Trinkens sich hinlangliche, aber nie zu starke Bewegung machen, und sich dabei der gewöhnlichen Brunnendiat Das Wasser dient überhaupt wider allerlei langwierige, kalte, langsam verzehrende, hißige, scharfe Gallenfieber, falte und scharfe Hauptfluffe, Schwindel, Kopfschmerzen, Krämpfe des Genicks, der Schläfe, der Rinnbacken, in der symptomatischen Epilepsie, langwierigem Schnupfen, Schlafsucht, Wahnsinn, Phantasien, Schlaflosigkeit, Skorbut, Mundfaule, in schwerem Gehor, verderbtem Geruch, Geschmack, Verlust der Sprache, Bleichsucht, Lungen- und Schwindsucht, Beiserkeit, Drucken, Beanstigung und Reichen, Engbruftigkeit, Schwäche des Magens und der Gedarme, Rolif, Blahungen, Hypochondrie, Gelb. und Schwarzsucht zc. zc. Alle diese Krankheiten soll der Brunnen, wenn nicht gehoben, boch gemildert haben. Man sehe über diesen Brunnen nach:

3. Tabernamontanus neuer Wasserschaß.

L. Gravius Ep. de acidulis Swalbacensibus v. G. Horstii

Obs. med. Ulm, 1628.

Dietericus Responsa medica de probatione acidularum Swalbacensium ad Helv. Dietericum. Frankfurt am Mann, 1631, deutsch ebendaselbst, 1681.

D. Horst Beschreibung des Schwalbacher Sauerbrunnens, wie auch des Embser, Berstäder, Brodel und Wisbades.

Frankfurt, 1655, 1659.

Dietericus Vindiciae adversus Ottonem Tackenium. Hamb., 1655.

#### 738 Schwälbacher Brunnen.

J. G. Geilfuß vom Sauerbrunnen zu Langenschwalbach. 1662.

Von Hörneck Beschreibung des Langenschwalbacher Saus erbrunnens und Bades. Frankfurt, 1662, 1740, 1746.

L. Ch. Guckelins curmifige Schwalbacher Diat und Lebensordnung. Frankfurt a. M. 1699.

3. B. Gladbach vom Schwalbacher Sauerbrunnen.

Franksurt, 1699.

Onderricht van der Langen-Schwalbachener medicinales Wateren. Amsterd., 1699.

C. Meldior und G. L. Möller furges Schwalbacher Kurbuchlein, und vom Gebrauch des Schlangenbades und Brodelbrunnens. Frankfurt a. M., 1702.

Hensing D. genaue Erfahrung des Schwalbacher Sauers brunnens zc. Frankfurt, 1711; auch unter dem Titel: Meditationes et Expp. circa acidulas Swalbacenses. Francos. ad M., 1711.

L. E. von Faramond. Der weise und tugendhafte Epiktetus in der Sauerbrunnenkur zu Schwalbach, nebst dem kleinen Gorgel in Lebensgröße vorgestellt. Leipzig, 1719.

Bericht vom Wasser in Langenschwalbach. Frankf., 1728. Bericht vom Sauerwasser in Langenschwalbach, wie dass

felbe zu gebrauchen. Frankfurt a. Dt., 1728.

J. E. Fr. Schweizers richtige physisch; chemische Untersuschung und neue Beschreibung des vortresslichen Stahle brunnens zu Langenschwalbach. Weßlar, 1770, 1773, 1780, mit dem Abdruck einer in der allgemeinen Deutsschen Bibliothek 17ter Bd., St. 1, S. 182:187 enthalstenen Recension und Beantwortung.

Eb. Bestimmung des principii martialis oder eigenthumlis chen Martialgehalts in dem Gesundbrunnen zu Langens

fcmalbach. Ebend., 1774.

Bom Langenschwalbacher Weinbrunnen, 1779.

Forst C. O. D. de acidulis Langenswalbacensibus Giess. 1790.

Physikalische chemische Untersuchungen des Stahlbrunnens zu Langenschwalbach. Baldinger, N. Magazin. Bd. 10. St. 4. 1788, S. 289 — 306.

Systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bas der der bekannten Lander, vorzüglich Deutschlands, sos wohl nach ihrer physisch chemischen Beschaffenheit, als

auch ihrem medicinicschen Gebrauche zc. Jena und Leipzig, 1798. Hufelands Gesundbrunnen und Bader Deutschlands. Berlin, 1812. S. 112.

#### Machtrag zu S. 553, hinter Schultag.

Schulter, Humerus; Fr. Epaule; Engl. Shoulder; Schwed. Skuldra, der erhabene und zugleich breite Theil zu beiden Seiten des Ruckens, hinter und un= ter der Achsel. Die Schulter besteht aus dem Schulterblatte und dem Schluffelbeine. Das Schulterblatt, Scapula, Scaptula, Omoplata; Fr. Omoplate, Paleron, ist beinahe breiedig. Der Winkel gegen den Rückgrath zu, heißt der obere, und jener, welcher von diesem abwarts steht, der untere. Die Seiten zwischen diesen beiden Winkeln ist der Grund des Schulterblattes; den dritten Winkel macht das Haupt des Schulterblat= tes, welches den Kopf des Oberarmbeins in eine flache Gelenkhöhle aufnimmt. Beide Schulterblat= ter liegen hinten zu beiden Seiten des Ruckgrathes gegen den obern Theil des Thorar, auf den sie eini= germaßen mit ihrer Aushöhlung passen, und sind an den Kopf, an die Wirbelfäule und an die Rippen nur durch Muskeln locker befestiget, durch Gelenke aber mit dem Schluffelbeine und dem Oberarme zu= Man unterscheidet an jedem Schulsammengefügt. terblatte die Ränder, Winkel, Flächen, den Gelenktheil, die Grathe und den hakenfort= faß. Der obere Rand ist der furzeste und schärsste, am wenigsten krumm, und hat an der Wurzel des Hakens einen Ausschnitt fur Gefäße und Nerven;

der hintere Rand ist der längste und bogenförmig; der außere ist der dickste, aus zwei Lefzen zusammengeset, und leicht ausgeschweift. Gleich unter dem Halse ist die rauhe Spur von der Anlage des langen Bauches des dreibauchigen Armmuskels. obere Winkel ist gleichsam abgeschnitten, der untere ist spikiger und im Umfange rundlich. Statt bes außeren Winkels findet sich der Gelenktheil, welcher furz, dick, ringsum rauh und ungleich, hinten und vorne vorspringend, so daß der ausgekehlte hinter diesem Gelenktheile einen Hals vorstellt. Seine überknorpelte leicht vertiefte Gelenkfläche ist im Umfange ohrformig, mit der runden Spige, von welcher die Sehne des langen Bauches des zweibauchigen Armmuskels abgeht, nach oben gerichtet, am hinteren Rande gewölbt, am vordern ausgeschweift, und geht auswärts und ein wenig nach oben und vorne. Ueber die Gelenkfläche springt der krumme hakenfortsaß schräg nach aussen und vorne hervor; er ist anfangs am breitesten, von der vordern Seite des Halses her glatt, und für die Sehne des Obergrathmuskels ausgeschweift, von oben her und an der stumpfen Spiße von der Anlage des kleineren Brustmuskels, des zweibauchigen und des Hakenarmmuskels rauh und gewölbt, und mehr breit, als dick, und von oben nach unten hin gedreht. Durch ihn wird das Schultergelenk von vorne, wie durch die Grathenecke von hinten und oben geschüßt. — Die hin= tere oder äußere Rückenfläche des Schulterblattes ist im Ganzen gewolbt, und ihre Rander meistens umgeworfen, über der Grathe glatt, und für den Obergrathmuskel ausgeschweift, unter der Grathe ziemlich für den Untergräthmuskel ausgeschweift, jedoch ungleich und meist an den Stellen erhaben, wo sie auf der vorderen Fläche vertieft ist, und umgekehrt vertieft, wo sie auf der andern erhaben ist. — An

der hinteren Fläche erhebt sich von der Basis bis an den Hals hin die Grathe, die querlaufend nach und nach höher und breiter wird, hinter dem Halse rund= lich ausgeschweift und abgeglättet ist, bogenförmig, stark übers Gelenk, gleichsam mit einem Ausschnitte für die Sehne des Unterschulterblattmustels vorspringt, und sich mit einer stumpfen Ede, der Grathenecke oder dem Acromion endiget. Anfangs ist biese Grathe, sowohl oben, als unten, ausgeschweift, dann -drehet sich ihre obere Flache so, daß sie unterwarts schräg gegen den Hals steht; ihre Unterfläche ist daher im Verlaufe gewolbt und wird wegen der Drehung im Aufsteigen allmählig die hintere und endlich die obere. Uebrigens ift die untere Grathenflache eine Strecke lang knotig, so daß die ganze Grathe selbst ein dreikantiges Unsehen gewinnt. Diese Kante ist wellenformig. Der zwischen dieser Kante und bem Rande der oberen Flache der Grathe enthaltene, von der Unlage der Sehne des Kappenmuskels sehr rauhe Theil, ist daher anfangs, wo die Grathe noch niedrig ist, breit, dann am schmälsten, hierauf wieder nach unten zu breiter, darauf wieder schmaler, bis er sich wieder breiter werdend in die Grathenecke endiget. Auch gehen die Flächen der Grathe in die Ränder der Ede, und die Rander der Grathe in die Glachen der Ecke über. Die Grathenecke ist gerader, und zeigt am hinteren Rande eine überkomplette, ovale querliegende Gelenkfläche. Ihr unterer Rand ist von der Anlage des Deltamuskels sehr rauh. vordern Rande ist eine Abgleichung für den kleinen runden Muskel, und am untern Winkel die rauhe Stelle für den großen runden Muskel. — Die vordere, innere oder den Rippen zugewandte Fläche ist im Ganzen für den Unterschulterblatts-Muskel ausgeschweift, am meisten an der Stelle, wo auf der anderen Flache sich die Grathe erhebt, und hat für

dessen Sehnenportionen drei, vier, fünf, ja auch wohl noch mehrere strahlenformige, gegen den Hals zusammenlaufende, rauhe Leisten, zwischen welche man leichte Ausschwelfungen bemerkt. Die zwei untern stoßen gegen den Hals zu in eine rundliche dicke Leiste zusammen. Dicht an der Basis läuft der Lange nach eine rauhe, zuweilen ganz abgesetze, Leiste von der Anlage des großen Sagemuskels hinab. — Die Substanz des Schulterblattes ist in der Mitte am dunnsten, an den Rändern dicker, noch dicker an der Grathenecke, noch dicker der hakenfortsaß, am dicksten der Hals. Ueberall, doch am meisten an den dickern Stellen, zeigen sich Mundungen von Kanalen für Gefäße, und auf der Fläche unter der Gräthe Auffer bem auch wohl eine starke Arterienspur. Rappenmuskel, Obergerathmuskel, Untergerathmusfel, großen und fleinen runden Muskel, Unterschulterblattmuskel, kleinern Brustmuskel, großen Gagenmuskel, zweibäuchigen Armmuskel, dem Knorpelmuskel und dreieckigen Muskel, deren Unsegungen schon bemerkt sind, fügen sich noch an den obern Winkel, der Aufheber des Schulterblattwinkels, an ben obern Rand der Ruckwartszieher des Zungenbeins, und an die Basis der große und kleine Rautenmuskel, die sich bisweilen durch deutliche Spuren auszeichnen. Im reifen Kinde ist das Schulterblatt noch sehr unvollkommen, der Haken, die Grathenecke und die Basis sind knorplige Ansage. Geine Berknocherungen zeigten sich am frühesten, doch wird es mit am spatesten vollendet. Bisweilen ift ber bintere Rand des Schulterblattes rundlicher, bisweilen gerader, daher das ganze Schulterblatt bald ein rund= licheres, bald länglicheres Ansehen gewinnt. Bisweilen bildet die Grathenecke ein abgesondertes, mit der Grathe nur durch Knorpel zusammenhangendes, Knochenstück, das bald breiter, bald schmaler, bald

## Schulterbein. Schulterblattsbandage. 743

mehr, bald weniger gebogen, bald eckiger, bald rundlicher ist. Bei dem Zeichner kommen beim Schulterblatte noch die zwei Köpfe des Schlüsselbeines in Betrachtung, besonders der gebogene Körper, weil sie sich an der Obersläche des Körpers deutlich zeigen.

In der Sprachlehre kommt vor: Etwas auf den Schultern tragen, auf die Schulter nehmen; die Schulter ziehen oder zucken. Man braucht Schulter auch zuweilen bei Thieren; z. B. sagt man es von dem Pferde, von dem obersten Theile des Vodersusses, insofern derselbe einer menschlichen Schulter ähnlich ist; s. auch unter Pferd, Th. 110, S. 198 u. fol.. — In der Kriegsbaukunst wird das Stück des Walls, welches zwischen der Face und der Streiche eines Vollwerks liegt Schulter genannt.

Schulterbein, .Os humeri, Fr. Os huméral, diejenisgen Beine, welche zusammen genommen die Schulter ausmachen, wohin denn sowohl das Schulterblatt, als auch das darein gefügte Arms oder Achselbein

gehören.

Schulterbinde, s. Brustbandage, im Supples, ment.

Schulterblatt, Scapula, Fr. Omoplate, s. oben

Schulter.

Schulterblattsbandate, eine Bandage, welche bei der Verenkung des Schulterbeins mit dem Schulterblatte, nach der Wiedereinrenkung, angelegt wird, man nennt diese Binde oder Bandage Kornähre, und hat sie einfach und doppelt; s. auch Kornähe, und hat sie einfach und doppelt; s. auch Kornäheren-Binde, Th. 44, S. 748. Bei Anlegung dieser Bandage nuß man vorher, um die Wiederherausfallung des Schulterbeins zu verhüten, entweder einen Ball oder eine zusammengerollte Binde unter die Achsel legen. Hierauf nimmt man eine zwölf Zoll lange und 4 bis 5 Zoll breite Compresse an beiden

Enden, bis in die Mitte in vier Aeste gespalten, taucht dieselbe in warmen Wein, Branntwein oder Oricrat, bruckt sie wieder aus und applicirt das Mittel ber= selben unter den Ballen, die vier Enden aber oben herum um das Gelenk, damit der Ball oder die zusammengerollte Binde nicht fallen moge, und dann legt man die oben erwähnte einfache Kornahre an. Man legt auch eine Compresse unter die Achsel, damit solche durch das Band nicht wund werde. Die doppelte Kornahre ist eine Binde von 7 bis 8 Ellen Lange und 3 bis 4 Finger Breite, und auf zwei Rollen aufgewickelt. Bei Anlegung diefer Binde muß auch jede Achsel mit einem Balle und Compresse versehen senn. Man applicirt bann bas Mittel ber Binde unter einer von beiden Achseln, unter welcher man will, steigt mit beiden Rollen aufwarts über bie Achsel, kreuzt solche, und fahrt dann mit berjenigen, Die hinten gewesen, vorn über die Bruft, mit der vordersten aber hinten über den Rucken unter die andere Achsel, unter welcher sie bei einander vorbeigehen, und die hernach von vorne, und die vorderste von hinten auf die Achsel steigt, wo man sie dann wieder wechselt, und die hinterste wieder über die Brust, die vorderste aber über den Rucken, wieder unter die erste Achsel laufen läßt, ba man sie bann abermals freuzt, und zum zweiten Male eben so, wie das erste Mal, auf die Schulter bringt. Touren werden auf jeder Seite dreimal wiederholt. Wenn noch etwas von dem Bande übrig ift, läßt man solches entweder um den Leib gehen, oder um das Gelenke der Schulter, so weit es reicht, wie bei der einfachen Kornahre. Beim Bruch des Schulterblattes, nachdem derselbe eingerichtet worden, braucht man auch eine 5 bis 6 Ellen lange und 3 bis 4 Finger breite Binde auf eine Rolle gewickelt, welche man Stellata, Fr. Etoile nennt, weil solche

auf bem Rucken eine Urt von Stern bilbet. Man fangt namlich mit diesem Bande unter der gesunden Achsel an, fährt damit quer über den Rucken unter der gebrochenen Uchsel durch, und hernach von vorn ruckwarts über das Schulterblatt, um die Compresse zu bedecken; dann wiederum unter bie gesunde Achsel um welche man die Binde herumschlingt, gleich wie auf der andern Seite. Hierauf fahrt man schief über ben Rucken wieder über der gebrochenen Achsel herum, eben so, wie das erste Mal. Dergleichen Touren um beide Achseln in Gestalt einer liegenden Ziffer 8, macht man so viele, bis die gebrochene Schulter gut bedeckt ift, und die Binde ein Ende hat. Weil aber durch diese Touren beide Schulterblatter bedeckt werden, so kann man solche auch anwenden. wenn beide Schulterblatter zugleich gebrochen maren.

Schulterblech, Fr. Epaulière, bei den Reitern rundgeformte Eisenbleche, welche unterhalb gefüttert sind, und auf den Schultern liegen. Sie dienen zur Abhaltung des Hiebes oder vielmehr sie schüßen den Arm

bor bem Biebe.

Schulterbreite, Fr. Carrure, bei ber Eintheilung des Körpers nach dem Maaße, die Breite von einem Schulterblatte zu dem andern, oder vielmehr von dem äusseren Rande des einen, bis zu dem äusseren Rande des andern.

Schultergehenk, s. Wehrgehank, Wehrgehang. Schulterhobe, Acromion, in der Anatomie, die obere Spise des Schulterblattes, woran die Schlüs-

selbeine befestiget sind.

Schulterkissen, Fr. Traversin, Kissen im Wagen, woran man sich mit den Schultern lehnen kann. Sie sind von Leder und mit Pferdshaaren ausgestopft. Schultern, ein regelmäßiges thätiges Zeitwort, welches in den Uebungen der Soldaten vorkommt und

## 746 Schulternath. Schulterwinkel.

bedeutet: das Gewehr auf Schulter nehmen: das Gewehr schultern.

Schulternath, Fr. Epaulette, s. Epaulette im

Supplement.

Schulterstück, ein Stuck ober ein Theil des Sattel.

baumes, f. unter Sattel.

Schulterwehr, in der Kriegsbaufunst, ein Werk, welches von bloßer Erde aufgeworfen, oder von Schanzkörben, Faschienen zc. aufgeführt wird, damit

man sich im Felde von der Seite bedeckt.

Schulterwinkel, in der Kriegsbaukunst, der Winfel an der Schulter eines Bollwerkes, der Winfel, welchen die Face mit der Streiche macht; man nennt ihn auch Schulter, Fr. Epaule.

Ende des hundert und neun und vierzigsten Theiles.

## Madricht für ben Buchbinber.

Die Rupfer werden, nach Ordnung ber oben auf jeder Platte zur rechten Hand befindlichen Zahlen, hinten an das Buch an ein Blatt Papier angekleistert, damit sie bequem herausgeschlagen werden können. Die Tabellen kommen dahin, wo die Seltenzahlen es bestimmen.

Gedrudt bei L. 28. Kraufe, Adlerftraße Dr. 6.

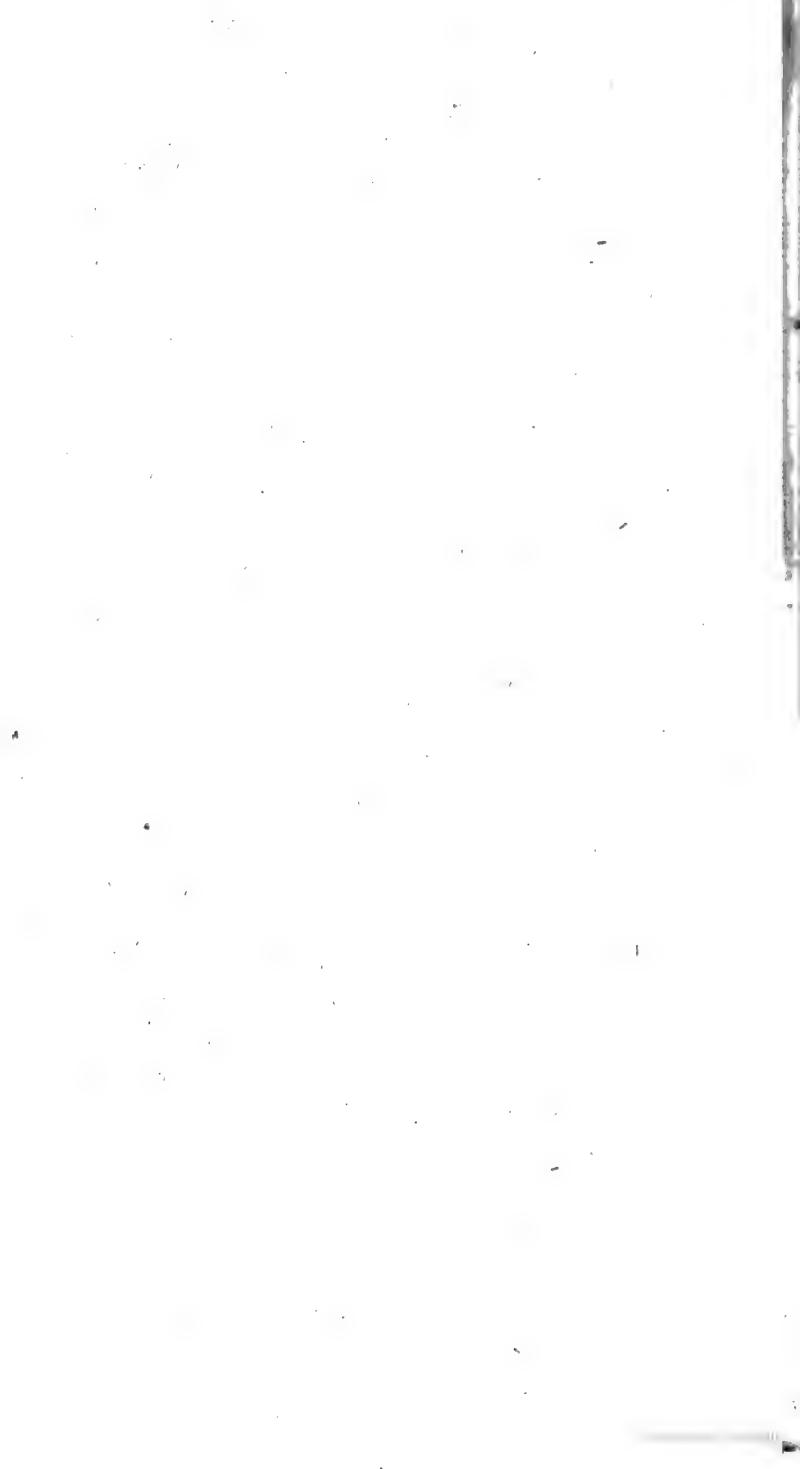

Österreichische Nationalbibliothek

+Z160609806







